



LX-11. 6. 59

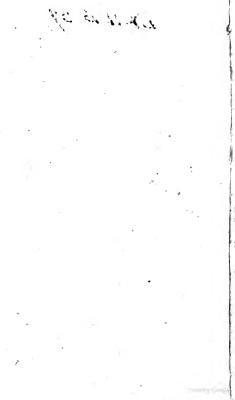

# MEMORIARUM HAMBURGENSIUM

Volumen Secundum,

Index Prosopographicus

le upletissimus,

JO ALBERTO FABRICIO,

D.Prof. Publ. & Scholæ Rectore.

HAMBURGI,

Summe CHRISTIANI LIEBEZEIT,

Typis SPIERINGIANIS, A. C. MDCCX.





Plurimum Venerando Doctrinaque & exemplo Vita laudatissimo Viro

# JUSTO CORTHUM, Ecclefiaftæ ad D. Nicolai ædem

Ecclesiasta ad D. Nicolai ædem meritissimo,

Fautori & Cognato suo Honorando

S. D.

JO. ALBERTUS FABRICIUS.

Ampridem fui avidus publico aliquo documento declarandi testandique omnibus quanti virtutes Tuas faciam, & quanto ponam.

in lucro & bonore propinquitatem & amicitiam Iuam, Viri bere φιλοθέε, quo uno bocabulo Græci efferre solent & eum. qui amore DEI flagrat, & bunc qui a DEO singulariter amatur, quæ ambo uti reipfa divulsa esse nequeunt, itain Te utraque elucent atque in tota vita tua obserbantur tamper spicue, ut nemo qui te propius noverit, boc in dubium. pocare aut possit aut velit. Certe equidem ne alia jam memorem, quætuam ipsius personam & sacrum munus quod tanta fide & fideituæ commissi gregis amore obis, tangunt, quis non utrumg, borum agnoscit in florentissimis liberis tuta-

IJi-

nc

r,

ک

1-

ui

1

е

is, quos fumma cura componis & exemplo tuo instituis ad probitatem, itaque vicissim frueris hoc divini amoris fructu ac beneficio, ut quod ab Episcopo atque adeo omni Ministro Ecclesia requirit Apostolus, habeas obsequentes liberos, hoc est pietatis studiosos, qua cum hujus & alterius vita certissimam ferat promissionem, jam cum solido gaudio tuo vides eos ut atate progredi ac lata capere incrementa, sic virtute adolescere atque doctrina. majoribus quotidie auchibus, & augescere sapientia & gratia apud DEUM hominesque. Hoc ut proprium Tibi ac pevenne sît, atque ut Écclesia Hamburgensi per quam multos adhuc annos salutarem navans operam & prospera fruens sene-Etute videas filios tuos filiasque, bos vestigiis insistentes tuis, dignis ornatos muneribus, felici vita decursu ipsa vicissim. omnium cum laudibus ac plausu exornare, illas vero decoratas omni genere vir-)( 3,

ginalium & Christianarum virtutum largissimos in felici connubio & omni vița perciperefructus divina benedictionis, toto pectore oro voveoque. Peto insuper a Te, ut alterum hoc memoriarum Hamburgensium Volumen Venerando Nomini Tuo inscriptum, cujus major pars in rebus Écclesia Hamburgensis & Reverendi Ministerii, cujus Tu dignum membrum es, notitia tradenda versatur, eo vultu a më accipias quo soles me accipere meosque, & patiaris esse vadem atque obsidem cultus & animi in Te mei. Vale Vir Venerande. Scripfi Hamburg. W. Kal. April. Anni clo lo CCX.



ri-

ie-

45

r-

us

n-

uo

5-

ni i-

ni

Xhibetur Tibi jam à me, Lector Benevole, Volumen Memoriarum Hamburgenfium fecundum, quod non ita pridem promittere me memini: fed quia nec tempus permisit, nec ipse volui illud in majorem molem excrescere, quam quæ priori responderet, multas vitas & elogia Rev. Paftorum præfertim, Profesforum & aliorum tertio & fortaffis quarto fervare. me oportuit, quæ fuo, ut spero, tempore in-fequentur. Interim habes hic primo statim loco series antea vel non ita accurate vel nunquam adhuc vulgatas Archiepiscoporum, Præpositorum, Decanorum & Canonicorum Ecclesiæ & Reverendi Capituli Hamburgenfis, quibus Decanos Calenda-rum & Vicarios fubjungere placuit. Inde fuccedit PHILIPPI CÆSARIS, qui antequam ad Romanam Ecclesiam se conferret, Canonicum & Pastorem egit Ecclesiæ S. Anigarii apud Bremenses, Triapostolatus Septent rionis, quo titulo exhibentur Vitæ tritrium )( 4

um primorum Ecclesiæ Bremensis&Hamburgensis Episcoporum, & Apostoloru Se-ptentrionis SS. Willebadi, Ansgarii & Rimberti, ex antiquo Codice Hamburgenfi descriptæ pridem à Philippo Cæfare & cum notis atque antiquorum quorundam diplomatum appendice vulgatæColoniæA C.MDCXLII. Hunc librum rariffime obvium, debes be-neficio illustris Viri OTTONIS FRIDE-RICI de BUCHWALD, qui eum ex infigni Bibliotheca fua quam locupletat quotidie, mecum pro fingulari fuo in litterarum fu-dia amore liberaliter communicavit, quo nomine ei gratias hoc loco publice ago habeoque. Quemadmodum & conceptis ver-bis obstrictum me esse libenter fateor Viro Confultifs, ac Nobil, D. NICOLAO WIL-CKENS, aliisque Fautoribus & Amicis ali-bi à me laudatis, qui nonnulla quibus has memorias ornare potui, mihi humanifi-me concefferunt utenda, & quos vicifiim omnibus colere officiis gratifiimum mihi femper & jucundiffimum erit futurum. Cæ-terum Vita S. Willehadi abbreviata legitur quidem apudSurium quoque ad VIII. Nov, fed integram & finceram qualem S. Anfga-rius compofuit, primus & folus hactenus edide-

am-

i Seberti,

iptæ

s at-

LII.

be-

DEigni

idie,

stu-

quo

ha-

ver-Viro

/ILsali-

s has

ffim

mihi

.Cæ.

ritur

VOV.

ıfga.

us e-

lide-

diderat Philippus Cæfar. Vitam SS. Anfgarii & Rimberti in Actis Sanctorum Antvverpienfibus cum commentario prævio erudito recudi curavitGodfridus Henschenius Tomo I. Februarii, p. 408. & 559. fed vastum illud opus in paucissimorum est manibus, ut inde non paffus fim me dimoveri à confilio recudendam dandiRemberti vitam, illam vero S.Anfgarii, quia ante paucos annos in hac ipía urbe ad calcem libri I. Originum Hamburgensium ex P. Lambecii editione recudi curaveram, hoc quide loco prætermisi, solis capitum argumentis, Cæfarisq; notis, quæ utraq; à Lambecio omissa sunt, adjunctis. Ex Appendices Epistolarum & decretorum nonnulla ePhilippo Cæfare inseruit etiam Rev. Trogillus Arnkiel, Antiquitatum Septentrionalium fol-Iers indagator, libro quarto præclari operis, quod vernacula lingva de Cimbrorum veterum à CHRISTI adhuc facris alienorum religione concinnavit. Sed omnia illa & eodem quo Cæfar ordine integraque (nisi quæ apud Lambecium meliora extarent) hoc loco dare volui. Quæ deinde post opusculumCæsareanum seqvuntur subjuncta à me elogia Rev. Decanorum Capituli,

)(5

- Lancon Land Land

& vitæ, his ut pro æquitate tua contentus fis, orandus es, donec plura & meliora in. lucem proferre liceat. Concioni vero meritiflimi Viri B, NICOLAI HARDKOPFII, quam in Jubileo memoriæ Reformationis à majoribus nostris Anno M DC XVII. pie consecrato habuit, merito inde locum in hac collectione dedi, licet femel iterumque separatim, etiam ante hos se-ptendecim annos cura inclyti illius Hamburgenfium tunc, jam Gryphisvaldenfium Theologi D. JO. FRIDERICI MAYERI, fubjectæ prælis, quo plurium oculos & animos iubiret, neque propter paucitaté foliorum elaberetur manibus aut le fubduceret monumentű illud repurgatorum in hac urbe divino beneficio facrorum, & zeli quo majores nostri pro puritate religionis flagraverunt. Equidem historiam abrogationis abusum & errorum Pontificiorum, plenius & copiosius Germanica itidem lingua descriptam habemus à STEPHANO KEMPIO, τω μακαρίτη, qui illi interfuit & parsejus magna luit, editam à laudato D. MAYERO in libro cui titulum fecit Hamburga Evangelica, & qui in manibus hominum versatur, attamen neque hanc Hardkopfii

ntus

in\_

me-

FIL

ma-DC

nde

mel

feam-

ium

fub-

mos

um

no-

ırbe

ma-

gra-

nis

ple-

lin-

NO

it&

D.

am-

mi-

ird.

pfii

kopfii lucubrationem duxi negligendam, alibi forte daturus narrationem hactenus iueditam de eadem facrorum reformatione scriptam abhomine Romanæ Ecclesiæ addicto Kempiique æquali D. IOANNE MOLLERO. De B.D. IOANNE BUGEN-HAGIO autem cujus opera potissimum, DEUS ad reddendam huic civitati & magnæ Septentrionis parti clariorem Verbi Divini lucem, constituendamque rem & disciplinam Ecclesiasticam ac Scholasticam usus est, cum plura scripta extarent, illa. laudari potius & ad corum evolutionem amandari à me lectorem, quam ipsa hoc loco describi oportuit, Catalogum tamen lucubrationum ejus, qualem potui plenissimum reperire, nuper admodum editum à Clarifs. Viro M. Christophoro Friderico Lamme-Posteatibi a me offertur Selio, fubjeci. ries Chronologica Reverendi Ministerii Hamburgenfis, à temporibus repurgati divini Cultus, hoc est ab A. MDXXVIII. ad extremum Anni, quod jam exegimus, M DCCIX. una cum brevi templorum, quæ in hac urbe funt notitia. Ad seriem illam componendam præter ea, quæ digna laude. Wolfgangi Henrici Adelungii industria edidit, &

& quædefingulis quibusdam Ecclefiis prodita funt, ut de S. Catharinæ à B. D. Klugio, dita funt, ut de S. Catharinæ à B. D. Klugio, de Ecclefia ad S. Mariæ Magd. à B.L. Haceio, ufus fium quinque diverfis Codicibus narrationis MStæ de abrogatione Sacrorum Pontificiorum & de Ministris Verbi Divini apud Hamburgenses, quam à Stephano Kempio inchoatam continuavit deinde M. Jos-chimus Tegenerus, & post hune plurimi alii, Fuerunt etiam mihi ad manus Codices quos manu sua locupletarunt & ad sua perduxere tempora viri meritissimi D. Caspar Mauritius, L. Georgius Haccius & D. Samuel Scultze: Nullus ex his non mihi valde pro-fuit ad fupplenda vel emendanda complura, quæ in aliis aut perperam essent posita, aut desiderarentur. Elogia & vitas deinceps subjunctas videbis perpaucas, atque ineditas ferme hactenus vel rarius obvias, majorem enimharum numerum alii volumini a me destinatum esse supra jam monui. Excellentiff. Phyficorum feriem è divite Magnifici Confulis D. SCRÖDERI penu fum mutuatus, cui alia etiam, quæ in acceptis referat habet præsens συναγωγή. De Gymnafio, Bibliotheca & fehola occupaverat pleraque gnavum Clarifs. Job. Molleri ftudi-

ftudium, cujus observatis quæ adjunxi, quemadmodum & productum ad præsens usque tempus spectatissimi Quindecimvirum Collegii elenchum, & promissum à mesuperiore Volumine Indicem Prosopographicum æqui bonique consule, æque, Lector, & Vale. Te vero HAMBURGA,

pro.

lugio,

accio.

nar-

rum

ivini

Kem-Joa-

alii.

dices

per-

aspar amuel

pro-

iplu-

ofita,

deintque vias, rolumodivipenu cce-De averolleri

udi-

Mater nobilis urbium, le semper bona Pax amet, Et le semper amantibus Cedant omnia recle,

Semper Pax tuamænia Colat: femper in adibus Tuis copia dextera Larga munera fundat!

Con-

# Contenta in hoc Volumine Secundo Memoriarum Hamburgenfium.

Series ARCHIEPISCOPORUM Hamburgenfium & Bremenfium p. 594, PRÆPÖSITORUM Ecclefiæ Cathedral, Hamb. p. 598. DECANORUM p. 601, CANONICORUM, p. 606, PRÆBENDARIORUM minorum p. 615. DECANORUM
CALENDARUM p. 618. Series VICARIORUM p. 620.

Vicariæ & Commendæ p. 619.

PHILIPPI CÆSARIS Triapoítolatus Septentrionis p. 637. in quo vita S. WILLE-HADI p. 652. S. ANSCHARII p. 693. S. RIMBERTI p. 718. Appendix Epillolarum & Decretorum Veterum. p. 764.

Vitæ & Elogia DECANORUM Ecclefiæ Cathedral. Hamb. Alberti Crantzii, p. 787. Jo. Danckvverth, p. 804. Guntheri Erici ab Eitzen p. 795. Joachimi Goederfen p. 793. Lucæ Langermanni p. 801.

NICOLAI HARDKOPFII, Pastoris ad S. Nicolai, Concio habita A. 1617. in Jubileo Reformationis Evangelicæ B. D. LUTHE-RI opera feliciter susceptæ p. 809.

De B. D. BUGENHAGIO, p. 847. Ejus Scriptorum Catalogus p. 849.

Seri-

NIORUM Rev. Ministerii Hamb. p. 860.

nine

irgen-

POSI-

nb. p.

ORUM

764.

Ad S.Petri Pastorum p.861. Diaconor. p.864. Nicolai '- p.868. Catharinæ -P-875. Tacobi p. 883. Michaelis p.892. p. 893 Series PASTORUM Templi Cathedralis & Lectorum Secundar. p. 902. PASTORUM ANÒ∙. Veteris templi S Michaelis p.891. S. Ma-ARIO riz Magdal.p. 905.S. Johannisp. 908. S. Spiritus p. 909. Orphanotrophii p. 912. VICA. S. Georgii p.912, S. Pauli in Clivo Hamb. p.914. Nosocomii S. Jobi, p.911. Nosocomii Pestilentialis p. 914. Septen De singulis quæ jam memorata sunt Templis, TILLE brevis notitia, addita suo qua que loco. 0. 693 Denovi Templi S. Michaelis fundamento solen-Epilto niter poni cœpto p. 894. Ejusdem templi dedicario p. 899. De mitiore ergastulo p. 907. de severiorep. 911. (iæ Ca Epitaphia D. Æpini & aliorum, scripta a Jo, FRE-787.10. DERO. p.915. ri Erici Elogia M. Jo. Botkeri, p. 923. D. Ioh. Crispini ederles p. 927. M. Jodoci Methodii Oratio de vira D. Joachi-J S. Ni mi Westphali p. 931. Catalogus ejus scri-Jubile ptorum p. 971. UTHE Epicedion Johannis Frederi scriptum a Filio cognomine p.973. Scripto VITA Valentini Wudriani, pag. 982. Jodoci Edzardi Seri

Edzardi Glanei, p. 1020. L. Esdræ Edzardi, p. 1033.

Series PHYSICORUM & SUBPHYSICORUM Hamb. p. 1043.

IACOBI REINECCII Oratio pro GYMNASIO

Hamb, p. 1048.

Gymnasi Origines p. 1066. Valentini Wudriani de Gymnafio non abrogando, pag. 979. Series Inspectorum & Rectorum Gymnasii, p. 1067. Professorum, pag. 1071. & post Gymnasium instauratum, p. 1993.

D. MICH. KIRSTENII monumenta Gymnalii

Hamb. instaurati, p. 1086.

Ejusd. Memoria BIBLIOTHECÆ publicæ JO-HANNEÆ.p. 1097. Series Bibliothecariorum p.1119.

Series Rectorum SCHOLÆ JOHANNEÆ.

p.1120.Conrectorum p.1122.
Series Collegii QUINDECIMVIRORUM. p. 1130.

Henningi Cunradini Poematum brevis recens. p. 1126.

Danielis Laurentii Epigrammata in stirpem Eitzenianam p. 797.

Edzar-RUM

ASIO

ndriamna-

71.82 )3. mpalii

æ 10ecari.

NEÆ.

RUM.

ecens.

em Ei-

SERIES

AR CHIEPISCOPOR UM. PRÆPOSITORUM.

DECANORUM

CANONICORUM

ECCLESIÆ ET REVERENDI CAPITULI

HAMBURGENSIS.

Accedunt

DECANI CALENDARUM,&VICARII

in Summo, per annos amplius centenos, una cum aliis Vicariis per annos amplius quinquaginta,

RIES

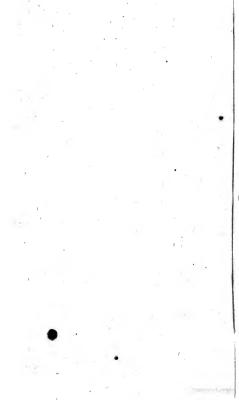



# I. SERIES ARCHIEPISCOPORUM\* HAMBURGENSIUM,

Bremensiumque.



Oft Heridagum presbyterum, cui à Carolo M. commissa cura Ecclessa; Hamb. ab Amalario Fortunato Episcopo Treverensi A. C. 811. consecrata, primus Archiepiscopus suit

I. S. Anigarius ab A. C. 831 ad 865. Hujus tempore Bremensis Ecclesia (qua

 Ad hanc feriem concinnandam confului varios feriptores, quos adire poterunt, qui de vita & rebus horum Archiepiscoporum plura desiderant, Adamum Bremensem in Histor. Ecclesiastica, incerti auctoris Historiam Archiepiscoporum Bremensium, quam Erpoldus Lindenbrogius edidit, Henrici Wolteri Chronicon Bremense Tom. 2, scriptor. rerum Germanicarum Henrici Meibomii : Alberti Crantzii Metropolin, Petri Lambecii Origines Hamburgensest Wilhelmii Dilichii Chronicon Bremense, Cassellis A. 1604. 4. editum, Vitas & res gestas Archiepiscoporum & Episcoporum Bremensium à Wilhelmo Wellelio separatim editas, & ex Danielis Angelocratoris Chronologico opere excerptas ibid, 1617. 4. & Caspari Danckwerthi descriptionem Holsatia, vernaculo fermone editam fol, 262, feg. &c.

## 104 SERIES ARCHIEPISC, HAMBURG.

tres jam Episcopos habuerat, S. Willehadum ab A.788. ad 791. Willericum sive Willeharium ab A.791. ap 837. & Leudericum ad A.816.) cum Hamburgensi conjuncta eig, subdita est A.818. approbante Nicolao I. Pontifice.

II. S. Rembertns ab A. C. 865 ad 888. III. Adalgarius 888 - 909.

Hujus tempore Ecclesia Bremensia abjudicata Archiepisco Hamburgensi & adjudicata Hermanno Coloniensi Anno 805.

IV. Hogerus five Hojerus (09 - 915. V. Reginvvardus five Reinvvardus 915 - 916. VI. Unno 916 - 936.

VII. Adaldagus 936 - 988. Hic A. 948. interfuit Synodo Eungulehe-

mensi in Gallia, teste Frodoardo in Chronip. 170.

VIII. Libentius I. sive Senior
IX. Unvanus
X. Libentius II. sive Junior
XI. Hermannus
XII. Bezelinus Alabrandus
XIII. Adalbertus sive Albertus
XIV. Liemarus Bavarus

O988 - 1013.
1013 - 1029.
1029 - 1032.
1032 - 1035.
1043 - 1043.
1043 - 1072.

In boc desinit Adami Bremensis Historia Ecclesiafica, & Petri Lambecii iber secundus Originum Hamb. Postremus etiam bic Liemarus suie Archiepiscopus Hamburgensis. Vide Grantzië Metropolin lib. V. cap. 31-

XV. Hum-

|         | SERIES ARCHIEPISC. HAI                       | MBURG. 595       |  |
|---------|----------------------------------------------|------------------|--|
| eba-    | XV. Humbertus primus Brement                 | fis Archiepisco- |  |
| wil-    |                                              | 1101ad 1104.     |  |
| cum     | XVI. Fridericus                              | 1104 - 1123.     |  |
| cf1     | XVII, Adalbero sive Adalbertus               | 1123 - 1148.     |  |
| co-     | XVIII. Hartvvicus I.                         | 1148 - 1168.     |  |
|         | XIX. Post Sifridum & Othertum ele            | ctosatque ite-   |  |
| 388.    | rum depolitos intrulus Bald                  | evvinus          |  |
| 09.     | · · ·                                        | 1169 - 1178.     |  |
| oju-    | XX. Post Mag. Bartholdum electur             | n sed à Pontifi- |  |
| ad.     |                                              | 1179 - 1184.     |  |
| nno     | XXI. Hartvvicus II.                          | 1184 - 1207.     |  |
|         | XXII. Post Woldemarum                        | 1207             |  |
| 15.     | electum fed à Pontifice atq                  | ue Imperato-     |  |
| 916,    | re non agnitum, Gerardus C                   | Olnabrug.        |  |
| 936.    |                                              | 1211 - 1218.     |  |
| 088     | XXIII. Gerardus Palburnensis                 |                  |  |
| ehe.    | XXIV. Hildeboldus five Hildebr               | and <b>us</b>    |  |
| o in    |                                              | 1257 - 1273.     |  |
| ·       | ab aliis electus Gerardus de L               | ippia, Præpoli-  |  |
| -110    | tus, sed non admissus.                       |                  |  |
| 019     | XXV. Giselbertus de Brunchorst               | 1273 - 1306.     |  |
| 032.    | XXVI. Henricus Goltorn                       |                  |  |
| 031.    | XXVII. Bernardus de Welpe                    | 1307.            |  |
| 043     | abaliis electus Florentinus de               |                  |  |
| 072     | ante confirmationem mort                     |                  |  |
| 101.    | XXVIII. Jonas five Joannes Dace              |                  |  |
| clesia  |                                              | 1308 - 1337.     |  |
| Origir  | XXIX. Burchardus Grellen                     | 1337 - 1344.     |  |
| us fuit | XXX. Otto I. Comes de Oldenl                 |                  |  |
| antzii  | Mar D 0 1 0 6115                             | 1344 - 1349-     |  |
| 15      | " AAAI, Folt ciccium ica a rapa non commina- |                  |  |
| lum-    | A 3                                          | tum              |  |
|         |                                              | 4                |  |

## 596 SERIES ARCHIEPISC. HAMBURG.

tum Mauritium Comitem de Oldenborch Gottfridus Comes de Arensberg 1350ad1356.

XXXII. Albertus 1356 - 1395

In boc definit auttor vetus Historia Archiepiscoporum Bremensium ab Erpoldo Lindenbrogio editus,

XXXIII. Otto II. Dux Brunsvvicensis

1356 - 1406.

XXXIV. Joannes Slamstorp 1406 - 1421. XXXV. Nicolaus Comes de Delmenhorst

1421 - 1435.

XXXVI, Baldevvinus II, 14: XXXVII, Gerhardus Comes de Hoja

1435 - 1442.

1442 - 1463.

XXXVIII. Henricus Comes de Schwartzburg

In hoc desinit Chronicon Bremense Henrici Wolteri, ab V. C. H. Meibomio editum.

XXXIX. D. Iohannes Rhode 1496 - 1511.

In boc definit Metropolis Alberri Crantzii.

XL. Christophorus Dux Brunsvvic. 1511 - 1558.

Hujus tempore Pontificia satra Brema primum, stum Hamburgi quoque abrogata, & A. 1522.

Conciones primus Evangelicas Brema habere capit Henricus Sudphanius, Augustinianus Monachus, in saculo C templo S. Ansgarii. Vide Dilichii Chronicon Bremense p. 185. De iis vero, que Hamburgi in religionis causa gesta suns, B. Stephani Kempii narratio extat, edita à Rev. Dostove so Frid, Mayero, intibro, qui inscribitur Evangelische Samburg.

XLI. Ge-

|        | SERIES ARCHIEPISC. HAM                         | IBURG 197      |  |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--|
| tt-    | XLI. Georgius Dux Brunsvvicer                  | olis, Christo- |  |
| 6.     | phori Frater                                   | 1558ad1567.    |  |
| 15.    | XLII. Henricus Dux Saxoniæ Lau                 | tenburg.       |  |
| 60-    |                                                | 1567 - 1585.   |  |
| gio    | XLIII. Io. Adolphus Dux Holfatiæ               | 1585 - 1596.   |  |
| ÷.     | XLIV. lo. Fridericus Dux Holfati               | z, Io. Adolphi |  |
|        | Frater, cui ille Archiepilcop                  | atum religna-  |  |
| 06.    | vit                                            | 1596 - 1634.   |  |
| 2.1.   | In hoc definit Chronicon Bremenfe Wilhelmi Di- |                |  |
|        | lichii.                                        | •              |  |
| 35.    | XLV. Fridericus III. Rex Daniæ                 | 1635           |  |
| 42.    |                                                |                |  |
|        | ** * **                                        |                |  |
| 163.   | I. Christina Regina Sveciæ                     | 1648 - 1654.   |  |
| urg    | De secularisatione Archiepiscop.               |                |  |
| 196. E | que in Ducatum vide Instrumentum Pacis Of.     |                |  |
| Olte-  | nabrugensis Casareo Svecic, 24. (14.) Oct.     |                |  |
|        | . A. 1648. Artic . X. S. 7.                    |                |  |
| 5 1 1. | II. Carolus Gustavus Sveciæ Rex                | 1654 - 1660.   |  |
|        | III. Carolus XI.                               | 1660 - 1697.   |  |
| 558.   | IV. Carolus XII.                               | 1697.          |  |
| mum    | •                                              |                |  |
| 1522.  |                                                |                |  |
| abere  | - 1                                            |                |  |
| ianus  |                                                |                |  |
| . Vide |                                                |                |  |
| ice me |                                                |                |  |

# II. SERIES **PRÆPOSITORUM**

# ECCLESIÆ CATHEDRALIS HAMBURGENSIS.

1. Hermannus, Frater Comitum de Sverin, qui fuit Præpositus per annos LXXIII.

II Bruno Comes Holfatia, postea creatus Epi-

scopus Olmutzensis.

III. Adolphus Iohannis F. Comitis Holfatia, qui postea factus Comes in Segeberg.

IV. Iohannes Gerhardi F. Comitis Hollatiæ, qui postea factus est Monachus Frater Minorum.

V. Halbradus, filius Civis Hamburgensis.

VI Henricus Stormern.

VII. Otto Defholte.

VIII. Albertus, Iohannis Comitis Holfatiæ F.

IX. Ludovicus de Bronchorst.

X. Leo de Ertenebach, Hamburgensis,

XI. Ericus frater Adolphi Comitis de Schauenburg, A. 1329.

XII, Iohannes de Campe, Doctor Decretorum (4) obiit 1353. Festo Purificat. Maria.

XIII. Wer-

d) Ex libro MS, memoriarum in fummo, hac mecum pro benevolentia sua communicavit sape mihi laudatus nec laudandus fatis Magnificus Conful D. GERHAR. DUSTICHROEDERUS: IV. Non Febr. Anno Domini M CCC LIII in Festo Purificationis S. Maria obiit Venerabilis Vir, Magister Johannes de Campe bujus Ecclefia Prapofitus, ad cujus memoriam dabuntur quaSERIES PRÆPOSITOR. HAMBURG. 199

XIII. Wernerus Militis, Hamburgenfis, XIV. Iohann Middelmann,

XV. Albertus Klitzing.

, qui

Epi-

e,qui

æ, qui

Aino-

F.

torum

I. Wer-

cum pro

laudatu

ERHAR.

o Domini

obist Ve-

hujus Eo

tur qua-

x.

XVI. Io-

tuor marca & o To denarii de spituaginta marcii quas Consules Stadenses solvum in Pashba. S dua marca de otto marcis ineschedebrugge in loco disto Koningrike si is. Canonicas & Vicariis prasincius in vigiliis & missa pro defunctis. Idem Prapositus sects Capellam S. Marria. & in eadem duas Vicarias perpetuas ad missams haria como de tonalucr de cancandam: item dedit multos alios reditius ad diverso pios usus: euem dedit multos alios reditius ad diverso pios usus: euem dedit multos alios reditius ad diverso pios usus: euem dedit multos alios reditius de diverso pios usus: euem deditimum Theologia Veritatis, Sammam de proprietatibus recum, Decretales, Sextum S Clemnitimas, Compendium Theologia Veritatis, Sammam de proprietatibus recum, S alios multos libras ad Librariam Ecclesia: Fecti etam adisticari cellulais in dormitorio Ecclessia dia multa bona fecis Ecclessa sippradicta. Campanavius de pradicta memoria quatuor sotidos basebeiro.

VI. R.al. Mart, in Fesso S. Matthia institute Drus Johannes de Campe, bujus Eccles is Prapositus dari duas marcat aqualiter dividendar Canonici S. Vicariis de medua Villa Luckensie, S. idem Fessum solemniser, sicut alterius Apostoli peragetur. Campanario dabisur unus solidus.

Non. Maji. Hic instituit Job. de Campe, Prapositut hujus Ecclosia, servitium refestoriale de bours in Eschedi. brugge, de se marcis solvendiss de redditibus Romingrite, videlices undecim jugersbut minus uno Himt & viginit quaturo pulli. Sparva decima, qua solvit edo folidos. Pallo habebun Celledrore memoriarum: de pradisti vero marcis Thesawarius duos folidos pro luminaribus, & Campanarius quaturo solidos pro pulsu magnarum Campanarum babebunt. Pradista sugera solvant annuatim ser novem marcas sícus habetus in privilegia, quad servimus se interprivilegia. Ar chiepisco, in registro Ecclosia sub num. I. Dua autem

mare

### 600 SERIES PRÆPOSITOR. HAMBURG.

XVI. Ioachim Klitzing.

XVII. Caspar Fuchs.

XVIII. Henricus Rantzovius.

XIX. Cajus Rantzovius, Henrici Vicarii Regii F. Obiit 1591. 20. April.

XX. Gerhardus de Rantzau A. 1592. 12. April.

XXI. Detlevus de Rantzau.

XXII. Henricus de Rantzau, ab A. 1629. 19. Jul.

XXIII. Christianus de Rantzau, ab A. 1645.10.

April.

XXW. Johannes Adolphus Kielmann de Kielmannseck JCtus & Cancellarius Friderici Ducis Hollatiæ, post resignationem. Comitis Christiani de Rantzau A. 1650. 18. Jul. Obiit 1676. 8. Jul.

XXV. Fridericus Wilhelmus, Dux Holsatiæ Sunderburgens. ab A. 1676. 23. Nov. hoc An-

no 1709. adhuc superstes.

marca refidua distribuentur aqualiter in anniversario dilii Prapositi, viddicce in crastino Purificationis S. Maria, cum aliis redditibus ad memoriam suam comparatis. De dilii sex marcis dabuntur Organi-

Ra & calcantibus quatuor folidi.

XIII, R.d. Decembr. Hic inflinir Dnus Johannes de Campe, Prapolitus buijus Eccleste dari duo salenta de-mariorum aqualister Canonicis & Vicarisis in Fifa E-lifabeth peragrado follemniter, tam propria bystoria, de decima in Rettvijch, 3 duos folidos campanario, 3 duos folidos tof sanguario es folidos the faurario pre luminaribus: & pagretius & scelaribus quature folidos de decima pradicta.

UI.SE-

gii F.

pril.

19.

Kiel

derici

æ Sun-

oc An

nivers

refication

am fuat

Organi

annes à

Lenta de

Fefto E

y ftorsa,

rio, & de

auperibe

# III. SERIES DECANORUM

# REV. CAPITULI

HAMBURGENSIS.

Henricus b) circa A. 1212. † Id. Octobr. Wulffhardus c) 1222. leq. + Nonis Aug. Johannes Herstothre.

Gerhardus d) Seghevvini 1227. 5.10. w. -

Alardus 1245. Johannes

1258. Bertholdus e) inquirend. 4. Id. Octobr.

Comi∙ Hel-8. Jul. b) In codem libro memoriarum: VI, Id, Offobr, Obiit Hin-

ricus kujus Ecclesia Decanus, in cujus anniversario dabitur memoria de duabus marcis de decima in Nienbroke.

c) Non. August. Obitus Wulffhardi Decani nostri, in cujus memoria Gerhardus Seghetvini instituit dari Canonicis solidum, & Vicariss sex denarios, prasentibus in Vigiliis & miffa, de quodam molendino fico apud Berg. Rede. id.

d) VII. Id. Decembr, Obieus Cherardi Decani, per quem Ecclesia habet in Dockenhuden & Alfterdorpe decimas, de quibus ordinavit dari Canonicis & Vicariis viginti folidos, tantum prafentibus in Vigiliis & in Miffa, à Decano, 1d.

e) III. Non. Novembr. Obicus Hartwice Archiepiscopi nostri, in cujus memoria Bersholdus Decanus pia memoria in-Airuit dars Canonicis decem denarios, Vicariis quinque, prasentibus in Vigiliis & in Mila, quam dabit Sacerdos de Crypta, qui ministrat Sacramenta. Offobr, obiit Bertholdus bujus Ecclesia De anus qui suis laboribus priorem parcem Biblia à Genesi usque ad lilabo\_

IIL.SE.

## 602 SERIES DECANOR, HAMBURG.

Helprardus f) 1287 - 1297. † 16. Cal. Jan. Godeschalcus g) de Travemunde 1303-1311. † 11. Cal. Febr.

M Jo-Sifridus b) † Cal. Jun. brum Hefter comparavit, & huic Ec lefia contulit, alies verolibros (cripfit in expensis Dni facobide Mone Contulit & huic Ecclefia Antiphonarium graduale, collettarium , Epiftolarium , Omeliarium , Hyemalem Miffalem in duobus Voluminibus, primas tres partes Moralium - - - Gefta Pontificum duplicia, Librum Innocentii de miseria hominis, Derivationes majores, Pri-Cianum majorem, Exameron metricum Magni Andres archiepiscops Lundensis. Pratereacafulam de rubeo exameto, duas cappas de exameto, unam rubeam, aliam croceam, duas pelves argenteas: inftituit etiam Altare S Crucis, enjus Vicario contulis Villam Whele destorpe cum omni jure, quinque modios siliginis in Barenvelde, quatuor ortos juxta Alfriam, Juos ortos litos infra cuftodiam, unum ortum, qui fuit Ottonis Longi; duos mansos in Suldorp: dues mansos in Scenevelde : septem jugera in Goris swerdere : duos man for in nova villa, quos ad prebendam que sitaeft in Thitmarsia codinavit, & unam Campanam. Instituit etiam dari Canonicis folidum & Vicariis fex denarios prasentibus in Vigiliis & in Missa, quos dabit sua possesfor Vicaria S. Summi Alcaris, id.

f) XVI K.al. Jan. Obist pia memoria Helprardus, bujus Ecclefia Decanus, pro quo dabitur memoria de quodam orto fito justa domos laterum, quem nunc habet Florele, id.

to juxta domos laterum, quem nunc habet Floreke, id.,

2) XI. Calend. Febr. Anno Domini M. CCC XI, Obist Gotschalcus de Travemunde, hujus Ecclesia Decanus, pro quo da-

b) u(A., Junii, Sifridi Decani Hamburgenfi; pie mumoria, in cujuu amniverfario dabituu memoria de quatuor jugevibuu in Grevencope, idem fecit construitujuu Ecelesta omnet testudimet majoret, Refestorium, Dormitorium cum Camera annexa hnic, sumitbu propriist Elimosfynarum fidelium largitate, id. i) XIII.

603

#### M. Johannes i) Greseke 1331 - 1360.

i) XIII, Kal, Julii, Hic inflituit dars Dominus Jehannes Grefeke , bujus Ecclefia Decanns, duas marcas de decima in Rettoif h per eum comparatas, pro fua & frairis fui Nicolai Grefeben memoria. Item idem Decanus dedit ad dictam memoriam unum ortum, babentem centum pedes in longitudine & totidem in latisudine, fituarum juxta Curium comstum five Kuntze verfus Orientem, quem emis ab Alberto Notario Comitum An. no Dni M. ccc. LVill, id.

VI. Kal. Jan. Hic diftribuetur inter Presbyteros prafentes in matutinus & in Missa pecunia, proveniens de manso in Horne, folvente chorum filiginu annuatim, & una marca danda per Rectorem Ecclefia in Urenvlete de de. cima quinquaginta jugerum, quam emit Daus Johannes, Decanus bujus Ecclesia à Johanne Langen, & contulit Ecclific in Urenvlete, ad usum Rectoru, Anno Dni

M. CCC LIX. id.

VI. Id. Julis Anno Dni M. CCC. LIX. comparavsi Johannes, hujus Ecclesia Decanus ad memoriam Margaretha Rylen civis Hamburgenfis, quasus marcarum reddisus dandos in qualiber Fefto Cathedra S. Petri in civitate Hamburzi , de otto jugeribus Petri, fili facoli, in Latthop ficis juxea allodium illorum de Borgh, verfus occidentem, 5 ad orientem juxta quatuor jugera Volfeben de Haftorpr. De iftis quarnor marcis Dna Reymberges abbatiffain Hertverdesbude & Soror ejus Margareiha filia ditta Margaretha recipient tres marcas ad tempora wita fue , & quarta marca dabitur ad memeriam pradifiam. id. [ ad lumen perperuum à Festo M chaelis usg ad Festum Pascha in necessario Dnorum habendum dedit unam marcam Hermannus hujus Ecclefie Vicarius, id ] Post hace libro memoriati in fummo excerpta, notabis quod Wulfardi Decani mentio fit in Honorii III. Papæ confirmatione compositionis factæ inter ArchiEp Bremensem Gerhardum & Rev. Capitulum Hamburgense per Gerhardum Ahbaten

in

orth CHOT:

l. Jan.

1311.

ir,abes

e Com

Mede

Miff4.

torali

inne

, Pri

ndres

etian

715 11

orti.

anfa

That

Ecch

10/

o de

#### SERIES DECANOR, HAMBURG. 604

Wilhelmus Horburg 1366. Wernerus 1380 - 1410.

1419 - 1426. † Id. Decembr. Gerardus

Eggardus Heingke inquir.

Nicolaus 1439. Joannes Benin 1444 - 1463. † ult. Jul. Henricus Pommer 1466.

Albertus Geverdes 1478 - 1490;

Johannes Bremer.

Nicolaus Huge.

D. Albertus Crantzius. obiit 1517. Eggardus Crantzius, Alberti frater.

M. Clemens Groten.

Io. Garlestorf.

Henricus Schulte inquir. Vitus Kramer.

D. Jo Saxo Halftedius † 1561.

L. & M. Henr. Witmer, obiit A. 1565. 11. Mart. Hoc Decano Rev. Capitulum cum Amplissimo Senata Hamburgensi, celebre illud pactum Bre-

in Riddagshausen Judicem delegatum l'apæ A. 1223. Johannis Herftothre, in erectione & instauratione Cantoria Hamburgensis A.1227, Helprardi in statuto Capitularium Hamb.de anno gratiz Vicariorum A.1287. & in confirmatione flatuti autecedentis per Giefelbertum ArchiEp, Bremensem A, 1297. Wilhelmi in statuto Capituli super residentia facienda & de juramento præstando, item de plena perceptione fruetuum. & præbendarum polt duos completos annos A.1367. Werneri in fundatione præbendæ Lectoralis & Curix Vicarix perpetuæin Gapella per M. Johannem Vritzen A. 1408. Nicolai Huege in Gravamini. bus Amplifs. Senatus & Civium Rev. Capitulo oblatis A. 1499.

# SERIES DECANOR. HAMBURG. 605 mense iniit, (den Brennischen Vertrag) A.

mense inite, (den Drennschen Vertrag) A.

D, Michael Reder 1565 - 1585, † 28. Oct. Hoc Decano A. 1576. 18. Octobr. facta transactio cum Sereniss, Duce Holfatia Adolpho de quatuordecim pagis in Prafectura Trictaviensi.

D. Vitus Ottelius Winshemius, 1500 - 1608. † 13. Nov. Vide Epitaphium in L. Anckel-

manni Inscriptionibus Hamburg.

L. Johann Kleyhe, relignavit Anno 1617.10. Jan. Hoc Decamo A. 1619. 18, Mart, faëta est de eletitene Decani Calendarum transatito inter Rev. Capitulum & Vicario: Provifore.

D. Otto Schultze 1617 - 1624. † 12. Aug. Vide

Anckelmanni Inscript.

D. Laurentius Langermann, Comes Palatinus Cæsareus ac Sereniss Regis Daniæ & Ducis Luneburg, à Consiliis à 23. Sept. 1624 -1658. †13. Dec.

D. Joachim Godersen à 15. Dec. 1658 - 1677.

7 19. Maj.

oC2

est.

D. Gunther Erich von Eitzen 10. April. 1679 - 1686. † 1. Febr.

D. Lucas Langermann, Laurentii F. electus 2.
Febr. 1686. obiit eodem anno 10. Maji.
D. Lebana Danelywaysh ah A. 1696. ao. Maji.

D. Johann Danckvverth, ab A. 1686. 20. Maj. -1694. † 17. Sept.

Hoc Decano A. 1692. 14. Maj. inter Ampliff. Senatum Hamb. S. Rev. Capitulum Javetta Compoficio Stadenfis (Der Stadifche Vergleich.) Perrus Westermann ab Anno 1604. 22. Sept.

D. Petrus Westermann, ab Anno 1694. 28. Sept. IV. SE-

# IV. SERIES CANONICORUM

REV. CAPITULI HAMBURGENSIS.

POSSESSORES PREBENDE MAJORIS I.

Johannes Bremer, postea Decanus. Albertus Koch.

D. Albertus Krantzius, postea Decanus.

Albertus Wulhasen. Iohannes de Oldensee.

Johannes Slüter, + 1591. 31. Maj.

D. Vitus Otto Winsheim, postea Decanus.

Hermannus Pinzier, Canonicus Lubecensis, ab A: 1612.23. Jul. Hamburgensis. † Lubecæ A. 1668. 2. Jun.

D. Lucas Langermann, postea Decanus, Decani Laurentii F.

D. Dietericus Langermann, Dieterici Senatoris F. + 1702.

Dn. à Clausenheim, D. Bernhardi F.

### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS II.

Hermannus Stein. Henricus Meyer, Cantor. Theodorius de Rhoden. · D. Detlevus Reventlau.

L. & M. Henricus Witmer, postea Decanus.

Hen-

Henricus von Grave, privignus Wilhelmi Molleri, ab A. 1566, 14, Febr. † 1594, 5. Maj. Otto von Dühren, ab A. 1595, 13. Jan. † 1616,

mense Aug.

Lucas von Eitzen, ab A. 1620. to. Aug. † 1652.

D. Jo. Justus Stuckius, ab A. 1652.16. Decembr. resign. 1673. 4. Sept. & † 1676. 20. Febr.

D. Bernhardus Clausen à Clausenheim, resignante D. Stuckio A. 1673. 4. Sept. In praienti ibesaurarius, quod munus ante eum pridem gesterunt D. losebimus Gadersen, D. lodocus Grave, Johannes Kleybe, Otto von During, Johannes Kleybe Senior, Gabriel Berendes, M. Johannes Garlosserp, Johannes Fink. Anno 1481. &c.

#### POSSESSORES-PRÆBENDÆ MAJORIS III.

Nicolaus Hugen.

Nicolaus Hugen, superioris fratris fil. Henricus Rantzovv, crassus † 1551. in castris.

D. Mich. Reder, postea Decanus.

Jacobus Elers, Antonii Eleri Senatoris F. ab A.

1585. 9. Octobr. † 1589. 4. April.

Hermannus Wetken ab A. 1589. 11. Sept. procuratorio nomine Johannis von Slefel, † 1629.

D. Henricus Wordenhof, ab A. 1630. 19. Mart.

Joh. Theodorus von Rondeck, jure primaria-

.

rum precum 1662. I, Febr. † Viennæ Anno 1678.

Scheele.

D. Garlef Meurer, Henrici Consulis F. natu major, ab A. 1694. 15. Mart.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS IV.

Conradus Valmar, Præpolitus in Averenkerken. Arnoldus Vaget.

Christophorus Segebade.

Johannes Pagendorn, Præpolitus in Averenkerken.

Lobbinus de Velten, Præpositus in summa Ecclesia Hildesiensi.

Gotfrid de Aspensee.

Bernhardus Koch.

Boldovvinus à Wersebe, resign. 1560.22. Jun. Balthafar à Brocktorf.

Laurentius Langermann ab A. 1 587. 16. Sept. D. Laurentius Langermann, Laurentii F. ab A.

1621. 31. Mart. deinde Decanus.

Gotfrid Grotgess, ab A. 1659, 12. Jan.

Martin Conrad Biermann ab Ehrenschild, Confiliarii Regis Daniæ F. prælentatus A. 1679. possessionem obtinuit postGrotgessii mortem A. 1696, 10. Sept.

Henricus Kellinghusen, cui locum suum Dominus ab Ehrenschild refignavit A. 1697. 22.

April.

POS-

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS V.

Andreas Wagendriver.
Albertus Göffmann.

M. Clemens Groten, postea Decanus,

Vitus Cramer.

Michael Moller, Luneburgensis, † 1614. Eberhardus Moller, ab Anno 1614, 4, Octobr. † 1657. 7. Mart.

Petrus Voigt, antea Syndicus Rev. Capituli, poflea Affessor Tribunalis Wismar.

Johannes Oliequiest, Nobilis Svecus, ab Anno 1658. 23. Jun.

D. Joh, Danckvverth, ab A. 1661. 26. Sept. poflea Decanus.

- Hæreus, Suecus.

D. Vincentius Garmers, Hieronymi F. ab A, 1695. 12. Dec.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS VI.

Hartvvigus à Bulovv. Johannes Benin, postea Decanus. Johannes Brandes. Henricus Pommert.

Henricus Pommert. Albertus Garlestorf.

79 or

> Johannes Kleyhe, J. U. L. & postea Decanus. Henricus Telemann, ab A. 1617.

D. Jodocus Grave, ab A. 1628. 11. Septembr. † 1654. 12. Maji.

.Vin-

Vincentius Moller, Regiæ Maj Svec. Confiliarius Aulicus & Hamburgi Residens, ab A. 1654. 27. Jun.

Carolus Gustavus Mollerus, Vincentio Patre refignante A. 1667. 5. Dec.

Joachimus Christiani, Vice-Director in Regia Cancellaria Stadensi.

D Bartholdus Philippus Meurer, ab A. 1670. 4. Aug. † 1679. 3. Jun.

Thomas Balthasar Mevius, 22. Jul. 1679.

D. Gustav Christian von Bækeln, † 1707. 3. Nov.

Dnus à Scelenthal jure primariarum precum, A.

Relignante illo, Caspar von Lengerke, J. U. D. Petri Consulis F.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS<sub>I</sub>VII.

Johannes Funcken sive Wuncken.

Henricus Bandtschavven.

D. Henricus Kissenbrugge. Henricus Luneburg

Johannes Pape, Stadenfis.

Kilianus Fuchs, ab A. 1564. 26. Febr. † 1586.

Hermannus Wetken, ab A. 1584. 17. Dec.

Gerhardus Steding, ab A. 1586. 28. April. † in Svecia A. 1604. 23. Sept. Johannes von Scheuingen, ab A. 1605. 8. Jan.

† subitanea morte 1612. 18. Sept.

. Johan-

Johannes Kleyhe, ab A. 1612. 24. Septembr.

† 1639. 26. April.

Detlevus Reventlau, potentis. Regis Daniæ Confiliarius Aulicus & Cancellarius per Germanicas Provincias, ab A. 1639. 30. Maji.

Detlevus Reventlau, filius refignante parente, A. 1662, 15. April.

Jacobus Verpoorten, J. U. D. ab A. 1680. hodie Structurarius.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS VIII.

Helmoldus Alverding. Arnoldus.

Theodoricus Arnden, Episcopus Lubecensis. Henricus Bockholt, Præpositus Lubecensis,

Nicolaus Rhode.

Arnoldus Michaelis, Henricus Steve, sive Stuven.

Nicolaus Bustorp.

Gabriel Berendes, A. 1562. 19. Febr.

Johannes Moller, Præfectus Reinbecensis, resign. 1590. 23. Sept.

Thomas Bluhme, ab A. 1591. 20. Jun. † 1606. Henricus Julius von Witersheim, ab A. 1606.

10. April.

D. Vincentius Moller, ab A. 163 2. 27. Mart. D. Joachimus Gædersen, postea Decanus.

Dn. Nicolai de Greifencrantz.

D. Lucas von Campe, Petri Protonotarii F. In

. .

præsenti Scholassicus, quo munere ante eum functi sunt Goefrid Grosgess, D. Henricus Wordenhof, D. Henricus ab Anthen, Joh. van der Wische, Richard von Wolde, Hermanns, Niebur, D. Adamus Traziger, Antonius Barckhejus, Henricus Bandichew, Johannes Fancke, &C.

#### POSSESSORES PRÉBENDE MAJORIS IX.

Theodorus Wiedenbrugge.
Johannes Bædeker.
Henricus (vel Cunradus) Luetkens.
Nicolaus Bætker (ive Bodeker.

Cunradus Husing. Antonius Barkey.

Jacobus Wolders.

Adamus Traziger, J. U. D. & Confiliarius Ducis Holfatiæ Gottorp. (antea Syndicus Reip. Hamburg.) ab Anno 1575. † 1584. 17. Octobr.

Hieronymus Moller, ab A. 1584. 7. Sept. Joh. Fridericus Gronovius, J.U. D. & Daventriensis primum postea Lugd. Bat. Professor, ab A. 1626. 23. Dec. ± 1672. 25. 61.

ab A. 1626.23. Dec. † 1672. æt. 61.

Petrus Westermann, ab A. 1672. 18 Mart. hodie Decanus, ab A. 1694. 28. Sept.

### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJOKIS X.

D. Joh. Rhode, Præpolitus Bremenlis, Joh. Muhrmeister.

Mar-

Marquardus Olden. Jacobus Henningi. Iohannes Rhode Vathover. Henricus Ecklef.

Johannes Ecklef, relignante fratre Henrico. † 1580. 18. Sept.

Dietericus Wilde ab A. 1580. 18. Oct. + 1585. 10. August.

Johannes van der Wische ab A. 1585. 1. Mart.

Rudolphus Steding.

Titus Axen, ab A. 1629, 31. Jul.

Johannes Slaphius, J.U.D. ab A. 1641, 20. Apr. Henricus Meurer, Henrici Consulis fil. natu minor.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS XI.

Hermannus Duckers, D. Theodorus Raven five Rhame.

Eggardus Stein.

Fridericus Elebeck. Ratichinus Holftein.

Ericus de Tzeven.

Johannes Emersen.

Hermannus Niebuhr, † 1582. 26. April. Richardus vom Walde, Nobilis Pomeranus &

Canonicus Lubecensis. Balthasar von Ahlefeld, Nobilis Holsatus.

Fridericus Bertram von Ahlefeld, ab A. 1602. 30. Jul.

Ulricus Otto Schultze, Ottonis Decani F. Henricus von Anten, J.U.D. ab A. 1622, 10. Aug. Gun-†1645.7. Jun. B 4

Gunther Erich von Eitzen, J. U. D. ab A. 1645, 4. Dec. deinde Decanus. Dn. de Reventlau. Matthias Dreyer, J. U. D.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MAJORIS XII.

Albertus Klitzing, deinde Prapositus.
Eggardus Heingke, deinde Decanus.
Matthias Brand.
Henricus Schulten, deinde Decanus.
Iohann. Sachse sive Saxo, J. II. D. deinde Decanus.
Paulus Kesmar ab A. 1561. 25. Octobr. † 1608.

9. Octobr. Clemens Gadendorfab A. 1608. 30. Iul.

Otto Harsen, A. 1610, 13. April. Burchard Rantzovy.

Georg Otto Hedemann, J.U.D. (refignante Rantzovio) A. 1633, 28. Nov.

Fridericus Lente, Assessor Cancellariæ Regiæ Hafn, ab 1667, 1, Aug.

Benedictus Voigt ab Anno 1668. 2, Ian. † Lipfiæ 1674. 3, Mart.

Io. Adolphus Kielmann de Kielmannseck, Friderici Christiani F. ab A. 1674.24. Mart. Iustus von Oberbeck, J. U. D.

> Hactenus Rev. Capituli CANONICI.

### His subjungere juvat

#### V. SEPTEM

# PRÆBENDARUM MINORUM POSSESSORES.

#### POSSESSORES PRÆBENDÆ MINORIS I.

Ulticus Bovveke. Christianus Coch.

Christianus Coch

David Gronovy, J. U. D. & Syndicus Capituli. Jolias Dedeken, J. U. D. ab Anno 1635. 15. Dec. † 1651, 26. Jun.

Johannes Dietzius, Notar. Publ. ab A. 1652. 27.
Jul. † 1654. 14. Octobr.

Joh. Balthasar Schuppius. D. Theol. & Pastor ad S. Jacobi, ab A. 1656. 8. Maj. † 1661. mense Octobri.

Antonius Meno Schuppius, SS, Theol. Canditat.

#### PRÆBENDÆ MINORIS II.

Fridericus Rantzovv, ab Anno 1607. 11. Jun. † 1645. 14. Jan.

Nicol. Bilenberg, Subpræfectus in Bredenburg. ab A. 1645. 24. April. † 1669. 20. Jul. Marcus Queisser, Subpræfectus in Bredenburg.

Marcus Queisler, Subpræfectus in Bredenburg.

ab A. 1670, 17. Mart.

#### 616 PRÆBEND. MIN. POSSESSORES.

#### PRÆBENDÆ MINORIS III.

Vincentius Moller A. 1580. 19. Jul. prælentatus

à parente Bartholdo Mollero.

Johannes Steinvvich, L. & Senator Hamburg, † 1639 10. Febr.

Joachimus Garmers ab A. 1641. 12. Aug. Joh. Garmers, Med. D. ab A. 1651. 27. Nov.

#### PRÆBENDÆ MINORIS IV.

Henningus Ecklef, M. Daniel Arnoldi, Scholæ S. Johannis Rector, ab A. 1631, 24. Nov.

M. Hieron. Müller, D. Joh. Mülleri Pastoris ad S. Petri F. ab A. 1652.5. Febr.

#### PRÆBENDÆ MINORIS V.

M. Henricus Witmer, ab A. 1539. 8. Dec. Arpoldus Lindenbroch. Joachimus Lindenbroch † 1643. 26. Dec. Joh. Albertus Husvvedel, Philof. & Med. D. præfentatus A. 1644. 6. Jun. à D. Friderico Lindenbroch.

Casparus Ladevvich, ab A. 1673. 3. Maj.

#### PRÆBENDÆ MINORIS VI.

Wilhelm Sylm.

Thomas Sellius, Cantor Hamb. A. 1642. 21. Jul. promifit Muficam Figuralem in fummo templo, † 1663. 2. Jul.

Chri-

PRÆBEND. MIN. POSSESSORES. 617

Christophorus Bernhardi, Cantor, ab A. 1664. 29. Dec.

Fridericus Nicolaus Bruns.

#### PRÆBENDÆ MINORIS VII.

D. Joachimus von Holten.

Bernhardus Elers, Theol Stud. A. 1663, 13, Aug. præsentatus à Gotsrido Grotgess, ex jure devoluto.

Repstorsio resignante Christianus Langermann, Studiosus, † Patavii 1696, 11.
 April.

1412

Joh. Lütkens

#### DECANI CALENDARUM. ab Anno 1412.

| Ludolfus Rotermund                   | 1458         |
|--------------------------------------|--------------|
| Nic. Ellingfuess .                   | 1480 - 1506. |
| Io. Reinicke summus Vicarius         | 1506-1522.   |
|                                      | 1522 - 1540. |
| † 10. Maji.                          | 1)24-1)40.   |
|                                      | T T          |
|                                      | 1540 - 1554. |
| † 26. Mart.                          |              |
|                                      | 1554 - 1558. |
| Herpoldus Berning 7. Nov.            |              |
| M. Michael Caltzovius 13.Oct.        | 1570 - 1581. |
| † 10. Mart.                          | Me.          |
| Conradus Borchers II. April.         | 1581 - 1610. |
| † 17. Mart.                          |              |
| Laurentius Kreich, Secretar. 1. Apr. | 1610 - 1616. |
| Andreas Geym                         | 1616-1629.   |
| † 25. Maj.                           |              |
| Herm. Moller, Secretar.              | 1629         |
| mortuus intra annum,                 |              |
| Engelbertus Krohn                    | 1630 - 1641. |
|                                      |              |
| Frid. Lindenbruch, J.U.D. 2.Oct.     | 1042 - 1048. |
| † 9. Sept.                           |              |
| Jac. Schultze, Organista ad S. Peti  |              |
|                                      | 1648 - 1651. |
| † 22. Octobr.                        |              |

Joh, Ebeling, Med, D. & Physicus 19. Febr. 1652 - 1658.

† 8. Jul.

Con-

Conrad Walter, Med. D. post resignationem
Ebelingii 1657.
14. Mart. obiit eodem anno 18. Jul.
Joh. Dresemann 19. Aug. 1657 - 1671.

† 3. Jun.

T 3. Jun.
L. Ericus Wordenhof, 16. Jun. 1671 - 1676, refign. 2. Octobr. quiain Ordinem Senatorium allectus eft.

D.Laurentius Bilderbeck, Secretar. 9. Jan. 1677 - 1686.

†. 4. Mart. L. Io. tho Westen, Secretar. 7. Maj. 1686.

L. Philipp Jacob Meurer 6. Iul. 1708.

Vicariæ in Summo five Templo Cathedrali funt constitutæ

LXX[III] Commendæ 28.
In Templo S. Petri XXXVII. - 40.

In Templo S, Petri XXXVII. - 40.

Nicolai XII. - 38.

Catharinæ XXI. - 55.

Jacobi XX. - 17.

Gertrudis - - 4.

Georgii - - I.

Multæ harum Vicariarum Commendarumque parum hodie vel nihil habent in corpore, temporum culpa (ut fit) & hominum; quemadmodum recentes Visitationum libros cum antiquis conferenti patet.

VICA-

## VICARII IN SUMMO, AB ANNIS AMPLIUS CENTUM.

Conradus Borgkers. Io. Withmer. Io. von Schlesel. Georgius Walmer, Io. Monnickhausen. Christoph. von Sprekelsen. Henricus Conrad. Nic. Monnickhausen † 1590. M. Eberhard Decker. Ioh. von Sprekelsen † 1611. Otto Kranenberg. Io. Frese. Christoph. Klingenberg. Lambertus thom Velde. Petrus Berning. Georgius Rola. Iohannes Wemhojer. Meinardus Prayvelt. M. Iohann Hesterbarch. Christian Griph. Nicolaus Quade. Georgius Pascke. Henricus tho Mælen. Henning Wichgreven † 1613. Daniel Piel. M. Lucas von Cötten † 1611. 11. Sept. Detlef Wolders. Henning Hinsche.

M. Hen-

M. Henningus Cunradinus. DetlefSchuldorp. Martinus Thile. Christianus Narendorp. Ascanius Richard. M. Bernhard Vagetius † 1613. 23. Nov. Michael Klenovy. David Wolders. Albertus Oldehorst. Io. Hesterberg, Organista. Fridericus Offra. Andreas Grim. M. Marcus Ivo. M. Henricus Copius, † 1612. 3. Aug. Wilhelmus Moller + 1611, II. Sept. Paulus Wichmann. Hieron, Schulte admiffus 1591. 18. Jun. Cunradus thom Velde admissus cum quatuor proxime sequentibus, 1594. II. lun. M. Ioh. Lossius † 1609. 6, Ian. Laurentius Kreiche † 1615. 20. Aug. M. Paulus Sperlingius. Fridericus Riddershausen. Hans Hasenkroch. Iohannes Meiger † 1613, 16. Maj. M. Ioh. Sefemann. Iohannes Ebeling †. 1607. 8. Dec. Ericus Hesterberch. Nic. Stackelef, † 1610. 26. Iul.

Warnerus Tegener. Petrus Toplen.

Tohan.

Iohannes Oldehorst. M. Henricus Rumpius. Hermannus Wichmann. Engelbertus Kroën. Christianus Here. Henricus Pape. Jacobus Schulte. Iohannes Olfens.

Ioachimus Decker. Fridericus Lindenbrock, J. U. L.

Georgius Barlovv, admissus 1609. 21. Ian. Petrus Berning, junior, admissus 14. Septemb. 1609.

Iohannes Ebeling, junior. M. Georgius Dedekinnus.

Franciscus Engel, admissus A. 1610.

Io. Oldehorft, Alberti F. Io. Schulte, Hieronymi F.

Clamerus Wichmann. Iohannes Hesterberch, admissus A, 1612. 30.

Mart. M. Ioachimus Penshorn.

Fridericus Wolters. M. Ioh. Achilles.

M. Nicolaus van der Schlicht.

Erasmus Sartorius, Cantor ad S. Ioh. M. Lambertus Langemack † 1614.

Henricus Schulte, Scriba ad S. Ioh.

Hieron, van Kemncken.

Clamerus Wichmann, Pauli F; admissus A. 1614.

26. Aug.

Eri-

Ericus Wichmann, Henningi F.

Hermannus Vagetius, Bernhardi Pastoris ad S. Nic. filius.

Dietericus Rademinus, substitutus scriba Secretarii Gerhardi von Holten.

tarii Gerhardi von Hollei Henricus Claen.

Christophorus Schelhamerus.

Hieronymus Schulte, Hieronymi F.

Gregorius Barlovv, Georgii F.

Reinboldus, infimus Collega Scholæ Johanneæ.

Ioh, Dresemann ab A. 1624. 24. Mart. inde Decanus Calendar. 1657. 19. Aug. † 1671. 3. Iun.

Ioh. Decker, Organista in Summo A. 1621. 17.
Iul. † 1668. 2. Sept.

Ioh. Willichius 1625. 24. Mart.

Gerhard Grave, SS. Theol. D. 1627. 5. April. Lettor Secundarius Theol.

L. Ericus Wordenhof, 1628.26. Mart. inde Decanus Calendar. 1671. 16. Iun.

Eberhardus Efich 1628, 23. Octobr. † 1670.

M. Paulus Cordes, 1629. 17. Iul. absens. Otto Sperling, Med. D. 1629. 19. Sept.

Henricus Heincking 1630. 10. Iul. abjens.

Io. Müller, SS. Theol. D. & Paftor S. Petri 1631. 24. Nov. † 1672. Festo Mich.

Frid. Walther 1634. 28. Aug. Petrus Zimmermann 1635. 9. Iul.

Hen-

Henr. Tvventrophius 1636. 11. Febr. Hieron. Schultze 1636. 25. Febr. abfens. Eberhard Gerkens, Med. D. 1638. 8. Febr. M. Iohann Othmann 1638. 2. Aug. † 1671. 29. Sept.

Gerhard Slaphius, Secretarii F. 1639. 8. Aug. M. Ioh. Daflovius 1640. 9. Ian. Efdras Edzardi Glaneus, SS. Theol. L. 1642. 14.

Iul.
Christoph. Schavvenburg 1645. 23. Ian. absens.
Albertus Matzen 1642. 21. Sept. absens.
M. Ulricus Decker 1647. 8. Iul.
Albertus Hesterberg 1647. 2. Dec.
Iodocus à Kaven 1648. 10. Aug.
Ioach. Evers. 1649. 20. Maj.
Vincentius Reyser 1650. 24. Ian.
Georgius Love 1650. 25. Iul. † 1693. 28. Iul.
Tho. Diedericus Bonorden 1651. 27. Nov.
Albertus Koel 1654. 27. April.
Io. Schlegel 1654. 27. April.
Io. Offenius 1654. 26. Oct. † 1670. 19. Ian.
Henrich Hesterberg 1655. 22. Maj. † 1674. 30.
Mai.

Albertus Henr. Vossenholt 1656. 13. Mart.

Io. Ernestus Hagedorn 1656. 14. Aug.

L. Io. Thurmann, Sucretarius, 1657. 27. Aug. ab.
sens. † 1669. 2. Dec.

Fild. Seevvald 1657. 27. Aug. † 1670. Oct. Iac, de La von Meer 1657. 24. Oct, Io. Henr. Grotgesf 1658, 11. Febr. † 1668. 23. Sept,

Ur-

Urbanus Hocker 1658. 5. Aug. Christoph. Greve 16, 8.5. Aug. Ericus Wordenhof, J. U. L. Erici F. 1659. 21. Iul.

Io Ioachimus Friccius, Med. D. 1659. 22. Dec. Detley, Horst, J. U. D. 1660. 1. Mart. resign.

1672.18. Sept. L. Caspar Thurmann 1660, 17. Maj. absens, Io. Daniel Decker 1660, 23, Aug. Io. Vossius 1661. 21. Febr.

M. Petr. Jæger 1661, 4. April.

Ioach. Barlenius 1661. 2. Maj.

M. Io. Westphal 1661. 31. Oct. Eberhardus Slaphius 1661. 14. Nov.

M. Gerhardus Mærmann 1661, 14, Nov.

Gerhard Kelp. 1662, 15. Maj.

Valentinus Heins 1662. 3. Iul.

Caspar, Matthias Thurmann 1662. 20. Nov. Io, Hoffteter von Kumberg, Generalis Com-

missarius bellicus 1662. 11. Dec.

Henr. Sivers 1663. 29. Ian. Henr. Koch 1663. 7. Maj.

Henr. Cunrad Beckendorf 1663. ult. Dec.

Benedictus Sellin 1663, ult. Dec. † 1672. 16. Mai.

M. Petrus Gotkens 1664. 4. Aug. Marcus Rumpf 1664. 15 Dec.

Ioh. Gotkens 1665. 2. Mart. Laurentius Iohannes Gronovius 1665,24. Aug. Ericus Dresemann 1665, 2. Nov.

Petrus Ostermeyer 1666: 16. Mart. C 2

Laurent. Bilderbeck, J. U. L. & Secretar. 1667. 17. Jan.

Ioh. Schræder 1667. 31. Oct.

Io. Antonius Pagedarm 1667. 12. Dec. Christoph Koch, J.U Drandus, 1668. 9. Ian. Io. Hermann Schvvartz 1668. 13. Febr.

Laurentius Wordenhof, Erici F. 1668, 10.

Sept.

Albertus Tyvestreng 1668. 5. Nov. Christoph Daurer, J. U. L. 1668. 19. Nov. Io Volcmarus 1668. 17. Dec. deinde Pastor ad S. Catharinæ & Rev. Minist. Senior.

Christoph. Winstmann 1670. 3. Febr. Hieron. Hartvvig Moller, J. U. L. 1670. 2. Iun.

postea Consul. Ioachim Stemann 1670. 22. Sept. Io. Abraham Ostermeyer 1670. 20,Oct. Gabriel Christian Lange 1671.13. Iul. Ægidius Theodorus Gutbier 16.1.13. Iul. Io. Henrich Decker 1672 21. Mart. Ioach. Gunther Bilderbeck 1672. 23. Maj. Christoph Henrich Bilderbeck 1672.4. Sept. L. Hermann Wetken 1672.19. Sept. Hermann Laurentius Decker 1672. 7. Nov. Io. Henrich Schlaf 1673. 9. Ian. L. Iacobus von Anten 1673. 16 Ian. Ericus Hesterberg, Henrici F. 1674. 27. Aug. Io. Henrich von Essen 1674. 12. Nov. L. Io. tho Westen, Secretarius 1675. 21. Ian. Georgius Junge 1675. 23. Sept. Iohann Ferber 1675. 28. Oct.

Nico-

Nicolaus von Holte 1675. 11. Nov. Christian Sigismund Wolfius, SS. Theol. L. & Lector Secundar. 1676. 3. Maj. Petrus Meurer 1676, 16. Nov.

Mich. Vincentius Lipstorp 1676. 7. Dec. Petrus Alberhofen 1677. 8. Febr. Ulricus Wise 1678. 10. Maj. postea Pastor ad S. Spiritus.

Georg Gerkens 1681. 17. Febr. Matthias Sluter 1681. 2. April. Ioachimus Slaphius 1681. 17. April.

Philipp Iacob Meurer 1681.17. Febr. Io. Vake 1681, 11. Aug.

Burchard Suhm 1682. 13. Iun.

Dietrich Reinbold 1682, 20. Sept.

Io. Kortkam 1682, 20. Sept.

Mich. Vincentius Lipstorf 1683. 31. Maj. Hieron. von Petkum 1683. 31. Maj.

Henr. Grave 1683. 25. Oct.

Henr. Levius 1684. 31. Ian.

Ich Eberhard Kelp 1684. 8. Dec.

Io. loachim Koch 1685, 29, lan. Daniel Paridon Cramer 1685.4. Jun.

Barthold Marcus Tyvestreng 1688. 19. Ian.

Eberhard Langermann 1688.20. Aug. Marquard August. Mecklenburg 1688. 20.

Sept.

Eberhard Meve 1689. 20. Aug. Georg Lutkens 1691.30. Jun. Laurentius Peterlen 1601. 30. Iun. Christ, Adolf Rachelius 1600.

Fran-

Franciscus von Bremen 1692, 11. Febr. Io. Conrad Lange 1692. 26. Mart. Io. Vagetius 1692. 26. Marr. Iacob Warner 1692. 26. Mart. Henr. Neumann 1692. 4. Aug. Henr. Dieterich Wiese 1693. 10. Aug. Carolus Iohann Vogel 1693. Io. Matthias Biefter 1693. 18. Aug. Ioachim Vake 1693. 17. Aug. Eibert Tiefbrunn 1694. Caspar von Lengerke 1694. 7. April. Henr. Ibenthal 1694. 29. Nov. Nicolaus Lutkens 1695. 14. Febr. Ernestus Conradi 1696. 12. Nov. Iacobus Traen 1697. 14. Ian. Christoph Fridrich Tode 1697. 11. Febr. Conrad Ioachim Lillie 1697. 18. Febr. Io. Christian Grotschilling 1697. 4. Mart. Io. Henrich Uphof 1697. Mart. Iacob Middelburg 1697. 26. Mart. Io. Wagner 1698. 4, Iun. Io. Henr. Wenzhard 1699. 27. April. Barthold Willers 1699.21. Sept. Ioh Henr. Tiefbrunn 1699. 9. Nov. Io Albert Husvvedel 1700. 26. Aug. Georg Kellinghusen 1702, 18. Jan. Nicol, Stender 1704.24. Ian. Io. à Campen 1704. 11. Sept. Io. Ambling 1704. 30. Oct. Petrus Stuven 1705. 30. April.

Alber-

Albert Langemak 1705. 3. Sept. Hieron. Petrus Moller 1707, 13, Ian. Henning Grote.

VICARII IN PETRO.

Laurentius Gronovy 1628. 24. April.

L. Ericus Wordenhof 1629. 26. Aug. relignavit filio Laurentio 1677. 8. Febr.

Frid. Walthers 1632, 11. Maj.

Hieron. Schulze, Iohannis F. 1635. 25. Iun.

Detlevus Horst, J. U. D. 1636. 16, April.

Marcus Rumpius 1636. 30. Iun.

Albertus Hesterberg 1643. 16. Mart.

M. Io. Daffovius 1644. 29. Febr.

M. Ulricus Decker 1645.23 Ian.

Gerhard Gravius SS. Theol D. & Lector Secunda-

rius 1647. 23. Sept.

Henricus Uphof 1652, 19. Febr.

Simon Corfiinus 1656. 13. Mart.

Ericus Wildeshausen 1657.27. Aug.

Petrus Gætkens 16,8.6. Maj.

Christoph. Greve 1658. 5. Aug.

Ioach. Barlenius 1659. 21. April. relignavit A. dolpho Lysthenio 1672. 9. Maj.

Henricus Wordenhof 1660, 1. Mart.

Io, Dan. Decker 1660. 17. Maj.

Martinus Martens 1660. 22. Mai. Anastasius Sorgefrey, conversus Monachus,

1661, 26. Sept. M. Iohannes Westphalen 1661. 13. Oct.

Eberhardus Slaphius 1661. 14. Nov. C 4

Chri-

Christoph Nicolai 1662. 28. Ian.

Henricus Koch 1663.18. lun.

Io. Slegel 1664. 4. Aug.

Laurentius Bilderbeck J.U.L. & Secretarius, 1665. 13 Iul.

Benedictus Sellin 1665. 24. Aug. + 1672. 16. Maj.

Io. Henricus Grotgels. 1665. 26. Oct. † 1668.

23. Sept.

Petrus Ostermeyer 1666. 17. Maj. Christoph Daurer, J. U. L. 1667. 20. Iun.

Matthias Sluter 1667, 10. Oct.

Ericus Wordenhof, L. Erici F. 1670. 13. Ian.

Adolphus Lysthenius 1672. 9. Maj.

lo. Henrich Decker II. Febr. 1675.

Laurentius Wordenhof 1677. 8. Febr.

L. Io. Petrus Lemke.

Petrus Brand.

Caspar von Lengerken.

L. Laur. Petersen. L. Henr. Neumann.

Io. Conrad Lange.

L. Carolus Iohannes Vogel.

L. Henr. Dieterich Wiefe.

Ernestus Conradi.

Henr. Uphof, junior.

Iacob Meyer. Ich. Sorper.

Io. Matthias Biefter. L. Io. Wagener.

Ioh, Henr. Wenzhard.

Ioh.

Ioh Hermann Tiefbrunn, D. Barthold Willers, D. Christ. Ioh. Horbius. Georg Kellinghusen. Theod. Frid. Volckmar. Iacob Langermann. Io. Albert Husyyedel.

#### VICARII IN NICOLAO.

Laurentius Gronovv 1628. 27. Iul.
Paulus Cordes 1629. 17. Iul.
L. Ericus Wordenhof 1629. 12. Aug. refign.
1677.8 Febr. Laurentio filio.
Io. Decker 1629. 31. Dec. † 1668. 2. Sept.
Hieron. Schultze 1634. 18. Iun.
Albertus Hefterberg 1643. 25. Iul.
Hieron. Oldehorft 1646. 22. Maj.
Georg Decker 1647. 8. Iul.
Io. Lüchtemacker 1647. 8. Iul.

Io. Ernestus Rist 1652. 1. April.
Petrus Kastenburg 1652. 1. April. † 1669. 3.
Mai.

Io. Schlegel 1654. 27. Iun.
L. Caspar Thurmann 1659. 2. April.
Ioach. Barsanius 1659. 21. April.
Io. Wohlers 1659. 14. Iul.
Steph. Stevens 1659. 20. Octobr. † 1669. 8.
Febr.

M. Ulricus Decker 1660. 12. April. Laurent. Wichmann 1661. 2. Maj. Anastasius Sorgenfrey 1661. 26. Sept.

M. Io.

VICARII 632 M. Io. Westphale 1661. 31. Oct. Barthold. Nic. Schafshausen 1662, 26. Jun. Henricus Koch 1663.28. lun. Bernhardus Elers 1663.3. Sept. Fridericus Bethius 1663. L. Oct. Henricus Uphof 1664, 4. Aug. Marcus Rump, 1664. 15. Sept. L. Laurentius Bilderbeck, Secret. 1665. 12. Iul. Benedictus Sellin 1655. 24. Aug. Laurentius Iohannes Gronovius 1665. 24. Aug. Io. Daniel Decker 1665.9. Nov. Gerhard Kelp 1665.9. Nov. Io. Schræder 1665. o. Nov. L. Ludovicus Albertus Juncker 1665. 14. Dec. Petrus Oftermeier 1667. 25. April. Christoph Steinheuser 1667, 7. Mart. Io. Hermann Schwartz 1668. 17. Febr. Eberhard Slaphius 1669. 1. April. Ericus Wordenhof, Erici F. 1670, 13. lan. Io. Garmers 1670. 3. Nov. Ægidius Theodorus Gutbier 1671. 14. Sept. Ioachimus Slaphius, Henricus Vaget. Io. tho Westen. Georg Lutkens. Io. Henr. Decker. Albert Kirchhof.

Laurent, Wordenhof. Laurentius Petersen. Io. Christ. Grotschilling.

Hen-

# IN TEMPLO S. NIC. ET CATHAR. 633 Henricus Dietericus Wiefe.

Carolus Ioh. Vogel. Nicolaus Lutken. Petrus Starck. Caspar von Lengerke. Nicolaus Stender. Henricus Neumann. Lucas Stemann. Hartvvig Iof. Moller. Io. Wagener. Iacob Middelburg. Christ. Iacob Reinstorp. Io. Henricus Wenzhard. Io. Hermann Tiefbrunn. Barthold Willers, D. Christ. Ioh. Horbius, D. Franciscus Stubbe. Theod. Frider, Volcmar. Iacob Langermann.

#### VICARII IN B. CATHARINÆ.

Ericus Wordenhof, J. U. L. 1629, 28. Maj. Frid. Walther 1630. 13. Mart. Gerhard Gravius, SS. Theol. D. & Lettor Secunda-

rius 1635. 18. Iul. † 9. Mart. 1675. Albertus Helterberg 1644. 10. Oct,

Hermann Uphof 1649, 29, Oct. Marcus Buck, J. U. L. & Senator 1654, 20, April,

Io. Uffeler, J.U.L. 1656. 19. Iun. † 21. Mart.

Simon

Simon Corfinius 1657. 6. Aug. Barthold Husvvedel 1657. 27. Aug. Petrus Gætkens 1658. 6. Maj. Io. Decker 1659, z. April. Henr. Hesterberg 1659. 22. Nov. + 1674. 30. Maj.

Io. Daniel Decker 1660. 17. Maj. M. Ulricus Decker 1661. 14. April. Gerhard Kelp 1662. 18. Sept. Henricus Koch 1663. 10. Dec. Laurentius Bilderbeck, L. & Secretarius 1665. 13. Iul.

Io. Henr. Grotgels 1666. 17. Maj. † 23. Sept. 1668.

Henr. Conrad Beckendorf, 1667. 3. Ian. resignavit L. Iohanni tho Westen. Io. Schræder 1668. 9. Ian. Ericus Wordenhof, L. Erici F. 1668. 1. Nov. Laurentius Wordenhof 1670. 13. Ian. Christoph Henricus Bilderbeck, 1673. 3. A. pril.

Hermannus Wetken, L. 1673. 3 Maj. Albertus Tvvestreng, L. 1674. 20. Aug. Ericus Hesterberg 1674. 15. Oct. Io.tho Westen, L. & Secretar, 1675. 21. Ian. M. Henricus Elmenhorst. Laurent. Petersen, L. Ioach, Günth. Bilderbeck. Georg Danckvverth.

Io. Henr. Decker. Ioach. Slaphe.

Barthold Marcus Tvvestreng.
Eberhard Langermann, Med. D.
Henr. Neumann.
Carolus Ioh. Vogel.
Io. Daniel Decker.
Ernestus Conradi.
Lucas Steemann.
Io. Matthias Biester.
Io. Hermann Tiesbrunn.
Io. Daniel Steinmann, D.
Io. Henr. Uphos.
Io. Albert Husvvedel.
Io. Wichmann.

# VICARII AD S. JACOBUM. Iohann Decker 1634, 2, Ian. † 1668, 2, Sept.

Georg Decker 1636, 11, Febr.
M. Io, Jæger 1632, 12, Febr. † 1668, 29, Ian.
lacobus Zernitz 1632, 13, Maj.
Henr. Koch 2663, 14, Maj.
L. Caspar Thurmann 1663, 13, Aug.
Bernard Ehlers 1663, 17, Sept.
Gerhard Kelpius 1665, 26, Ian.
Benedictus Sellin 1665, 2, Nov. † 1672, 16.
Maj.

L. Laurentius Bilderbeck, Secretarius, 1665. 9. Nov. Io. Daniel Decker 1665. 19. Nov.

Dominicus Gartz, J.U.L. 1666. 1, Febr. Ieremias Wedel 1666. 1, Febr.

Ericus

Ericus Wordenhof 1670. 13. Jan. Eberhard Slaphius 1670. 28. April. Henricus Fabricius 1670. 4. Aug. Petrus Ostermeier 1670. 11. Aug. Ægidius Fridrich Nietmarck 1670. 11. Aug. Io. Matthias Stuhlmacher 1672. 6. Jun. Hermann Laurentius Decker 1672. 3. Oct. Philipp Zeifing 1674. 18. Jun. L. Jo. tho Westen. Daniel Paridon Cramer. Laurent. Petersen. Jacob Olde. Henricus Dietericus Wiefe. Nicolaus Lütkens. Carol Johann Vogel. Conrad Johann Lillie. Hartvvig Johann Moller, D. L. Joh. Wagener. Franciscus Stubbe. Theodorus Fridericus Volcmar. Joh, Albert Husvvedel.

# TRIAPOSTOLATUS SEPTENTRIONIS

## VITA ET GESTA

S. WILLEHADI, S. ANSGARII,

S. RIMBERTI,

TriumPrincipalium EcclesiæBremensis
Episcoporum

Èpiscoporum, SEPTENTRIONIS APOSTOLORUM, hactenus desiderata,

Ex prævetusto & avthentico Hamburgensis Ecclesia Codice M.S., in lucem publicam produtta

per

# PHILIPPUM CÆSAREM, Doct. Theol.

Ad Editionem, que prodiit Colonie Agrippina Anno CHRISTI D. N. 1642. Apud Petrum Metternich, prope Augustinianos,



LLUSTRISSIMO ET REPERENDISSIMO DOMINO,

## DN. FRANCISCO WILHELMO,

Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopo Osnabrugensi, Mindensi & Ferdensi,

S.R.I.Principi, ElectoCoadjutori

Ratisbonensi, Metropolitanarum, Cathedralium & infignium Collegiatarum Colon, Fridsing. Bonnen & Octaing. respective

ArchiDiacono, Præposito, Canonico & Capitulari,

Comiti de Wartenberg & Schaumburg, Domino in Wale & Hachenburg &c.

Domino meo Clementissimo,

REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI AC DOMINO,

## DN ARNOLDO,

Imperialis & exemptæ Abbatiæ Corbejenfis Præfuli, S. R. I. Principi, Domino & Patrono meo Gratiofissimo.

D

EPI-



### EPISTOLA.

REVERENDISSIMI ILLUSTRISSIMI CELSISSIMI4

### PRINCIPES ac DOMINI.

Uod cœlestis Orator, os veritatis, atterna Dei Patris Sapientia, Dominus nus noster Jesus Christus ait: Omnis Seriba dostus in regnocælorum, similis est bomini patrifamilias, qui profere de the

fauro suo Nova & Vetera, Matth, 13, 52. hoc ego inprasentiarum inter cateros etiam implere conor. Cum enim in thesauros meos in se sant quam modicos suo venise thesauros omnino maximus, quo gaudere vel summorum aliquis potuisse, non eum mihi recondere & servare soli, quod sin repecuniaria avarorum, in reliteraria invistorum est; sed cum multis communicare, & publici juris ac commodi facere volui. Vitas & Gesta dicotrium sanctissimorum & principalium Bremensis olim Ecclesia Episcoporum. S. WILLEHADI, S. ANSGARIS & S. RIMBERTI, qui Apostolice à Sede Roman missi & veri Septentrionis Apostoli fuerum

quorum hæ, quas nunc edo, Vitæ, sicut primitus scriptæ fuerunt, lucem nondum viderunt, sed jam ex MS. Hamburgensis Ecclesia libro, antiquo & avthentico, in charta pergamenta, in eam à me primo emittuntur. Vitas has ut hic jam edimus viderunt M. Adamus Bremensis Cano. nicus, Albertus Crantzius, Hamburgensis Decanus, & Laurentius Surius, Carthulianus Coloniensis, qui ex eis verbotenus ferè sumserunt, quecunque de his Sanctis prodiderunt, & reliqui deinde exillis: sed viderunt latitantes in Bibliothecis Ecclesiasticis, ubi etiam reliquerunt, nec , inde totas produxerunt, fibi tantum sua trans-Scribentes. Casar autem Baronius Cardinalis diligentissimus, post priores illos antiquitatis Ecclesiastica perlustrator & inquisitor, non uno loco conqueritut de Libro Vita S. Anfgarii magna cum jactura perdito & amisso, sicut infra in notismeis ad c.i. referam. Ut hinc conjectura assequi liceat, illas Vitas ad ejus conspectum non conjunctim, ficut in hoc Codice Hamburgensi funt, led separatim venisse: secus, qui primam & ultimam vidiffet, quomodo mediam incognitam habere potuisset? Quod autem Antonius Pofsevinus Mantuanus S. I. Tom. 2. Apparatus sacri in voce Rembertur ait: S. Rembertus scripsit (inter alia) Vitam S. Ansgarii, qui (liber) excusus est: ita intellige, apud Adamum Crantzium, Surium & alios, dicto modo excusum esse; alias in hac forma, quâ hîc nunquam excusus est. Certe vidit eum nostro tempore ante me Magni,

gnificus Dominus Paulus Cypraus, Gottorpiens Cancellarius, qui ex præfatione ejus verbotens quædā citat; ut infra in notis eod. loco indicabo Tandem véro nunc mihi, multò jam ante facu gelta virtutesque Sancti præsertim Ansgarii per enni editione celebrare gestienti, in manusul Ita non fine divini confilii ditro est delatus. spositione ressuztandem Ecclesiz redeunt, & quod dicitur, Sanctifuas Ceras, adde jam & Libros fuos, repetunt, restituturi, si Deo placuerit, suam etiam aliquando Fidem, suas Cerimonias, to tamque redintegraturi Ecclesiam; quod faxi Deus, ut ego videre merear antequam moriar Mirari autem divinorum confiliorum boniu tem & profunditatem, ut in aliis omnibus, ficin hoc iplo quoque negotio, satis non possum Cùm ante complures jam annos in Civitate Bremensi adhuc Acatholicus in S. tamen And garii Æde, quæ ibi egregia est, & unam ex præ cipuis quatuor Parochiis sibi adjunctam habes Canonicum agerem & Pastorem primarium non incelebrem, dolens quòd S. Anigarii, tant & tam de Ecclesia illa ut & torius Septentrioni bene meriti viri, (ea mihi jam tum de eo fi existimatio) non haberetur historia, cogitaban multumque diuque versabam animo, quomo quæ de S. viro apud probatos Autores legeren & hincinde auditu viluque percipere pollem, pto ordine redigerem, & ecce, variis hucusq; cidentibus præpedito ipla Vetus de eo Histori meliùs quàm à me aut quovis al io fieri que at d

scripta, sponte se in manus offert, & Sanctum mihi liltit, exferte quali dicentem; En adfum, fac quod dudum cogitalti, pietatem in me tuam exlequere, & ego, quod hactenus feci, meam in te vicissim ostendere pergam. Credo, sicut aliorum, sic hojus præcipué Sancti precibus ac meritis, agnito hæreseos errore, me ad Unam SanclamCatholicam Ecclesiam conversum esse, pro quo fummo beneficio Deo optimo maximo fat dignas gratias nunquam agere possum. Sie igitur hactenus desideratam & intercidisse putatam S. Anfgarii Vitam, una cum antecessoris S. Willehadi & successoris S. Rimberti Vitis, ut in illo Ecclesia Hamburgensis vetusto Codice sunt, summa fide & diligentia in lucem emitto. Qua in re me non horum tentum Sanctorum honori litare, sed multorum etiam desideriis satisfacere, communique utilitati consutere existimo: liquidem scriptæ sunt hæ Vitæ & res gestæ, non utperpetuis tenebris tegerentur, sed tit a pluri-mis cognoscerentur, & posteritati memoriale exhibita divina gratia, zeli, & imitationis ex-emplum essenti; quem sinem non minus, qui edendo à perditione salvat, quam qui scribendo atèrnitati manciparunt, spectat & quantum tempora finunt affequitur.

Non minor est virtus, quam quarere parta tueri, inquit Poèta: & Ecclesialticus: Sapientia absconla, Tibesaurus invisus, qua utilitas in utrisque? Situc, 20, 32. Alias, Vetera praterierunt, Cecce D2 Nova Nova facta (unt omnia: El. 43, 19. 2. Cor. 5, 17. Apoc. 21,5. Hic autem & Vetera Nova funt, & Nova Vetera; Vetera, quatenus olim gesta & scripta, nova quatenus jam nunc è tenebris & situ eruta aternitati, cui primitus destinata erant, quali regignuntur. Qua in re patrifamilias præstare videor, qui non quæ Vetera sunt producit Nova, nec quæ Nova Vetera, sed di versa & invicem distincta, alia Vetera, alia Nova: fimilis autem factus Salvatori, qui Novum dilectionis præceptum dedit Discipulis suis, non quod aliud esser à Veteri, sed quod Nova & per fectiore regula dirigeretur; Diliges proximum tuum, ficut dilexivos, inquit Salvator: cum Moles dixisset ficut ce ipsum, Joh. 13, 34. & 15, 12. Lev. 10, 18. Matth. 22, 39. Quo eodem fenfu S, & dilectus Domino Discipulus idem dilectionis mandatum Novum appellat & Vetus: quia tenebræ Veteris Testamenti, quando Lex in litera & nostris viribus fundabatur, transierunt, & verum lumen jam lucet, Novi kilicet Testamenti, in quo ejusdem Legis observantia in Spiritu, & Christi gratia consistit. 1. Iohan. 2, 7.8. 2. Co rinth. 3, 6.

Hunc autem laborem meum in trium Sanctifimorum Vitas vedivivas impensum, V.V. Reverendissimis Cellitudinibus, singulis suo cumrespectu, humiliter dicare & dedicare vo lui; tum quia & statu, & pietate, doctrina, prudentia, omnique virtutum cumulo persona esti

hoc thefauro plusquam dignissima; tum quia, provestra in Ecclesiam ejusque Sanctos devorione ac cura, hunc libellum & ab inuidorum insectationibus defendere, & fidelium observantiz commendare potestis; tum & ego meam qualem cunque gratiam pro mihi & meis hacte-nus præstitis gratiis maximis rependam. Et suppetit præterea pro fingulis fingularis etiam ratio: quia Dominus meus Episcopus Osnabrugensis & Mindensis, etiam Episcopus est Ferdenfis, qui districtus olim ante S. Swibertum, primum ejus loci Episcopum, Religione Christiana imbui cœpit à S. Willehado: quia Vita S. Angarii similiter à S. Rimberto Discipulo & successore in Archi-Epilcoparu Hamburgo-Bremenli, ad Abbabatem, Patres, & Fratres conventus Corbejensis scripta est; quibus idcirco utrisque universim & fingulatim jure merito à me offerenda fuit. Suscipite igitur Reverendissimi & Illustrissimi Domini quod unice humiliter peto, hoc ut â me munusculum exiguum, in se ipso maximum & vobis tantis dignum, lubente ac favente animo, &, qui horum aliorumque lanctorum imitatores estis strenui, me infimum corum Vefrique cultorem, cum omnibus meis, clementia, protectione & paterna Vestra cura imposterum semper prosequimini. Sic vos omnipo-tens cœli terræque Dominus in vita sana ac sancta din conservet. Vestris restituat, pluribus augeat, regimine hic felice donet, & ibi æterna gloria beet. Dabam in Archi-Episcopalis Relidentiz civitate Bonna, Mense Septembr. Anno Christi Salvatoris nostri 1642.

#### Reverendis simarum & Illustris sima marum Celsitudinum Vestrarum

humillimus & fubjectiffimus Cliens

#### P. PHILIPPUS CÆSAR, C.

#### OBSERVATIO.

Ha sic olim scripte & à me jamedite Vite tanta fuerunt Autoritatis, ut ex its in Horis Canonicis Lectiones verbotenus desumpta suerint, ut videre est in antiquo Brevario de Tempore & Sanctis secundum Dioceseos Bremenss ordinantiam impresso Colonia Anno Domini M CCCC LXXXVI. qui liber sinon alibi bic tamen Colonia in Cartusia adbuc superest.

#### APPROBATIO.

Ex commissione admodum Reverendi & Eximii Viri ac D. Henrici Sierstorpsii, Canonici Metropolitani & Regentis Laurent. S. Theol. Doct. librorum Cenforis, evolvi Vitam & resignas S.S. Willehadi, Ansgarii, & Rimberti, Episcoporum Bremensium & Septentrionis Apostolorum, ab Admodum Reverendo ac Clarissimo Domino Fhilippo Casare, Doctore The-

Theologo, in publicam lucem products notisque illustratas: Quæ quia nihil orthodoxæ sides su bonis moribus dissonum continent, sed in omnibus avitam Majorum pietatem, & in propaganda religione Romano-Catholica zelum plane cæsestem spirant, tuto distrahi, & ab omnibus non sine fructu & utilitate legi poterunt. Dabam Festo S. Remigii Anno 1642.

1. Octobr. Coloniæ Agrippinæ ad S. Petrum.

#### ARNOLDUS MESHOVIUS, Lipfienfis S. Theol. Doct. Paftor S. Petri.

#### HÆC SUNT CAPITULA IN VITAM ET GESTA SANCTI WILLEHADI.

Cap. I. Prologus invitam S. Willehadi.

II. De patria ejus , & quid in ca egerit.

III. Quomodo in Fresiam venerit, & quomodo res el procedere ibi caperit.

IV. Quomodo occidendus, & forte divinitus liberatus sit.

V. Quomodo plagis & gladio casus miraculos? servatus sit.

VI. Quomodo à Carolo Imperatore in Saxoniam missus sit.

VII. Quomodo Widi Kindi perfecutionem fugerit, & quid socii ejus passi sint.

VIII. Quomodo de durante persecutione Romam profestus sit & in Fressam redierit. 1X CAP. IX. Ordinatio S. Willehadi in Episcopum.

X. Continentia ejus , & glia pia opera.

XI. Quomodo in Plexem agrotaverit, & mortuus fil Brema autem sepultus.

XII. Miracula circa eum post mortem ejus stam in su quam altera in quam translatus est Basilica.

quam attera in quam translatus est Basilica. XIII. Prafatio S. Ansgarii in Miracula S. Willebad

XIV. Tempus Miraculorum S. Willebadi.

XV. De quatuor, in aliu, post mortem ejus factis Mimculis.

XVI. Alia quinque S. Willebadi miracula, XVII. Alia [ex S. Willebadi miracula, XVIII. Alia [epiem S. Willebadi miracula, XIX. Alia quinque S. Willebadi miracula, XX. Alia fepeem S. Willebadi miracula, XXI. Concluso miraculorum S. Willebadi,

PHILIPPI CÆSARIS

### ANNOTATIUNCULE

IN HANC EDITIONEM.

In editione vitæ horum Sanctorum non commendabo nisas & labores meos de quibus nemo rectius judicat, quam qui ipse expertus est de diligentia autem & fide mea hoc testor, quod urramque summam adhibuerim, in id omnistudio incumbens, ut non dicam sine fraude, sed sine etiam ἀντοθρονήσει proprii judicii sapientia, pure & incorrupte vetus sille Hamburgensis Ecclesiæ Codex, hactenus privatis tenebris obrutus in lucem publicam prodiret. Ita-

#### PHIL.CÆSARIS NOTÆ GENERALES. 649

que nec in verbis nec in rebus quicquam vel addidi vel detraxi, vel immutavi, led omnia ut funt reliqui: exceptis illis, quæ omnium judicio& consensu necessario rectificanda erant. Est enim liber hic pulchre quidem & legibiliter scriptus, sed mendis & erratis scriptoriis passim refertus; quærelinquere & deinceps in his notis corrigere, totum librum fædasset, annotationes protraxisset, & tanquam inanis ac superfluus labor omnibus, scio, prudentibus lectoribus displicuislet. Eaigitur pro modulo meo sustuli, liqui tamen multa alia, quæ, ut Latinus & terfus esset sermo, qui tamen hactenns pro temporum illorum ratione optimusest, limam merebantur: quia vero in veterum, etiam eruditorum usu erant, atque etiamnum hodie fere sunt, ab iis abstinui manus. Circa res autem ipsas si quid declaratione aut confideratione dignum occurrere videretur, ad has notas rejeci, & in gratiam lectoris impendi. Spero, ut in edendo hæc diu desiderata multis gratus ero, sic in observando quædam neminem me læfurum.

#### NOTÆ VERBALES GENERALES.

 Cum Vita S, Ansgarii Capitulis & Rubricis distincta essenza S, Willehadi, & vitams S, Rimberti similiter distinxi, ut & lector continuo opere non nausearet, & citationes à nobis allisque commodius fieri possent. In quem finem etiam lemmata illa marginalia addidi, ut ubivis oculis facile occurreret quod quareretur, e. De nominibus trium horum Sanctorum sic invenio & judico. Nomen S Willehadi semper uno modo sine variatione scriptum est. & adhue hodi. Bremæ ita pronunciatur. Nomen autem S. Ansgarii varie in hoc libro scribitur: aliquando per K. Anskarius, aliquando per G. Anstarius, aliquando per G. Anscharius; aliquando per G. Ansgarius Ultimam hane scriptionem puro gendinam este & literam G. Gallico more pronunciari ut S C H; quæ pronunciatio in hodiernum usque diem Bremæ usitata est, ubi absorpt primi syslaba dienne Sent Scharieg. Strey Ernat Status dienne Sent Scharieg. Strey Ernat Status dienne Sent Scharieg. Strey Ernat schare strey und plane à Gallica, qualis hæcest voce abhoret.

Nomèn etiam S, Rimberti aliquando hic Teriptum el Rembertus, quod Baronius, Haræus, Lippeloo, & alifretinent: qua famen in toto textu perpetuo feribitur Rimbertus, ego illud non muare, fed retinere malui, ut oftenderem antiquam illius feculi pronunciationem Hodie Bremæutramque literam E. J. contracta voce Sent Reimer dicunt,

g. Vicia feriptoria quæ fuffuli, ejusmodi ferè funt: tempto, dampno, pro tento damno: nuncio, negotium, pro nuncio, negotium: Diocefis pro Diocefis: Reverentifilmus, pro Reverendifilmus: Parrochia pro Parochia: pulcher, fepulchrum pro, pulcer, fepulcrum: midoninia, pro mea domina; fortuitu pro fortuito: pacior, pocior, toclius, pso patior, potior, totius: Scola pro fehola, pyrata pro pirata, & fimilia quam plurima.

4. Correxi etiam Idolatria pro Idololatria : est enim εἰδιόλο λατρέω. Item Kalenda, quod in singulari numoro non dicitur, sed Kalenda, arum in plurali, nolimetiam per K. seribere, cum sit in Latino Calo, as,
are, id est, interpono, sicut dies ille bissextilis ex quatuor annorum sex horis confluens in Februario interponitur seu intercalaturi vox certes mos anno est
quod Proverbium, ad Calendas Græcas ostendit, quis

Græ

Graci vocemillam non habent, Item illud, quilibet, quælibet pro quidam, quædam quod nimis frequens in hoc scripto est.

s. Reliqui, etsi minus Latina, tunc tamen & nunc, præsertim Ecclesiasticis usitata: sibi, pro illi : illi, pro sibi: innotuit, pro, netum fecit: benivolentia, pro, benevolentia: quatinus, pro quatenus: quatinus, pro ut : Pfalterium pro Pfalmo: artius pro arctius & vocemomnimodis pro, omnimodo, ubique retinui, quia tum usitata, & hodie forte non omnino barbara est, quod omnibus modis diceretur, pluraliter, quod alias fingulariter quafi omnimodo dicitur.

6. Inter catera etiam boc mihi monendum videtur, quod hinc inde Conjunctiones adverfativa, vei, sive seu pro copulativa & inveniuntur : ut longe vel prope, pro longe & prope. Coepiscopis, Presbyteris seu cateteris Ecclefiafficis Ordinibus, Principibus, Ducibus feu Comitibus ; vel cunctis Christianis DEI fidelibus : pro & atque & fimilia,quæ cum hac admonitione reliqui.

7. Frequens est in hoc opere, infinitivos, Activos pro Pasfivis ponere; ut curavi hic interferere,pro, interferi, in literis instruere jussit pro instrui : privilegia jussit describere, pro, describi : præcepit eum erudire pro erudiri : & fimilia, que intacta reliqui, quia alique retione adhuc tolerabilia funt & interpretatione jura.

ri posfunc.

2. Observandum etiam est in hoc opere frequenter Plusquam perfectaConjunctivi pro Præfentibus ponistic: quatenus Legatio crescere in Gentibus potuisset, pro posset:item debuisset prodebeat : copissent, pro co-Ex adverso impleret, pro implerit veliupleverit : redimeret pro redemerit : præpararet pro præparárit :haberet pro habuerit; & fimilia, quæ cum hac admonitione reliqui.

9. Invenias etiam non raro Deponentia Passive polita ; us conarctur, protestarentur et fimilia que non ex-

punzi.

10. Placitum, frequens est pro Consilio & Consultatione, in qua quid omnibus placeret, & quarebatur, & inventum promulgabatur, quod adhue hodie apud Belgas Placatam dicitur, apud nos Patentum, quia in patenti & plana forma describitur, ut templorum portarumque valvis, & aliis tabulis affigi possit ad publicam notitiam; ideo Placiti voceni semper Majusculà scrips, ut Lector de singulari significatione moneretur,

11. Missia etiam pro legato, frequens in hoc opere est;
ficut nos Germani adhue dicimus. Ein gesandter a
mittendo: etsi autem Legatus à legando; quod idem
est atque mittere cum mandato, nibil aliud sit quam
Missia hoc tamen opere ita serè distingvuntur, ut
Legatio ad Evangelii pradicationem, Missio vero
ad alias res externas applicetur; ideo & has voces
maiusculis Lectoris gratia scripsi.

## VITAa) S. WILLEHADI CAPUT I.

Prologus in vitam Sancti Wille-

Clim Sanctorum laudes & actus religiosa sidelium depromit affectio, Christum profectio in eis prædicare, Christum nititur glorificare. Ipsius enim facti sunt virtute victores, cujus gratia probati suerant in bona conversatione sideles, Gratia namque Dei, secundum Apostolum, sunt sancti quod sunt. Et

e) Sanctum Angarium scripfisse Vitam S. Willehadi clarum est excap. 13. in princ. ubi ipse suum atomen exprimit & ad universos per orbem sideles scribit.

quia gratia iplius lemper est bona, per hanc quoque fiunt homines voluntatis bona. Ipla quoque Dei fit gratia ut ipsa bona voluntas, quæ jam cœpit esse augeatur in bono, & ita crescendo multiplicetur, quo possit justus quilibet divina implere mandata, quæ voluerit, plene perfecteque voluerit. Laudandi itaque sunt Sancli propter bona merita ipsorum; quinimo magis in eis Christus est laudandus, cujus gratia perceperunt, ut boni ac Sancti fierent. tamen laudis præconia cum multis in hac vita pie religioseque viventibus fidelium devotione merito impertiantur, melius tamen acrationa-bilibus post bene peractam ac feliciter consum-matam hujus seculi periculosissimam vitam fan-ctis exhibentur hominibus. Quia tunc potissimum sanctitatem cujusque convenit extollere ac prædicare, quando nec qui laudatur elationetentari, nec landans adulatione poterit no-Unde & mos sanctæ Ecclesiæ justissimus inolevit, ut Sanctorum qui in hac vita miraculis & fidei devotione ac bonorum operum perfectione clari ac laudabiles extiterunt, post eorum discessum conversatio ac religiositas describatur, ut posteri habeant, in quo exemplum virtutis imitentur, habeant etiam in quo gratiam divinæ miserationis contueantur, nec desperent, se posse, quæ forte impossibilia videbantur, cum hæc in illis cernant impleta, quæque, ut ipli fragili hic carne circumdati, mira atque eximià divinà adjuti gratià perpetrarunt.

Cum vero hæc å fidelibus cunchis jure impendenda fint Sanchis, illius videlicet supernæ patriæ beatissinis civibus: diligentius tamen hoc unusquisque illis exhibere debebit, quorum patrociniis specialiæs se tutari atque adjuvari, nempe indubitanter atque fideliter credit. Unde & nos Beati patris nostri Willehadi primi Bremensis Ecclesæ Episcopi, religiosam, & in omnibus Deo devotam dignum duximus conscribere vitam, quo triumphum virtutis ejus enarrantes, & divinam prædicemus in eo gloriam, & exemplum Sanchitatis ad imitandum aliis proponamus.

# Incipit VITA S. WILLEHADI EPISCOPI ET CONFESSORIS. CAPUT II.

De Patria eius, & quid in ea

Lit itaque Vir Venerabilis de gente Anglorum, ex Nordhumbris, nomine Willehadus, qui ab infantia facris eruditus literis ac spiritualibus instructus disciplinis, studiose in Dei cæpit culturâ vivere; & jejuniis vigiliis atque obsecrationibus, die noctuque intentus, in Dei Omnipotentis servitio devotus extitis, fueruntque ejus acta cunctis illic habitantibus, sicut honesta & bona, ita quoque amabilia & laudabilia.

Quique etiam succedente ætate, cunctorum favore per electionis gratiam ibidem ad honorem est provectus Sacerdotalem: quod ille Sanctitatismerito, ac præcipuis bonorum operum exercitiis, magis ac magis semper exornare atque augmentare studebat. Denique accepta consecratione Presbyterii, audivit quod Fresones atque Saxones, populi hactenus increduli atque pagani, relicta Idolorum cultura fidei Catholicæ quodammodo jam cœpissent ambire ministeria, ac Baptiími Sacramento vetustatis cuperent maculis emundari. Hoc itaque audito, magno vir Dei repletus est gaudio, & intimo fuccensus amore inhianter quærere cæpit, qualiter pro Dei amore illas in partes sese transferret. Et quia divino instinctus Spiritu servus Dei hujuscemodi zelo de die in diem exardescebat, non potuit lucerna accenfa latere sub modio inte-nebris; sed posita est super candelabrum, ut lu-ceret palam omnibus qui vel tunc vel futuri e-Accessitb) ergo ad Rerantin domo Domini. gem,qui tunc temporis in gente Anglorum do-minabatur, nomine Alachrat, & quo ad Domini effet fervitium zelo accenfus, illi lacrymabiliter intimavit, petivitque ut ejus permiflu atque li-centia ad prædicandum verbum Domini patrias jam prædictas fibi adire liceret. Qui comperta

b) Rex Angliz, à quo S. Willehadus veniam ad Frifios Evangelizandi caufa cundi impetravit, appellatur Alaberat, Zachar, autem Lippeloo, & Franc. Harcus in Vitt, S, S. 8. Novembris cum appellant Alaebinama.

ejus fanctifiima voluntate, convocato ad fe Epi feoporum aliorumque Dei fervorum non minimo conventu, coramomnibus ejus ferventifimam infinuavit devotionem, omniumque pari confenfu, quippe quia & cunctis jam pridem ejus dem Beati Viri probabilis Sanctitas fuit, e um fupernæ commendatum gratiæ ad prædicta loca caufa prædicandi verbum Domini de stinavit.

#### CAPUT III.

Quomodo in Fresiam venerit, & quomodo res ei procedere ibi caperit.

Qu'Am ille peregrinationem libentissimo suscipiens animo quantocius mare quod erat adjacenstransmeavit, venitque in Fresiam ad locum qui dicitur Docyneyrea e) quod est in pago Hostracha, ubi & Dominus Bonifacius Episcopus jam olim Martyrio coronatus suerat. Ibi ergo

e) S. Willehadus ex Anglia folvens, & in Fresiam appellens, primum venit Desparyram in pago Host acka
ubi olimDominus Bonifacius Fpiscopus martyristus
erat; Franc. Harzus appellat Dockinge, hodie dicitur
Dockem, hoc Zachar, Lippeloo totum omiste, Inde venit trans suvium Loveke in locum Humarcha;
iilli suvium Lavinca, & locum Hushmarke appellant; Inde venit in Thrianta: iilli Drentiam appellant; hodie autem Drente dicitur. Inde venitia
Wigmodiam, quod omnes labent: que autem Wigmodia sit, adhue compertum non habee; puto tamen ex hujus historiæ lectione, esse tractum illum
trans Visurgim Saxonicum, qui jam Verdensem &
Kremensen Episcopatus habet.

qvum per prædicationem memorati Martyris multi antea ad fidem instructi suerant, cum magnoab eis est honore susceptus, ibique docens ea quæ Dei sunt multo tempore habitavir. Nam d) & plurimi Nobilium insantes suos ips ad erudiendum ibidem tradiderunt: quos ille tam verbo doctrinæ quam exemplo piæ conversationis ad divinum jugiter incitabat amorem, multosaque errantes olim å fide ad veram & Catholicam revocavit scientiam: seque maximum lumen supernæ claritatis eodem in loco exhibuit; Gentilium quoque quam plurimam catervam verbo sanctæ prædicationis instructam, ibidem paptizavit.

#### CAPUT IV.

Quomodo occidendus & forte divinitus liberatus sit.

Nde voto procedens transivit fluvium Loveche, venitque ad locum qui dicitur Humarcha,
bique Barbaris cœpit nomen Domini prædicac, acpersuadere, ut relicta superstitione Idoorum unius veri Dei notitiam susciperent; quo
er sacri Baptismatis absolutionem peccatorum
E 2 suo-

d) Illi voci, nam aliquis superscripferat, tune, quorum utrumque quidem verum est; ego tamen malo ipsum primum textum retinere, quia nullum incommodum habet, & causam alteram reddit, præcessite enim prior, cur S. Wilsehadus diu isto loco manserit.

fuorum veniam promereri potuissent e) dicens: insanum esse & vanum, à lapidibus auxilium pe-tere, & à simulacris mutis & surdis subsidii sperare solatium. Quo audito gens fera & Idololatriis nimium dedita, in ira magna pariter omnes excitati, stridebant dentibus in eum, di centes; non debere prophanum longius vivere, immo reum esse mortis, qui tam sacrilega contra Deos suos invictissimos proferre prasumsisset eloquia. Quidam tamen inter eos faniori confilio suadebant cæteris, dicentes: Ignotam libi hanc esse religionis normam, utrum ex divina sit voluntate proposita, virum quoque ipsum nulli prorsus obnoxium crimini: qua de re nec oportere eum tam dubia nece perire, verum magis mittendam effe fortem, quo demon-firaretur cœlitus, an dignus effet interitu: fin alias, ut dimitterent eum liberum, & ipfi in nullepenitus noxii probarentur. Factum est ergo uti persuaserant, ac secundum morem Gentilium missa est sors super eo, vivere an mori de-Gubernante itaque divina providentià, fors mortissuper eum cadere non potuit, quapropter nec nocere illi in aliquo sunt ausi, sed inito consilio, dimiserunt eum à se abire illæfum.

e) Illud possiffent, relinquendum est, & non seribendum, posses, non enim consenserum ejus prædicationi; sed eum ejecerum ex sinibus suis.

#### CAPUT V.

Quomodo plagis & gladio casus miraculose servatus sit.

Qui inde transiens venit *Tbrianta*, ibique dum prædicaret verbum Domini plurima multitudo Gentilium credidir, ac Baptismi Sacramentum percepit. Quo in loco ipse diutius immorans, & non credentes instruere, etiam credulos in via veritatis, tam verbis quam & exemplis, sedulus corroborare studebat. runtque plurimi bonam vitam Magistri, & errores Gentilium odio habere, & Christianam quam profitebantur Religionem devota intentione venerari. Unde contigit, ut quidam discipulorum ejus, divino compuncti ardore, fanain morem Gentilium circumquaque erecta copiffent evertere, & ad nihilum prout pote-rant redigere. Quo facto Barbari qui adhuc forte increduli perstiterant, surore nimio succensi, irruerunt supereos repentècum impetu, volentes eos sunditus interimere. Ibique Dei samulum sustibus casum multis admodum plagis affecère. Quorum etiam unus evaginato gladio super servum Dei irruit, conatus et caput abscindere. Verum Beatus Vir ipso in tempo-recapsam cum sanctis reliquiis in collo suspen-sam habebat: cumque ictus serientis super collum ejus decideret, corrigiam quidem caplæ præcidit i plum verò in nullo penitus vulnerare

potuit. Quo miraculo pagani exterriti, ipsum ac socios ejus illæsos abire passi sunt, nec ulterius inaliquo eis molesti esse præsumserunt.

#### CAPUT VI.

Quomodo à Carolo Imperatore in Saxo niam missus sit.

DOfthæc vero gloriofissimus Francorum Res Carolus, qui cam multotiens in gente Saxonum elaboraverat, quo ad fidem Christianæ Religionis converterentur; sed illi aversisemper cordibus susceptam fidem sapius deserentes, pristinis magis implicabantur erroribus, audita famâviri Dei, ad le eum accersiri præcepit. Quem ad se venientem honorifice ac reverenter su scipiens ejus confabulationi ac doctrinæ libenter animum attendebat, probatumque sanctis moribus ac fidei non fictæ constantia misit in partes Saxoniæ ad pagum qui dicitur Wigmodia, quo inibi auctoritate Regali, & Ecclesias instrueret, & populis doctrinam sanctæ prædicationis impenderet, atque viam salutis æterna libere cunctis illic habitantibus nunciaret Quod ille ministerium devote susceptum offciolissime peregit, ac pertransiens cunctam in circuitu diœcesin multos ad fidem Christi evan gelizando convertit; ita ut in secundo anno tam Saxones quam & Frejones in circuitu commoran tes, omnes se pariter fieri promitterent Christia nos, Hoc itaque factum est anno Incarnationis Domini DCC LXXXI. Regni vero memorati Principis Caroli XIV. qui tamen nec dum Imperiali fuerat apice sublimatus: Quem posteaper manus Reverendissimi Leonis Apostolici Imperatorem Romæ confectatum anno regni ejus XXXIV. Catholica Europæ confistensChristi venerata pariter & gratulabunda suscepit Ecclesia. Siquidem Imperialis potestas, qua post Constantinum piissimum Augustum apud Græcos in Constantinopolitana hactenus regnaverat sede, cum deficientibus jam inibi viris Regali prolapiæ fæminea magis directione res amministraretur publica, temporibus ipsius per Eleclionem Romani populi, in maximo Episcoporum aliorumque Dei servorum Concilio ad Francorum translatum est dominium: quoniam & iple eandem, quæ caput Imperii fuerat, & multas alias tunc in orbe videbatur tenere Provincias, ob quod & jure Cafarea dignus effet appellatione. Præfato itaque Regniejus tempore Servus Dei Willehadus per Wigmodiam Ecclesias cœpit construere ac presbyteros super eas ordinare, qui libere populis salutis ac Baptismatis conferrent gratiam.

#### CAPUT VII.

Quomodo Widdikindi persecutionem sugerit & quid socii ejus passi sint.

Erum sequenti anno instigante Diabolo totius boni invido quidam extitit perversioris

consilii Widdikindus, qui rebellare contra Regem vifus Carolum, multam fecum Saxonum multitudinemaggregavit: qui etiam unanimiter eos, qui in fide Christis stabiles videbantur, persequi ac punire, Servos quoque Dei per loca qua que vagantes dispergere, acque a finibus suis effugare cœperunt. Qua persecutione commosta Servum Dei contigit, secundum mandatum Domini, \* præcipientis; Si vos perlequuti fuerint in uns civitate, fugite in aliam; de Wigmodia transire in Utriustri; f) ibique conscendens navim mare circa Fresiam transfretavit, sicque opitulante Christi gratia persecutionem corum evasit. Saxones crudelitatem, quam circa Magistrum nequiverant, in Discipulos ipsius exardelcente Siquidem Folcarira ferventius exercuerunt. dum preshyterum cum Emmingo Comite in pago denominato Leri, Benjamin autem in Cibhriustri, Acrebanum vero Clericum in Thiatmaresgabo, Gerwalum quoque cum fociis fuis in Brema, odio nominis Christiani gladio peremerunt. Et ipsis quidem ita ad regna cœlestia esfusione proprii fanguinis feliciter evocatis; perfecutionis ta-men procella diutius postmodum rebellantibus defævit Saxonibus.

\*Matth. X, 23.

CAPUT

f) Aliquis finalem fyllabam, gen aferipferat, fic: Utrinfirigen, Cibbrusfrigen: fed eo priorem feripturam retinui, quia illa terminatio gen, non est antiquorum Frifonum fed nova.

#### CAPUT VIII.

Quomodo durante persecutione Romam profectus sit, & in Fresiam redierit.

Quo facto vir Dei cognoscens nullam sibi tunc temporis prædicandi oportunitatem inesse, arrepto itinere Pippinum, Langobardorum g) Regem adiit; sicque prospero cursu Romam pervenit: ubi consistens multis lacrymis & precibus ad Sedem sacratissimam Beati Petri Apostolorum principis, se cunctamque sidelium turmam sedulus ac devotus divinæ commendabat clementiæ; illos præcipue quorum cura maxime cordi erat, ne forsan suscepta in partibus Saxoniæ Christianitas machinatione diabolica tunc penitus annullaretur. Inde autem discedens & consolatione Venerabilis Papæ Adriani non modice corroboratus, Servus Dei gaudens

2) Aliquis in voce Langebarderum (upra a scripferate, out Langebarderum ellet: sedvetus scriptio videtur melior, quiae Juabus Germanicis vocibus nomen compositum enlange attra à longis barbis sie dicti. Nis malis à genere armatura acutae, bipenni, von einet langen Batten/ deducere, quam nos adhuc à splendore serri cine fulle Batter appellamus: Instrumentum enim minusculum, quo lignum findimus, asciam, quam aliqui sin Belli dicunt, adhue vocamus sinte Batte. Uttrois modo derives, semper à Langest. à Latino enim, longus, non facile deduces, quia diversarum linguarum voces, est aliquando, non commode taiwen in unama componantur.

repedabat in Franciam. Quo itinere contigit, divinam in eo etiam operatam fuisse virtutem. Namque minister viri Dei vocabulo Aldo, qui alimenta procurabat Magistri, quandam ha-bebat patinam ligneam, qua vulgo scutella vo-catur, quam jugiter mundam ac nitidam ad mensam ipsius coram eo ponere solitus erat. Quam præsatus minister quodam die casu fraclam repperit. Tempore itaque refectionis cum eam vir Dei requireret, minister negligentiam quæ contigerat nequaquam ei celare voluit; sed hanc fractam suisse narravit: quam ille ad se qualis erat statim deferri præcepit. Sed minister ad locum ubi jacebat, rediens', quam antea fractam reliquerat, ac si nihil unquam detrimenti habuerit, integram repperit. Quam allatam coram ipso lætus ac hilaris posuit, qui antea tremebundus & pavens, iram justa correptionis pertimuit. Quod ob gratiam sancti viri coelitus factum non dubitatur: quamvis ipse elationem sugiens magis in abscondito, quam publice id sieri cupiverit. Igitur ab itinere concepto reversus, transivit ad locum, qui dicitur Asternationi dissipationi protestera di concepto reversus, transivit ad locum, qui dicitur Asternationi dissipationi protestera del concepto reversus del conc che, ibique discipuli ejus qui propter metum per-fecutionis passim disperli suerant, ad eum sunt denuo copulati. Quos ille benigna consolatione refocillans, ut pro fide Christi constanter in omnibus se agerent, piè ammonere studuit. Quique in eodem loco duobus fere annis de-

mora:

moratus elegit folitariam iuclausus b) ducere vitam: ubi etiam non mediocriter vivens, cum lectioni atque orationi operam daret, tum præcipuè scriptioni interdum deditus erat. Nam scripsti bi Epistolas Beati Pauli in uno volumine, aliaque quam plurima, quæ à successoribus ipsus ob monimentum sanctæ recordationis ejus servata, hactenus manent inconvulsa. Multiquoque in eodem loco exemplis ejus & monitis ad meliorem sunt vitam correcti & ad servitium Domini non ignaviter accensi.

#### CAPUT IX.

Ordinatio Sancti Willehadi in Episcopum.

Post hæcautem iterum venerandus Domini Sacerdos Regem adiit Carolum, qui tunc fortein castello consederat Saxoniæ Eresbur, proponens voluntatis suæ devotissimamin præparatione Evangelii pacis, affectionem: atque ipsius in hocæquissimam requirens præceptionem. Qui pro consolatione laboris ac præsidio subsequentium ejus, dedit ei in benesicum, quandam \* Cellam in Francia, quæ appellatur Justina: præcepitque ei ut iterum pro nomine Christi cæptam repeteret Parochiam. Quod ille gratanter ac religiose susceptions, russus venit

b) Hic aliquis ex illo inclausus a raserat, ut esset inclusus; sed ego retinui prius.

Datur S. Willehado Cella in Francia.

Wigmodiam, & fidem Domini publice ac strenuè Gentibus prædicabat. Ecclesias quoque destrucharacteria probatasque personas, qui po-pulis monita salutis darent, singulis quibusque locis præesse disposuit. Sicque ipso anno, di-vino ordinante instinctu, Gens Saxonum sidem Christianitatis, quamamiserat, denuo recepit. Sed & totius mali auctor incentorque persidiæ \*\* Widikindus, eodem anno Regi se subdens Carolo, Baptilmi est gratiam consecutus: Sicque ad tempus fedata funt mala, quæ illius fuerant ingesta pernicie. Posthæc vero cum omnia pa-cifica viderentur, & sub leni jugo Christi, Saxo-num ferocia, licet coacta, jam mitescerent colla; memoratus præcellentissimus Princeps in Wormatia positus civitate, servum Dei Willehadum consecrari secit Episcopum, tertio Idus Julii, constituitque eum Pastorem atque Rectorem Super Wigmodiam & Laras, & Ruistri, & Afterga, nec non Nordendi ac Wanga, ut inibi auctoritate Epifloop ali & præesset populis, & util cæperat doctri-na salutari operibusque eximis speculator de-super intentus i) prodesse studeret. Sicque ipse primus in çadem Diœcess Sedem obtinuit Pontificalem. Quod tamened tamdiu prolonga-tum fuerat, quia gens credulitati divinæ resiftens,

\*\* Widekindus convertitur.

i) S. Willehadus vocatur speculator desuper intentus, hodie dicitur Superintendens: quod nomen Novatores nostri libenter usurpant loco nominis Episcopusquod etsi in Scripturis Sacris extat, ex odio tamen Catholicorum illi refugiunt.

stens, cum presbyteros aliquotiens secum manere vix compula sineret, Episcopali auctoritate minimeregipatiebatur. Hac itaque de cana fa.annis prius in eadem Presbyter est demoratus Parochia: vocatus tamen Episcopus & secundum quod poterat cuncta potestate Prasidentis ordinans. Percepta vero consecratione Pontificali, cœpit in omnibus etiam devotus se agere, & virtutum studia quæ prius exèrcuerat multiplicius augmentando cumulare.

#### CAPUT X. Continentia eius & alia pia opera.

Amque à primævis remporibus magnævir iste suit continentiæ, ac devote Domino Omnipotenti ab ineunte servivit ætate. Vinum & ssiceram, ac omne unde inebriari potest non bibit. Esca autem ejus erat panis & mel, holera & poma. Namque ab esu carnium, à laste & piscibus, temperabat. Nisi quod memoratus Apostolicus drianus eijam in novissimo proper valitudines, k) quas in corpore tolerabat frequentes, quo piscem comederet præcepir. Cujus auctoritati ipse obtemperans, paululum

E) Illi voci, valindines, quæ utramque valetudinem fecundam & adverfam fignificat aliquis præferipferat in, ut efter invalitudines; quo opus ob dicla non fuiffet, five ettam valetudo, five valitudo dicatur, perinde eft, malint ramen å valete valetudo dicere, ni hilominus cum reliquis reliqui.

indulgentius in hac parte agere coepit. Præterea nullus ferè dies transivit, quo non sacra Missarum solemnia cum magno fletu ac contritione cordis celebraret. Intentus erat jugiter lectioni atque meditationi fanctæ doctrinæ. modiæ quoque pariter studiosissimè invigilans, ita ut pene quotidie Psalterium aliquando etiam duo vel tria decantaret. His itaque & aliis bonorum operum exercitiis vir Dei suffultus, magnam populis in suimet ostentatione gratiam Domini prætendebat: Sicque doctrina ejus duplici præfulgebat oraculo, dum quod prædicabat ore, confirmabat exemplo. Pertransivit itaque in circuitu suæ Diœcesis vir iste Beatus, confirmans populum Christianum qui olim baptizatus fuerat & prædicationis verbo multo-rum ad viam falutis errantium corda compungens. Ædificavit \* quoque Domum Dei miræ pulchritudinis 1) in loco qui dicitur Brema, ubi

\*Templum Bremæ ædificatum, & Sedes Episcopalis ibi.

I) illa ædes, quamædificavit S. Willehadus in hodiernum usque diem falva stat: nist quod å loci Magistratu. Acatholico in Lupuli domum mutata est, is sum Jopsfeir-Jans gemacht & hacquoque jam voce dicitur; qualis domus antea suerat inferius ambulacrum in ipforum Curia quod etiannum antiquum nomen apud plebem retinet. Fuit etiam ante ædem hanc inter illam & summam Basiliaam, proxime stratum publicum, prosine stratum publicum, prosine stratum publicum, prosine stratum of summam sandisam, proxime stratum publicum, prosine stratum publicum, prosine stratum, si Sumishates Good bert spiss, appellatur, lica multis creditus est, experimentis quoque compertus multis creditus est, experimentis quoque compertus

& Sedem esse constituit Episcopalem, ac dedicavit eam Calendis Novembris, die Dominico, in honorem Domini nostri Jesu Christi sub invocatione Sancti Petri Apostoli.

#### CAPUT XI.

Quomodo in Plexem agrotaverit, & mortuus sit, Brema autem sepultus.

Posthæc vero cum studio piæ intentionis cunctam in circuitu perlustraret Parochiam, ac docens ea quæ Dei sunt plurimos in side corroberaret: pervenit ad locum qui dicitur Pleccateihem, m) ibique consistens gravicæpit corporis febre vexari, & de die in diem languor crescebat fortissimus, ita ut cum eo positi discipuli illius de vita ejus ulteriore jam desperare cepissent. Quorum unus, qui Beato viro sotte familiarius soqui solebat nomine Egifrik, accedens ad eum, quass de obitu ejus trepidatione metuerent, ei lacrymabiliter ac questuose innotuit; intentans etiam plebis commissa destinutionem admodum periculosam, quæ sub Pastoris regimine tunc tandem divino cultu par rere

febres aliosque morbos aqua fua potione miraculofe curare, quod famà illic loci adduc vulgatifimum eft, & ego novi aliquem, qui ejus aqua haultu liberaliore à vehementifilma & tantum non lethali febre continua causlica subito convaluit,

M) Nunc dicitur Plexem, quafi Pleccenfee, & est ibi in Vifurgi, infra Bremam & novum corum portum Fegesak, secura navium statio.

rere videbantur. n) Noli, inquit, Venerande Sacerdos, quos nuper Domino acquisssti, tam cito deserere: Noli populum vel Clerum tuo studio aggregatum tam mature relinquere, ne grex adhuc in fide tenellus luporum pateat morsibus devorandus: Noli nos humiles clientulos tuz, Sanctitatis defraudare præsentia, ne videamur ficut oves non habentes pastorem errabundi va-Cui Beatus Vir in hæc compunctus verba respondit: Noli, ait, fili mi, me à Domini mei diutius avocare o) conspectu; noli mihi temporalis molestiam vitæ questuosis depromere vocibus: Nec hic longius vivere appeto,nec mori pertimesco; tantum Deum meum, quem toto corde semper dilexi, cui tota intentione fervivi, precari volo, ut mercedem bonæ remunerationis, qualem ipsi placuerit, mihi pro la-boribus meis clemens ac propitius conferre di-Oves autem quas mihi credidit ipsi tuendas committo, quia & ipse si quid boni facere potui, illius potius virtute peregi: Non-deerit ejus clementia, cujus milericordia omnis plena est terra. Pia ergo devotione vir Domini cœlo semper intentus, & orationis suæ ad De-um jugiter vota præmittens, VI. Idus Novem-

 Hic aliquis superscripserat syllabam re, qui legere maluit revocare: sed perinde est, retineo prius.

n) Aliquis illud n fuperius & inferius induxerat, tanquam abundans: fed videtut bene posse in plurali retineri cum Plebs Collectivum sits aut sie; Oux scilicat plebes, parere videbantur, habebat enim sub se plures, ut supra patuit.

bis die Dominico, post solis ortum, Confessor Domini pretiosus in Christi requievit nomine. Gujus ad exsequias plebs undique devota accurrens, Patrem ac Doctorem Beatissimum cum laudibus & hymnis ad sedem devehunt Bremensem: Ibique eum in Basilica nova, quamissor adissicaverat, p) cum honore & reverentia condigna sepultura tradiderunt.

#### ·CAPUT XII.

Miracula circa eum post mortem eius, tamin sua quam altera, in quam translatus est. Basilica,

N quo loco multis & evidentibus per æpe demonstratum est signis, quod isdem Beatus F vic

p) Hoc loco dicitur quod S. Willehadus sepultus fir in ea Basilica quam ipse edificaverat, & postea translatus in alteram Basilicam temporibus successoris Willerici Episcopi. Adamus autem Bremensis Canonicus air S. Anfgarium transtulisse Corpus S. Willehadi in matricem Ecclesiam B, Petri Apostoli ab illo Australi Oratorio, quod deportatum erat à Willerico, citante Baron, ad ann, Chr. 818, num, 16, vide etiam Grantz. Metropol, lib, 1. c. 41. Ipfe S, Anfgarius ait in fin. miraculorum S, Willehadi: Se corpus S. Willehadi quod jam tunc à loco requietionis sux in alteram translatum fuerat Bafilicam, in nova quam tunc dedicabat collocasse Basilica. Hic sciendum, S Willehadum ædificaffe ligneam Bafilicam quamWillericus lapideam fecit, & ideo Corpus S. Willehadi in Auftrale illud Oratorium, quod fecerat transtulit : unde S. Anfgarius illud retu n Summam illam & lapi-

vir verè Domini sit miles electus. Quæ tamen incuria & negligentia prætermissa, non sunt alicubi descripta: licet non pauci extiterunt, qui se scisse faterentar, divinam in eodem loco sepius apparuisse virtutem. Sed & in alteram postea translatus ipse Basilicam, temporibus successoris ipsius bonæ memoriæ Willerici Episcopi; cum inibi quam plura etiam per divinam dicatur operatus potentiam, non funtab aliquo recondita memoria, que multorum assertio veraci probat impleta miraculo. Non est tamen occultandum lilentio, quod ad gloriam Beati viri divinitus patefactum hactenus in Bremenli conservatum manet Ecclesia. Siguidem \* baculus hominis sancti, quem Episcopali more ipse gestare consveverat, post obitum ejus sidelium devotione in quadam fuerat arca repolitus. Contigitautem domum in qua hæc eadem arca degebat, subitaneo flagrare incendio, & cum domo pariter etiam arca, cum omnibus quæ intus recondita fuerant, penitus est consumpta; sed baculum ipsum in nullo funditus ignis attingere potuit, verum in medio ignisita est repertus incolumis, ut nec signum quidem ardoris in eo ullum apparuerit. Unde Deus Omnipotens in Sanctis suis vere est laudandus, qui in minimis etiam rebus meritum ipforum fuis declarat fide-

libus. deam Balilicam quæ hactenus indedicata fuerat, & .ipfe dedicavit, Vide Adamum Crantzium, Surium & Vitam S, Willehad, ap 21

<sup>\*</sup> Miraculum in baculo S. Willehadi,

libus. Aliud quoque contigit, quod æque Beatum virum magni coram Domino fuisse meriti pramonstrat. Calicem \* quippe ejus cum quo Sacrificium Domino offerre continue folebat, in quodam loco reconditum Discipulorum ejus fidissima conservabat affectio: Ubi etiam cum. ingestus ignis cuncta consumeret, ac si quid forremetalli fuerat opere fabricatum, calore liquefactum deflueret, iple cum effet argenteus omnino integer est repertus. Et vere miranda in eo Domini potestas apparuit, ut qui vero igne divini amoris vivens accensus fuerat, in ejus reliquias post mortem ipsius terrenus ignis non va-leret. Creatura enim Creatoris subjecta imperio, etiam vim naturæ perdit cum jusium domimantis attendit. Nec potest aliquid detrimentiquamvis natura dictante perficere, cum vis uniuscujusque naturæ in Creatoris pendeat omnipotentissima voluntate. Mansit autem in Epikopatu \*\* Beatus Willehadus electus Domini Pontifex annis duobus, mensibus tribus, diebis 26. & peracto boni certaminis cursu felicitemigravit ad Dominum : cui est honor, & glom, & potestas, & imperium, per infinita Secu-Seculorum Amen. Explicie vita S. Willehadi &pikopi : Incipit de Miraculis ipfius.

Miraculum in calice S. Willehadi.
Tempus Episeopatus ejus.

#### CAPUT XIII.

#### Prafatio S. Ansgarii in miracula S. Willebadi,

Dono Omnipotentis Dei, qui gratuita pietatis suæ præordinatione, quosque in Ecclesia sancta Pastores constituit ac Doctores,\* Anfgarius Bremensis Ecclesiæ Præsul, universis per orbem concordi fraternitate degenti sidelium societati, pacem & beatitudinem in Christo orat

sempiternam.

Laudes Dei quas Sanctorum ejus acta miranda testantur, non debere silentio præteriri, multotiens jam exemplis Patrum addiscimus; quilplurima eorum quæ Domini pietas per servos suos in hoc exercuit seculo, studiosius literis commendavere. Quæ non solum viventium religiosam portenderent Sanctitatem, verum etiam perenni vita cum Christo regnantium immortalem præmonstrarent gloriam. Revera enim qui hinc translati, q) adhuc tamen miraculis, & diversarum ope virtutum hic populis adesse cernuntur, magnam nobis suæ gloriscationis dignitatem ostendunt, & quanti apud Deum sint meriti, luce clarius sidelium paressone.

\*S. Ansgarius Scriptor Vitæ S. Willehadi.

<sup>9)</sup> Ergo describit hic S. Ansgarius illa potissimum S. Willehadi miracula, quæ post ejus obitum contigerum. & quidem illa quæ post secundam ejus translationem, 'ab anno Christi 260. ut cap seq. 14. patet. Nam & quædam miracula slatim post mortem ejus contigifes supra cap. 14. auditum est.

tefaciunt cordibus. Sed & magnum Catholiczin hoc fidei declaratur indicium, dum quod invisibiliter divina peragit sublimitas, actioculisconspiciat indubitanter cœlitus factum Christiana non diffidit credulitas. Et Sanctorum acta deputat meritis, quæ in eis fiunt locis, ubi facratiffimæ eorum conditæ & habentur & venerantur reliquiæ. Quia licet solus sit Omnipotens Deus Israel, qui dat virtutem & fortitudinem plebi fuæ, tamen mirabilis ipse in Sanctissuis prædicator & colitur; quorum preci-bussitac meritis, ut prodigia & tigna Majestas operetur divina. Nec tamen solummodo ibi Sancti prodesse cernuntur, ubi temporaliter in cineribus suisac reliquiis præsentes fore videntur: Verum ubicunque fideliter invocati per eum qui ubique præsens est potentia & majestate Creatoris meritum ipforum remunerantis, in omni loco dominationis ejus fidelibus suffragari creduntur. Quod multis jam & evidentibus Expius patefactum constat remediis: quia plurimi five intertempestates ac procellas fluctuum, leu inter alia quoque discrimina positi, ad invo-cationem cujuslibet Sancti subito se divinitus senserunt adjutos. Unde si qua Dominus per Sanctos suos miranda dignatus fuerit operari, jure ad notitiam plurimorum, ut posteris in. memoria maneat spei, quod priores ob gratiam perceperunt sidei. Quapropter nostra quoque humilitas ea, quæ in diebus nostris per potentiam divinæ operationis ad oftendenda merita.

Beatt Pontificis & Confessoris Willehadi patefacta claruerunt, literis indagare censuit; ut quæ in antiquis olim venerata jure prædicavimus Sanctis, nunc in temporibus nostris ab eo qui hujus nostræ, Bremenfis videlicet Ecclesiæ, primus extitit Pontifex innovata, toto cordis gaudentes annilu, suscipiamus pariter ac collaudemus Non enim immemor Deus adhuc populi sui deseruit, quos redemit; verum inter innumera paganorum infestantium discrimina, omni pene solatio destitutis hanc supernæ visitationis voluit impendere gratiam, ut de divina multo certius prasumerent clementia, qui tantum tamque Deo acceptum Patronum, in spiritu velut & in corpore fecum manere cognovifsent, nec timerent, licet vastatam denuo inhabitare patriam, in qua sibi adesse Sanctissimi Patris non diffiderent merita, immo læti delertas repeterent sedes, quos licet hostilis incursio fecerit exules, bonis exuberantes divina rurfus reconciliaverit benignitas. Nec desperent sibi præsidia Sancti in omnibus affutura, cujus virtutem tam multiplicem in sanandis varièvexatorum feriferunt flagrare corporibus.

#### CAPUT XIV. Tempus miraculorum S. Willehadi.

A Nno itaq; incarnationis Dominicæ DCCC LX.7) Regni vero Domini nostri Serenifsimi

r) Notatur tempus quo S. Willehadi miracularilla post

limi Principis HLudovici XXVIII. Indiction VIII: in Ecclesia Bremensi coeperunt divinitus agimiracula, & de die in diem semper multiplicius crescere, ita ut jam longè latèque per populos rumor increbesceret plurimus, vere divinam in eodem loco apparuisse gloriam,& merita Beati Willehadi in eadem Basilica requiescentis honorabili virtutum flore pullulare. Qua cum per multorum ora volutarentur, & tam in præsentia nostri, quam etiam absentibus nobis, publicè multi ibidem sanitatis adioiscerentur commoda; decrevimus hac eadem literis comprehensa posterorum tradere memoriæ: quo una nobiscum Deum qui in Sanctis suis operatur, omnis fidelium natio gavisa collaudet. Et sicut præsentes per singula, quæs) tunc forte miranda contigerint, in Domini laudibus tripudiando conclamant; ita etiam post futu-

tem ejus inceperint, annus Christi 860, Adamus autem Bremensis loco prius citato ponit annum 861,
Quae quidem parum distrunt, sed cum reprehendat
Baronius Crantzium, quud annum Confecrationis
S. Ausgarii in Archi-Episcopum teste Adamo Bremensis 862, produxeris uno anno in 863, & ex ea caufa reprehendat, quia dicti Autoris (Adami) antiquitas prasferatur, qua ille sibi sidem majorem conciliet; en non & nos S. Ansgarium tanquam Vize &
Miraculorum S. Willehadi Autorem ob antiquitatem
& wirrol/ww Adamo prasferamus? Vid. Baron, ad
ann. 832, nun. 7, in fin.

i) Uta vox que in posteriore sui parte rasa erat; suerat enim queque; & recte, ut textus & sensus oftendunt. ra religiosorum societas, cœlestem in Beato vito congratulans ammiretur potentiam. hincigitur miraculorum gesta ordiri incipientes, primo tempus quoque iplum, quo hacagi cœperunt, infinuamus, scilicet post Pentecosten, AnnoNativitatisDomini supra dicto; post transitum vero Beati viri circiter annis evolutis 70. Qui tamen prius & in multis Deo dignus apparuit: quanquam hæc negligentia abolita nonfuerint celebri pervulgata sermone. &nomina eorum qui sunt curati una cum valetudinis morbo; sed & loca quoque in quibus vel progeniti vel conversati fuerant, partim prout res se habebat, interserendo texuimus: quo & veritas miraculorum multiplicius attestata commendetur, & singuli ex propinquis vel vicinis suis ejus subsidio medicatis, quantam. Beati viri præsenserint gratiam, devotius recognoscant.

#### CAPUT XV.

De quatuor in aliis post mortemeius factis miraculis.

I Gitur fæmina quædam de Oslevesbusum, Tida nominesper septem annos cæcata, dum quodam Sabbatho dominam suam peteret, quo'ad Ecclesiam procederent; Illaque responderet, sibi tunc non licere, sed in crastinum manè die Dominico se simul ituras: illa statim maturè diluculo surgens suam acceleravit præire dominam, nam, atque ad Ecclesiam, quadam deducente se anicula, gressu properare veloci. Quo cum pervenisser, ibique oracioni dedita solo prostraa incumberet, subito divini muneris dono lumen recepit amissum. Cumque post eam veniens domina ipsius Basilicæ penetraret intima; eamque ex ipla loquela præsentem adesse cognosceret, repente ad illam occurrit gaudens, & dicens: Mea domina desideratissima, Gratias Deo Omnipotenti & laudes refero, quia meritis Beati Willehadi te oculis meis videre pro-Quod factum illa ammirata, cunctis ibi astantibus confestim enarravit, & quod verè illuminata fuerit, multorum testimonio approbante patefecit. Sicque hæc virtus in populo ad clarificationem Dei publice manifestata est.

2. Rursus de pago Emiga fœmina quædam nomine Wimod novem annis cæcitatem perpessa, cum quodam die vespertino tempore ad Ecclesiam conveniret prædictam, ibi sacta oratione post vesperas hospitium ubi erat mansura repeteret, subsequenti nocte ei quod ex amisso lumine salutis ibi esser remedium perceptura, in visu est denunciatum. Cui rei ipsa ex voto utcunque credula Ecclesiam statim adire studuit, ibique merita Sancti toto invocans corde, divinà adjuta gratià, luminis quod amiserat recepit officium. Quod etiam ad gloriam Dei multorum attestatione continuo patesactum, claruit.

3. Posthæcautem die Nativitatis S. Johannis Baptistæ in conventu populi maximo septem languidi à diversis sunt infirmitatibus liberati. Quod quia per singula enarrare non necessarium duximus: duo tamen eorum, quæ peracta funt miraculorum singulatim perstrinximus; quo ex his etiam cætera valeant intellectu per-Nempe una ex ipsis fœmina quædam. fuit ex villa in proximo sita Luidwinensbusun nomine Simod, quæ tribus aut eo amplius mensibus oculorum privata lumine, ibidem nutu Dei gratiam pristinæ visionis recepit. Altera quoque de villa ipsus loci, videlicet Brema, extitit, morbo contracta fœmina, quæ in infantia dum fortuito ignis adultione pede cremaretur, nullâ subveniente medicinâ articuli sursum versi, pene ex toto pedem ei subverterant. multis annis eandem perpessa molestiam, præfato die cunctis adstantibus pedis & articulorum extensio sanitatem promeruit.

4. Porro ex Laris de villa Sluttra vocabulo, quædam fæmina fuit per multos annos incurvata, quæ non aliterambulare nist manibus reptando poterat, nec omnia sursum respicere, ad postremum quoque ita morbo perurgente:) debilitata fuerat, ut non, nist portaretur, aliquo devenire potussiet. Quæ etiam habebat siliam, quam ex ipsa infantia nativo lumine cœci-

tas

t) Illud n in perungente aliquis radere coeperat, ut effet perungente; & non male; est enim Scriptoria menda.

tas obscuraverat. Hanc u) itaque, audita miraculorum virtute, simul cum filia propinqui vel vicini ad januamBremensis detulerunt Ecclesa. Quæ inibi posita, cum fide aliorum subvectaadvenisset, miseratione divina & de filiæ illuminatione gaudere promeruit & semetipsaugestans ac sursum erecta, propriis gressibus notas repedavit ad sedes.

#### CAPUT XVI. Alia quinque Sancti Willehadi Miracula.

Tem ex Laris de villa Falathorp, dux fœminx, una contracta, & altera orba, cum ad eundem locum deductx fuissen, divini muneris largitate incolumes ad propria sunt reversx.

6. Ex pago quoque supradicto de villa Bokkenbulan, quidam adolescens multo jam tempore paralyticus ad eundem locum deductus, divino nutu incolumitati pristina redditus, ad

propria rediit fanus,

7. Cæterum de pago Ostarburge ex villa nomine Balariksswich quædam sæmina, vocabulo Adsuis, paralysi valde graviter & diu vexata,cum quadam die Dominica eo adducta suisser, & multi in eadem die, septem videlicet & octo ex diversis curati fuissent languoribus, ae post Mis-

<sup>#)</sup> illam vocem Hane, quidam raferat, ut effet Hae scilicet
audită miraculorum virtute: sed minus recte, ut ipsa
loci inspectio demonstrat,

læ celebrationem hoc idem populo denuncia-retur,& pro exhibitis miraculis tamClerus quam & populus laudes Deo debitas modulatis de cantaret vocibus, subito ipsa è medio populi surgens, ad gradus Altaris, ubi alii ægroti sanati jacebant, cœpit accurrere. Quæ cum à circumstantibus ne in Chorum Clericorum canentium forte profiliret, retineri conaretur, ipía, quod fibi praceptum fuerit quo ante Altare cum aliis fe fe collocaret, menti alacri fatebatur. namque ei fuerat, quod Sacerdos qui de aliorum fanitate populo annunciaverat, ei quoque ut furgens cum cæteris ad Altare procederet manu Cujus requisita infirmitate ac sanitate pàtefacta, omnes ad laudandam Omnipotentiæ divinæ majestatem atque extollenda. Beatissimi viri merita tanto instantius, quanto & iterata virtute optabilius corde compuncti lacrymisque præ gaudio obortis denuo alacres personuerunt.

g. Deinde ex Waldfatis quædam fuit fæmina de villa Wilianstedi, nomine Ikkis, quæ septemannis vilus sterat cæcitatem perpessa, cui cum de præfato loco signa miraculorum jam samavulgante ubique percrebescerent, quædam vicina sua exhortans dixit? Quare non & tu Sanctum Dei exquirere conaris, ut tibi quoque lux oculorum patesacta clarescat? Illa autem se libentissime ita velle respondit, verum hoc tantum suo repugnare desiderio, quia non haberet ductorem. Cui illa denuo subjunxit: Ecce! si

alium non habes, ego te quomodocunque po-tero illuc deducam. Cujus illa promissum,quia aliud libi nesciebat refugium, gratantissime ac-Erant autem ambæ pauperculæ: arrepto itaque itinere ipíæ duæ tantummodoDomini secum comitante gratia, ad præfatum tandem pervenerunt Sanctuarium. Ubi cum devote precibus insisterent, illa qua caca fuerat fubito illuminatur; Et conversa ad sociam suam fubridens atque congratulans dixit: O quam bene quam bene mihi tuum contigit audiffe confilium ut Sanctum Dei perquirerem, ecce, una tecum lumen cœli video? Hoc itaque factum. statim publice prædicatum, magnam populis divinæ miserationis spem dedit : quoniam secundum Pfalmiltæ dictum.\* Illi derelictus est pauper. Ideoq; & ipfe refugium est pauperum in tribulatione, pupillo quoque & orphano iple-promptus lemper erit adjutor. Recepto itaque luminis vilu, ipla jam non locià ducente, sed pariter comitante, ad suum sana rediit tugurium, Domini laudes semper cantando & comparis sua salutaria monita, gratias jugiter referendo extollens.

9. De pago autem eodem quædam fæmina æque Ikkia vocata fuerat, quæ per multa annoru curricula à cingulo usque deorsum paralysi ita\_ contracta extitir, ut de membris ipsis nibil penitus sentiret, nec quoquam irenisi cum scabello sese trahendo posser. Quæ ad sanctum pervensi-

<sup>\*</sup> Pfalm, X, 14.

veniens locum, Domini miseratione viribus reparatis suis se pedibus quo voluit ipsa subvexit.

#### CAPUT XVII.

Alia sex S. Willehadi miracula.

10.

Uidam vero homo indigena, causa pauper-Latis circumeundo stipendia quarens, ad BallicamSancti dudum convenerat Alexandri, w) qui habebat filiastram secum circumeuntem. cœcam, & ipse quoque duplici pæna multo tempore orbitatem sustinens: ubi cum morarentur, contigit meritis Sancti prædictam filiastram iplius unius oculi vilionem percipere. dono exhilarati, ulteriora progredientes, ad Oratorium pervenerunt Bremense: Ubi in oratione positi Beati Willehadi intercessione multiplici sunt fœnore ditati. Nam & ipse amborum visionem percepit oculorum, & filiastra. ipsius alterius quoque illuminatione est gavisa. Quod cum fidelium qui affuerant denunciaretur

De Confirmatur quod Baronius ad ann. Christis 85. num, 16. ex Adamo Bremensi citat: Si temporum; inquis, seriem distremter computemus, is simme si tempus, quo in Saxoniam translatio S. Alexandri contigii. Ipsum selicites tempus, quando post translationem Corporis S. willehadi in summam Bassiscam miracula frequentia sieri incipiebant, inter quæ & hujus S. Alexandri mentio est. Quis autem hie S. Alexander surett, unde. a quo, quo & cujus auctoritate translatus si vid Earon adann, Chr. 855. num, 28.

tar testimonio, plebs omnis exultando laudem

11. Præterea ex pago Nordwidu quidam, homoad limina memorati Martyris olim transierat Alexandri; qui mutus fimul & furdus diutinolabore ab infantia miferabili potiebatur vexatione. Meritis præfati Martyris auditum, percepit. Ultra x) vero tendens, & ad Bassicam Bremensis Ecclesse perveniens, divinæ largitatis clementiå loqui pariter & audire Beato Willehado interpellante promeruit.

12. Item ex Laris de villa Otisbujun, cujusdam Friderbernt filia omnibus membris diutino
fierat contracta languore: que ad prædictam.
deducta Bafilicam per dies feptem graviffimam
incorpore moleftiam pertulit, ita ut jam pene
etanimis præ doloris crederetur magnitudine,
sed tandem divina annuente elementia levius
agicæpit, & ad priftinum reparata officium meniis Sancti incolumitatem recepit. Quæ patenam revifens domum, omnibus fana membris, parentibus ac vicinis festivum plane exhibitt gaudium.

13. De Sesornieis quoque ex villa Gandrikeled quædam fæmina Herimod nomine duobus annis lurda extiterat: quæ ad prædictum deveniens

\*) Ultro scriptum erat, sed debet esse mira: Ultro enim causandi Adverbium est, & fignificat quod non extranco sed interno principio spontanee movetur; Ultra vero Adverbium est loci, & fignificat porro, ex hoc loco in alium tendens, ut hic. niens locum, intercessione Sancti audiendo redire meruit.

- 14. Item de Laris de villa Falatborpe duæ illuc advenerant feeminæ, una incurvata nomine Hathaburg, & altera orba nomine Mac/wid: quæ divinum ibi flagitantes præsidium, ambæcum. fanitatis gaudio proprias sedes lætabundæ repetierunt.
- 15. Porro de Wege villa publica, quædam. puella multo tempore omnibus infirmatamembris nihil omnino virium in proprio retinebat corpore: Ad confessionem itaque deducta Sancti, divina largitatis munificentia & virium possibilitatem, & totius corporis recepit sanitatem.

#### CAPUT XVIII.

## Alia septem S. Willehadı miracula.

Æterum de Sturmi ex villa Ekina, quædam. fæmina vocabulo Gerswid, cæcitatem multo tempore passa, in codem loco posita, lumine est privato donata.

17. Similiter quoque de Stenthorpe pagi quædam fœmina diutius cœca, dum orationi decumberet, auxiliante Beato viro luminis est curata remedio.

18. Deinde ex Fresia de villa Westanko vir quidam cœcus Meinradus, eo adveniens, superna illustratus gratia luminis recepit officium.

19. De Laris ex villa Habthoreinmod nomine, novem

novem annis cœcata Sanctiffimi viri precibus longe optatam ibi recipere visionis promeruit grauam.

20. De Wigmodis autem de villa Midlifan fularurd, quidam homo manu multis admodum contractus anni abidem Domino tribuenteincolumis eft reddies.

21. Item de Wigmodis ex villa Westrifranbeverigisati sæmina Thiadgardis nomine diu cæca

ibidem est illum inata.

22. De Sturmi vero ex villa Ekynon, Akko quidam vocabulo, jam quodam in brachio vulneratus fuerat. Cui cum nulla subveniret medicina, armum ad omnia opera multis annis iner-temhabuit. Qui illo veniens & dierum fuor**um** ociolam confumptionem deplorans, auxiliumque Beati viri expostulans, superna donante gra. tià, cum diu dolore brachii torqueretur, tandem lanatus porrectam extendit dexteram. Pro cujus incolumitate cum omnes Deo gratias retulissent, ille domum reversus, fiducia jam suz sanitatis ammonitus, & de Dei misericordia certissime confisus, uxorem suam quæ multo jam. tempore in cocitate permanferat, fecum iple ad eandem reduxit Écclesiam. Ubi cum pro concesso remedio virside corroboratus mulieri beneficium, & mulier quoque viri sui doctrinisammonita Dominum fibi inhianter posceret adesse propitium, cœlitus inspirato lumine subito mulier clare coepit cuncta videre. stim in populo declaratum magna sidei tribuit

incitamenta, & cunctorum animos ad credulitatem divinæ confirmavit potentiæ. Cumque pro eorum falute Clerus ac populus personaret, ipsi ad propria gaudentes reversi, tanto alacriquanto se meminerunt otiose vaçantes dies multosantea perdidisse.

#### CAPUT XIX.

Alia quinque S. Willehadi miracula.

23.

DE Laris quoque concepta jam dudum divina creverunt miracula. Nam quidama. Rhoudvig ex villa Stenbike, tribus annis mutus cum inibi positus auxilium Beati viri imploraree tacitus, divina miserante gratia aperto ore subi-

to Domini coepit enarrare magnalia.

24. Item de villa Rebtereflet, quædam fæmina multis fuerat annis morbo ita contracta, ut nec in lecto fe in alteram partem absque adjutorio posset movere, nec ullius membri aliqua prorsus commoditate potiretur. Quamcum amici fide excitati ad consessionem deveherent Sancti, ibique in medio posita grabato, acsi feretro tanquam præmortua decubaret, subito sana prosiluit è lecto, & prorumpens inmedium laudes concinebat Domino. Nec jam curans grabati præsidia, in pace dimissa viam quâ advecta fuerat propriis gressibus ambulabat intrepida.

25. Por-

25. Porro de villa Bouchem ex pago Lohing ao quædam fæmina Siberin vocata cum infirmitate cogente omnibus esset membris invalida, ita ut nihil ei jurium in proprio esset corpore, me-ritis Beati viri ibidem sanitatem adepta est integerrimam.

26. Rursus de Laris ex villa Eggrikenbusun, quadam fæmina ab infantia ita extiterat manca, ut nulli unquam usui aptari altera fuerit manus: quæ cum in sancto posita loco auxilium. divina miserationis corde posceret intimo; subito sana manibus plaudens utrisque jubilatio-

nem Deo in voce reddebat exultationis.

27. Sed & de Liastmona quædam fuerat ancilla venerandi Comitis Hirimanni, quam ipicausa operis textrini in domo suo Hethas cum aliis ancillis esse præceperat: quo cum ibidem posita dominico inesset servitio, occulto quidem, sed recto Dei judicio alias sana, loquelæ tantum est amissione damnata. Qua cum diutius molestia premeretur, nec aliquid prorsus loquendo resonare valeret, prædictus Comes miseratione Domini compunctus libertatem ei pro anima sua tribuit remedio; sicque inde dimissam ad propria redire permisit liberam. Deducta igitur à Comitibus ad Bremam pervenit, flatimque Ecclesiam adire devota, ut creditur, intentione curavit. Namque rerum effectu claruit, quid ipsa fideli mente tractaverit. Properans quippe ad fores Ecclesiæ, statim misericordiam Domini sibi obviam sensit. Nam in.

ipfo introitu Basilicæ, cum ingrederetur fores atrii impedimento linguæ repente resoluto, altius exclamare ac laudes canere Deo cœpit. Cujus cum causam coram positi requirerent, quæ gesta fuerant, planèac dilucide enarravit. Sicque hæc virtus aliorum etiam testimonio in populo declarata Beati viri merita cumulavit eximia. Quæ inde ad paternam se transferens domun, cum ipsa hilaris ac iret læta, sanitate simulaci libertate donata parentes quoque ac propinquos ex suo fecit adventu ac prosperitate gaudere.

#### CAPUT XX.

Alia septem S. Willehadi miracula.

Tem de Bremis puella quædam nomine Wge, diu muta & omnibus quoque membris contracta, ita ut non aliquo nisi ab aliis delata sescritansferre posset, in eodem loto meritis Beati viri & loquelæ usum, & membrorum omnium recepit officium.

29. Posthæc etiam de *Upriustri* quædam fæmina ex dextra parte à tempore nativitatis manca, nomine *Tethileis*, Domino auxiliante ibidem est sanata.

30. De Wigmodis autem ex villa Medemabem, fœmina quædam Ida vocabulo, novem annis cæcitatem paffa, ibidem Domini gratia oculorum donata eft luciflua claritate.

31. Cæterum de Riustri ex villa Smalonstet,

quædam foemina Dislith nominata, per undecim menfesuno oculo coccata, illo adveniens Beati viri meritis amborum fe gavifa eft potitam lumine.

32. Ex villa quoque Tadinghem quædam fæmina Egilmare vocata, quatuor annis paralytica, eadem à parentibus in carruca adducta, adjuvante superná gratiá propriis gressibus gaudens remeavit ad propria.

33. Denique ex loco Citirothe nuncupato, quadam fœmina anno uno ac dimidio luminibus oculorum orbata, exorante Beato viro,

ibidem sanitatem recepit illuminata.

34. Porro de Liaßmona quædam fæmina. Rogardis vocata, multis jam annis uno pedelauda, cum duobus baculis præfatam adiens Basilicam, gresfu amissi pedis sibi reddito, senst Beati viri verè divinitus concessam in eodemloco slagrare virtutem.

#### CAPUT XXL

# Conclusio miraculorum S. Wille-

Fuerunt præterea multi causa recuperandæ falutis ad eundem locum properantes meritis Beatissim Pontificis in via sanati. Quorum aliorum relatione innotuit sanitas: quia nequaquam ips, ut cæperant, locum sanctum expetere curaverunt, verum magis sanitate donati, ex itinere redeuntes ad propria festini cum.

#### 692 VITA ET GESTA S.WILLEHADI.

gaudio sunt reversi, Dominum & Beatum Willehadum magnificis laudibus prædicantes.

Verum nos, ne prolixior narratio onerola fiat legentibus, hæc & alia multa intermisimus, quæ tamen plurimorum ore vulgata in populis habentur. Corpus \* autem ipsius Sancti, quod jam tunc à loco requietionis suz in alteram. translatum fuerat Basilicam, nos cum maxima fidelium turma ac Cleri innumerabilis conventu, exinde sublatum feretroque impositum magnis populorum vocibus in laudem Dei ac beati viri concrepantibus die depolitionis illius, in nova quam tunc dedicavimus, collocavimus Basilica: Ubi honorificè compositum magnificè postmødum atque innumeris claruit virtutum indiciis; & de die in diem meritis Beati viri multiplicia inibi crescunt miraculorum signa. Agitur autem dies depositionis ejus simul & translatio corporis VI. Idus Novembris, ad laudem & gloriam Nominis nostri Domini Jesu Christi, qui cum Patre & Spiritu Sancto unus & verus Deus, vivit & dominatur per

immortalia secula seculorum, Amen.

<sup>\*</sup> Corpus S. Willehadi, secundo translatum in secundam Basilicam.

#### Incipiunt

#### CAPITULA IN VITAM BEATISSIMI S. ANSGARII,

### Hammenburgensis seu Bremensis Archi-Episcopi & Confessoris:

In Christi nomine, Amen.

CAP. I. Qualiter ab infantia revelationibus inspiratus, & per visionem à Dei Genetrice Maria ammonitus, ut vanitatem sugeret.

II. Qualiter post morrem Caroli Imperatoris in san. Ela nocte Pentecostes deductus sit per Beatum Jobannem Baptistam, & Sancium Petrum Apostolum, primò adignem purgatorium, deinde antemaiestatem Domini.

III. Qualiter in Oratorio Jobannis Baptifia per vifionem JESUM CHRISTUM viderit, & ei peecata [ua confessus fit.

IV. Qualiter animam discipuli sui Fulberti ad cœlum deserri, & inter Martyres collocari cognoverit.

V. Qualiter in Santtitatis gratia proficiens ad novam Corbejam docendi causa destinatus sit.

VI. De conversione Herioldi Regis, & qualiter ipse.
S. Ansgarius & Audbertus ad partes Danorum.
directi sint.

VII. Qualiter prafati Servi Dei apud Danos quoslibet adviam veritatis monerent, & quod Scholas ibi statuerint, ac peratto biennio Audbertus ad novam Corbējam deductus & defunctus sit.

VIII, De legatione Suconum ad Imperatorem Ludo-G 4 wicum wicum, postulantium, ut eis Predicatores mitteret, & de visione Patris Ansgarii, ut annunciaret,

IX. De legatione ipfiu & Widmari ad Sueones, & quanta adversa in ipso itinere passissint.

- X. Qualiter ad Bircam venientes à Rege Suconum.

  Bern suscepti sont, U Herigarius Prasectius, sidei
  credulitatem susceperit.
- XI. Qualiter ad imperatorem revers sint, & ipse cum consense spicoporum ultra Albiam, Episcopalem fedem constitum Ansgarium consecraris fecit: & quod ad candem sedem Cellam Thurbolt vocatam subjugaverit.
- XII. Qualiter Romam directus auctoritatePapa Gregorii IV. Pallium fulceperit, & Legationem ad partes omnium Septentrionalium& Orientalium Nationum, quocunque modo nominatarum.
- XIII. Qualiter Gauthbertus qui & Symon ad Sueoniam perveniens, bonorifice à Rege & à populo (usceptus sit.
- XIV. Qualiter Angarius Archi-Epifcopus fuum strenue implerit officium, C ex paganu pueros ad fervicium Dei redemeris: C Hammaburg à piratis depradata C combusta sit.
- XV. Quomodo Sueones Symonem Episcopum à finibus fuis expulerint, & ultio divina illius expulsionem subsecutasis.
- XVI. De profectione Anachoreta Ardgarii ad Suconiam, & de fide Herigarii.
- XVII. De side matrona religiosa Frethuburgis.

XVIII.

XVIII. De reversione Ardgarii post mortem Herigarii, & de morte H Ludowici Imperatoris.

XIX. Qualiter H Ludowicus junior cum confensu &piscoporum Episcopatum Bremensem causa solatit

Hammaburgensi Sedi subjunxerit.

XX. Qualicer Guntharius Coloniensis Archi-Episcopus buic constitutioni restiterit, & postea consenferit, & per Salomonem, Constantie civitatis Episcopum ad Apostolicam Sedem directum à Papa Nicolao bac eadem res Apostolica autroritate sirmata sit.

XXL. De familiaritate Ansgarii Archi-Episcopi apud Horicum Regem Danorum.

XXII. Qualiter Sacerdos Domini ad partes Sueonum iter (uum praparârit, & per visionem Adalhardus Abbas ei proventura nunciârit.

XXIII. Quod in eadem Legatione Missum & Signum Horici Regis habucrit, & populum invenerit errore confusum.

XXIV. Qualiter cognoverit gratiam Dei fecum comitari, & de confențu populi, ut Christianitas apud

eos haberetur,

XXV. De confensione Regis, ut apud eos Ecclesia fierent, & quomodo Dominus Episcopus Erimbertum Sacerdotem manibus Regis commendârit.

XXVI. De visione quam pravidit in angustia men-

XXVII. Qualiter virtus Domini Suconibus patefacta sit, & ipsi vota spontanea Domino promiserint.

XXVIII

XXVIII. De morte Horici Regis & de persecutiones junioris Horici : & quomodo postea conversus, qua antecessor suus concesserat, stabilierit & auxerit.

XXIX. Quomodo Ansfridum Dominus Archi-Episcopus miserit, & post ejus reversionem Raginbertum, & post ejus mortem Rimbertum.

XXX. De vita & conversatione Sanctissimi Patris

Ansgarii.

XXXI. De Pastorali ejus gratia, & quomodo contumaces, mandatum ejus pravaricantes, ignem divina ultionis senserint.

XXXII. De pravaricatione Nordalbingorum, & correptione, & qualiter idip[um Archi-Epifcopo prius

cælitus oftenfum fit,

XXXIII. Quod multi oratione illius, & untione olei facri fanati fint: & de infirmicate & ultima fatigatione corporis ejus: & qualiter pro triftita amini fui per excessum mentis divinitus consolatus sit.

XXXIV.De procuratione rerum suarum, & de transmigrationis ejus tempore.

# Incipit VITA SANCTI ANSCHARII EPISCOPI.

SALUTATIO.

Dominis \* Sanctiffimis & in Christi amore præcipua veneratione recolendis ac diligen-

\* (Ita legendum milii videtur ,eth Philippus Casar atque

gendis Patribus & Fratribus in sacratistimo Corbejæ Cænobio Deo militantibus, Filii atque Dicipuli Reverendissimi Patris Ansgarii perennem felicitatis orant in Domino Dominantium pacem & Salutem. (Sequitur deinde in Triaposolatu Philippi Casaris pag. 43.-125. Vita ipsa S. Anscharii, quam boc loco repetere nolui, quia non modo emendatior editaes à lo. Bollando T. 1. Act. Sanctorum Februarii P. 408. seq. sed editam à Lambecio ad calcem libri I. de rebus Hamburgensibus, quem non ita pridem in bac urbe recudi curavi. Lambecius, qui alio MSto Codice usus est, etiam Varias lestiones editionia Coloniensis, quam Philippo Casari debemus, annotavit. Ceterum notas illius non adjunxit, quas boc loco, ne quid desidemers, subjicere volui.)

S. Anfgarius obiit anno Domini octingentelimo (exagelimo quinto, anno autem ætatis suæ sexagelimo quarto. Nam triginta annorum erat, quando consecrabatur in Archi-Episcopum Hamburgensis Ecclesiæ, cui ante unionem præsuit sedecim annis. Post hæc Civitas Hamburgensis suit à Barbaris depopulata, & Dominus Archi-Episcopus expulsus. Deinde Ecclesia. Hamburgensis & Bremensis suerunt uniæ: post hanc unionem Dominus Archi-Episcopus vixit octodecim annis.

Meex eo Bollandus ediderunt Dominus, & à Lambecio
hoc vocabulum plane est omissium. Recte porro idem Cæsar annotavit, hujus Scripti Auctorem
esse Rembereum, S. Anscharii discipulum & in ArchiEpiscopatu successorem, idque constare ex ejus Vita,
cap, 9, infra.)

Metropoleos lib. 1. c. 42. circa fin. Sedit in universum...
Ansgarius in Episcopatu annis 34. Namprimis annis septem Hamburgi Sedem babuut, annis vero novem in...
Ramsola, deinde translatus Bremam duodecim annos peregit, ante impetratam Rome plenariam Ecclestarum unionem. Novissime ad annum usque septimum postilam,

#### NOTÆ VERBALES IN VITAM S.ANSGARII.

Ndescriptione Capitulorum Vita S. Ansgarii, cum ad numcrum Capituli septimi deventum esset, error à scriptore in numero commissurat, qui pro septenario senarium repetierat, necessarioque corrigendus erat, quià in ipsa re nibil immutat, & totius macula lubri fuisset.

In Prafatione S. Inter. Sentimus quid ami/erimus & quid dolere debeamus: pro quod, recte me-

scripsiffe puto.

In Prafat. Vita S. Ansgarii est bic S. Nos itaque inter formidolosa pericula suspirantes licet multiplicia mala temporaliter timeamus, divinumtamen adjutorium nobis licet indignis non defuturum credimus. Verba sunt Filierum & Distipulorum S. Ansgarii guerelas super ejus morte sundentium ad Patres & Fratres Corbejenses, unde S. Ansgarium acceperant. Hunc S. aliquii sua manu sic correxerat: Nos itaque inter hac formidolosa pericula superintes licet multiplicia mala temporaliter teneamus, ad divinum tamen nobis subsidium.

returrendum scimus, & misericordiem eius nobis licet indignis non defuturam credimus. Quod annotare volui, si forte hic Codex Copia sit alicuju prioris Autographi in quo sic habeatur. Qued tamen non existimo, prepter plura talia, que diversis manibus à Lectoribus pro suo cujusque arbitrio sic adscriptapostea sequentur. Et bic emendator videtur phrasin corrigere voluisse; que tamen pro temporum istorum ratione & adbuc fatis bona est: quis enim illud; divinum nobis adjutorium non defuturum credimus, etiamnum rprehendat? Meo igitur judicio istum textum bujus primi scriptoris retinendum censeo: presertim cum ille ab annotacione bac nihil diversum. contineat. Totum nam est querela de S. Ansgarii morte: bac funt illa mala, que eos premunt, & que deflent; quibus addi possunt, & illa, que ipsorum ovile defiitutumpastore invadere possent.

Cap. I. in fin. Humana subripiente fragilitate. Aliquis in margine adscripserat, surrepente, quod commodius videtur, ego scripsi, subrepente.

Cap. II. S. Sicquid. Ilbi de Angario adbuc pumpiripum est : Omni postposita levitate compunctionis divinæ cœpit amore languescere: diquis pro, conpunctionis, in margine adscripterat, consolationis; sed prins illud rectius est, quia B. Mater Domini, ut est in pracedente capite, eum compunctar porius, quam consolata erat, debortans nemped vanitate bujus mundi. Et postea cap. a. in sin. becoox Compunctionis exprese circa eandem maturiam babetur.

Cap. IV. S. Circa. In his verbis: Circa fedentes (scilicet viginti quatuor Seniores) splendor similis arcui nubium tenebatur: aliquis illud tenebatur, Ego existimo ilcorrexerat & fecerat tendebatur. lud, tenebatur retinendum esse, quia in primo textu eft, & nibil incommodi habet, Etfienim flendor illes instar iridis circa sedentes, tendi, possie dici; commode tamen etiam, teneri, boc eft consistere & effe dici poteft.

Cap. VI, in princ, Herioldus Rex Danorum. Quidam Arioldum, quidam Arialdum scribunt : cum boc S. Ansgarius primum in Daniam venit, tanquams eius moderator & facrorum minister. Vid. Baron. ad ann. Chr. 826. num. 36. ubi plura. Jo. Adolph Cypraus in Annalibus Episcoporum Slesvicensium cap. 1. eum Haraldum vocat: à quo prima semina Christiana Religionis in Dania & Septentrione jacta funt; qui tamen postea teste Saxone apostata factus est. Aliter etiam Klagus dicitur.

Cap. VI. S. Qui sperans. Prosperans force legendum eft, suspicans. Reliqui camen illud, sperans: eum & Poeta dixerit; Tantum sperare dolorem,

pro expectare feu timere.

Cap. VI. S. Erat autem & cap. VII. S. Cum itaque. Frater Monasterii Corbejensis qui primus cum S. Ansgario in Daniam ivit nomine Audbertus, in textu fere semper scribitur Authbertus, qui in recensione Capitum Jupra Audbertus feriptus erat : que postrema scripcio cum melior videatur, quasi su Audebertus, aut pronunciatione Belgica Aldebertus, à mes

reten-

Cap. X. S. Cum gravi. Rex Suedie qui hic Bern appellatur alias etiam Biornius dicitur: quod idm nomen est jam Germanicam, jam Latinam nomenlaturam sapiens. Vid. Cypreum cap. I. Annal. Epilop. Slefvicens, pag. 11. Eidem ibidem Herigarius sosser Hittgerius dicitur.

Cap XI. in fin. Quidam in margine adscripserat, hic: quam voculam, ut impertinentem in textum intruderenolui. Forte liber cum ab hoc notatore legere-

tur in Iburholt fuit.

Cap. XVII. 6. Iple est. De Christo Domino, qui famina bona sua pauperibus in Eleemosynam eroganti, domi omnia restituerat, sic scriptum est: Ipse est omnibus sufficiens, omnibus indiget. Si bic in. we omnibus indiget, non est menda (criptoria, pro nullius indiget; fic accipiendum videtur: ipfe in\_ persona pauper um suorum indiget, juxta illud: Quod vel quantum ¿φ' οσον fecistis uni de his Fratribus meis minimis, mihi fecistis, Matth. 25, 40. Et istam beneficentiam Christus non in futuro tantum, sed in boc tiam seculo largiter compensaturus est; quod sic promi-#: Omnis qui reliquerit domum - - - aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, & vitam æternam possidebit, Matth. 19, 29. Quod Exemplum vidua Sareptana nobis comprobat, que pugillum farina & paullulum olei, de quo ultimo cum No suo comedere & deinde mori volebat, Propheta Elia suienti & petenti impendit, & juxta verbum Domini

non defecit ei farina & oleum, us á, dum annonæ caritas desineret, & pluviam Deus daret, 3.Reg. 17,12.

Cap. XIX. circa princ. Aliquis ad ea verba, unde ei solatium facere posset, adscripserat, subsistendi: sedilla vox interpretationis tantum est, non\_ textus, Adforipseratille idem in margine ad proxime fequentia verba: Quo Legationis suæ mandata. melius adimplere posset, bae verba; Et quia. in hac Provincia Cellam nullam habebat huic Legationi congruam: qued etiam ad textum non pertinet, & à me omissum est. Solatium autem bic non tantum subsifiendi, sed generaliter quodvis intelligi, facile ex ipsis bis verbis videas: Quo Legationis suæ mandata melius adimplere posset: que non\_s tantum subsistendi locum, sed quodvis aliud subsidium. fignificant. Atque eta supra cap. XI. in fin. due affignantur caufa cur S. Anfgario ab Imperatore Ludowico Cella Thurholt data fit: primo propter barbarorum (avitiam, ut refugii locum baberet, fecundo propter parvitarem Diacefeos Hamburgensis, qua ei sumptusnecejfarios suppeditare nequibat.

Cap. XIX. in princ. Ludovicus Imperator ille, qui Bremenlem Epilcopatum S. Anlgario in folatium, adjecit, dicitur Senior; cum in rubrica luperius Junior diffus, & revera patre fuo Ludovico junior esfet. Quid bic seniam? Puto cum esse atate juniorem, uspote antecessoris fui patris Ludovici silium successorem. ced Seniorem dici bonorisce bonoris titulo; ideo ona dicitur, Senior Ludovicus, boc esim stare non posses sed Dominus & Senior nosser, boc est noster Antecessor &

Princeps.

Cap. XXII. S. Audite Insula. Aliquis super me, mex & mei, seripseratte, tux, tui, respiciens sine dubio ad sequenita, in quibus itz est. Sedte, pies Lestor, Pronominis bec variatio movere non debet: priemenin; Dominus ab utero vocavit me; B. Adalbusu de se dicit: posserius autem Et posuitos tuum quasi gladium de S. Ansgario. Quod autem, supingitur; verbum boc, Audite Insula ad S. Ansgarium distam esse; boc verum ess, sed ia ut Beatus Adabardus illud quidem ad S. Ansgarium dixerit, sed de se loquens qui voluntatem Dei de his Insulis ei apprint.

Cap. XXIII. S. Advenientes. Illud, & qui cum coerant, ego adjeci, ob vocem, Advenientes quam corrigere nolui; quia postea vidi, G alios cum eo ve-

nise, non ipsum fuisse solum.

Cap. XXIV. S. Quare ergo. Post illud, susciplebant, aliquis seripser at bac verba: Nam multæinterjacent insidiæ; & piratarum insestatione periculosum valde nobis iter illud factum est, qua nolisiextui interserve, sed de eis bic posius monere,

Cap. XXV. S. t. Post illud, quicunque vellet, aliquis interserendum censuit boc; sine contentione, quod etiam moneo. Ibid S. Cui. Post alterum,

adjecit quidam, cum domo.

Cap. XXVII. S. Cum jam. Post, corde, aliquis adscripsorat, expavescens: quod mibividetur omitti pss. quomodo à primo scriptore omissum est. Ibidem S. Ecce naves. Post, delebunt, quidam adscripsorat; Qua ergo nobis erit spes? quod abundare judico. bid. S. Nobis, Post, Danorum, quidam addiderat,

н

præterito anno: quod mibi omittendum videtur, cum

non constet an eodem anno factum fit.

Cap. XXX. S. Studebat. Aliquis bie adjeripferat: ipfe fibi in oculis suis; & videbatur quia taliter abstineret, de quo monere volui. Ego textum retinui.

#### NOTÆ REALES IN VITAM S. ANSGARII.

De hastenus desiderata Vita S. Ansgarii, sic benevolus Lectorbabeat. Trium borum Santtiffimorum Episcoporum Willehadi , Ansgarii & Rimberti Vita olim non ut bic in noftro Hamburgensi Codice conjunctim, fed Separatim extiterunt. Unde factum ut extantibus S. Willehadi & S. Rimberti vitis, ex quibus Haraus, Lippeloo, Menardus, Vastovius verbosenus omnia desumferunt, que de eis tradiderunt, S. Ansgarii Vita ctiam à diligentissimis veteris bistoria inquisitoribus putata sit amiffa, quandoquidem in ipforum manus venire non potuit, nec de ipfo aliud scripferunt, quam quod ex Vita S. Rimberti ejus Discipuli & successoris, Adamo Bremensi, aliuque Saxonicu Scriptoribus Crantzio & Surio earptim excerpere potuerunt. Et boc Cafari etiam. Baronio accidit, qui non semel de bac jactura conqueritur. Ad ann. Chr. 826, num. 37. sic de bac rescribit : Res geltas S. Anfgarii scriptis mandatas elle à S. Rimberto ejus discipulo & in Ecclesia Successore, auctor, qui res ipsius S. Rimberti conscripsit təstatur: sed quod sciamus non extant; pauca vero tantu de eo in vita ejusdemS. Rimberti scripta reperiuntur, nec non apud cos, qui funt proſc-

fegyuti res Saxonum. Iterum ad ann, Cbr. 858. num. 15. fic de eadem re babet : Res præclarègestas Anigarii scriptis mandavit æque Sanctus ejus fuccessor Rimbertus, qui de Vita ejus librum-conscripsit, sed magna jactura perditum queri-mur. Ex co tantum illa nobis sunt nota, quæ idem qui supra Adam suo Chronico intexuit &c. Reveratamen non fuisse perditum, sed adbuc alicubi latitaffe, diligens Annalium Episcopor. Slesvicens. scriptor Paulus Cypræus , qui anno force 1609. obiit, vir summus, cap 22, libri sui satu demonstrat: ubi ex bujus S. Angarit Vita Prafatione bonam particulam itsdem. fere verbis qua Codex noster Hamburgensis babet; paulum tamen alicubi mumtis, citat; quem librum filius ijus Johannes Adolphus Cypraus, postea Catholicus fa-Bus, Colonia vulgavit anno 1634. Hunc igitur Vita S. Ansgarii librum à S, Rimberto conscriptum, cum unà cum S. S. Willebadi & Rimberti Vitu conjunctim per fideles manus ad meas manus acciperem , non potui, nec debui aliter, quam eum pro borum Sanctorum, prafertim Angarii, qui inter eos eminet, & cujus ego panes diquot annie edi, bonore & publica Ecclesia utilitate, in huem edere. Si qui forte per Dei gratiam Reges, Priniges, Episcopi, Canonicatus, Magistratus saltemve privalibomines, memores effe velint, unde exciderint, poenitentiam agere, & prima opera facere; liluper vias stare, & videre, & interrogare de lemitis antiquis, quæ sit via bona & ambulare in avicissim cupiant, ut inveniant refrigerium mimabus luis, nec de le dici patiantur : Nonambulabimus, Non audiemus, Apoc. 2, 5 Je-H 2

rem. 6, 16. Quin enim per bos Sanctissimos viros radem Catholica fides & religio, que adbucviget, autoritate & legatione Apostolica Romanorum Pontificum, ipsorum majoribus olim tot laboribus, periculis, & miraculis tradita, ab bis avide excepta, & per tot fecula exculta sit, in dubium vocare nemo potest, sed nec ipsi jam vocant: I frivola vox eft discre, iftos Apoftolos fuos, luosa, majores erroremerraffe maximum, Antichriftum & ejus dostrinam prædicasse & suscepisse, cum se Chriflum cjusque doctrinam pradicare & suscipere putarent. Noli popule mi, sic loquentes audire.

Cap, I. S. Referebat. Quoniam hic matris & patris S. Angarii & cap. VI. etiam propinguorum, Fratris quog, Audberti nobilia prosapiæ, obiter mentio est, optassem, ut tanti viriparentes nominibus luis, patria O proavorum genealogia, more historico descripta esfent : ficut & in Vita S. Willehadi & S. Rimberti, in quibus humilitatus credo causa bec eadem similiter ferè omissa sunt. Sive enimex clara, sive ex obscura familia fuerint, semper Deipereos laus & gloria amplificaretur; ut qui ex tantis in tantum fe ipfos bumiliarint, aut ex tantulis à Deo in tantum exaltati fint, ut etiam. extrema pronominis ejus amplificatione pati fint aufi, & gratia ejus suffultinomen ipsius inter gentes, quas Apostolorum instar ad Christi sidem converterunt, magnum & gloriosum fecerint. Benedictus Dominus Deus noster, qui in altis habitat, & humilia respicit in cœlo & in terra! suscitans à terra inopem, & de stercore erigens pauperem: ut collocer eum cum Principibus, cum Principibus populi fui, P/al. 112, 5. Quod bis benedictis viris à Dea

#### NOTÆ IN VITAM S. ANSGARII.

Deo factum effe videtur, qui, ficut Apostoli Domini expiscatoribus assumpti, sic & ipsi ex ignobilibus forte, Lonestis tamen familiis in Apostolorum successores vocati, per pradicationem, fidelizatem, & labores suos populorum Septentrionalium Principes constituti funt, & confortatus, magnificatus, atg. multiplicatus est Princivatus eorum vehementer. Quo magu'dolendum est, quod nostris & patrum nostrorum infelicibus illis temporibus per ineptissimas Hereses ista omnia ab ipsis ædificata succiderint , & que fors supersunt , im de data fint, ut praftabilius iftis populis effet, fi bucusque Chrifrum non agnovissent, facilius enim ad sanam & Catholicam ejus fidem converti pollent, ficut ipforum majoribus olim factum fuit. Faxit Deus ut horum Luminum suorum, qui Christi salutarem notitiam eis primi praluxerunt, concemplatione, ad ipsorum vestigià rursum sequenda excitentur.

Cap. II. S. Sed neque. Minari aliquia possiti, quamodo S. Ansgarius in Visiona Mijestatem Domini noshi Jesu Christi contemplans, dicere possiti; Claritatem circa eum talem non fuise, quæ oculos contemplantium impediret, sed quæ oculos gratissime satiaret. Cum paulo ante de seipso dixerit; in ipsa immensitate luminis, quid intus haberetur, contemplari se non potussis, sed tantum superficiem intuitum esse, & credidisse Dominum Jesum Christium esse, & credidisse Dominum Jesum Christium esse, & possea cap. 3, dicta se parentis emicante in faciem ejus intendere non valuisse. Respondeo: Sane inhabitat Deus lucem intussissim, quem nullus bominum vidit, sed nec vide-

 $H_{3}$ 

re potest: U sic S, quog, Ansgavins etsi in spiritu erat, oculia tamen corporcis U mortalibus videre sibi est vius; quomodo clavitatem Majestatis Christi, U immensiatem luminis illius nec exhauvire, me penetrare potuit, nec apparentis etiamsplendorem faciei sustinere. Hac tamen omnia ita satta sant, ut non impedirentum oculi ejus, sedavississima fatiarentur; boc est, ut non inde obsuscato, dolor. U tadium eigeres sicu nobis sieri solet olemintentius intuentibus, sed satta est es potius risicatio, grata recreatio, U desiderium magis magisque videndi. Exilla gratissima satistima colligere est, quomodo illud impedimentum accipiemdum sit.

Cap. II. S. Cum itaque. De Martyrio S. Ansgarii legitur, quod cum Majestatem Dei videret, vox ad eum facta fie dicens : Vade & Martyrio coronatus ad me reverteris. Jam ille non eft gladio , aut alio violento modo ob fidem Christi à Tyrannis occisus, quales proprie Martyres dicuntur; fed in lecto fuo inter manus suorum dysenteria solutus est. Igitur autor Vita ejus S. Rimbertus in fine ejusdem cap, II exponit boc Martyrium de mortificatione Crucis, quam jugiter in suo corpore pro Christi nominis honore portavit, & cap. XXXIII. eum infirmitate proprii corporis penes affidue laboraffe dicit, ut omnis vita ejus fere Martyrium fuerit. Cuma in codem cap. XXXIII. ultimo decumbentem consolari vellet, ad memoriam ejus revoeare studuit, quantum in Dei Servitio, quantamás corporis sui pertulerit molestiam , & quod etiam ipsa infirmitas novissima, gravis nimium & diutina, fatis ipfi pro Martyrio reputari possit. Qua mibi non disticent; infir-

#### NOTÆ IN VITAM S. ANSGARII.

infirmitates enim corporis sui patienter ferre, affectus sus mortificare, injurias bostium libenter sustinere, taj omnia ex dilectione Dei pro nominis ejus bonore & propter fidem Christi aut plantandam aut conservandam, firicuale quoddam etsi non sanguinis, Crucis ta. men sunt Martyrium. Siquidem Martyrem non tam pana facit, quam caufa; ut rette Gregorius dixerit: Sint ferro Martyres esse possumus; injurias enim tolerare, inimicum diligere, sccretum Martyrium eft. Et fane uderue teftis eft, & paerueior testimonium, quod cum Deo & Christo per omnes incommoditates nostras reddimus, Martyres sumus. Sicut ipse S Angarius lupra cap. 4. vidit Fulbertum discipulum suum à condiscipulo ad mortem vulneratum, ipsumg, usq, ad mortem dilexisse, & procoorasse, & propterea inter Martyres in cab collocatum esse. Addo tamen ad pradict a & boc : Siquis propeer fidem Christi, pradicationem Evangelii, adificationem Ecclesia & in summa Dei gloriam & bonorem paratus sie mortem etiam crudelissimam & turpifimam sustinere, modo ei bac necessitas incumbat, & Deus eum boc gloria gradu dignari velie, bunc coram Deverum Martyrem effe, etiamsi tale Martyrium cotam bominibus non experiatur. Et sic S. Ansgarius, tum in Svedia diabolicus aliquis propheta omnem populum plane confudisset errore, & contra virum Dei concitaffet, diffuadentibus amicis bac vice pradicatiomm & fuadentibus, si quid haberet precii ea rationes duet Regi, ut vivus inde evaderet : Non, inquit, provite meæ redemptione aliquid hic daturus lun; Quia si Dominus Deus meus ita disposueit, pro ejus nomine paratus fum hic & tormen-

709

ta subire & mortem pati, cap, vite ejus 23. Hie vere suit Martyris in Consessore fuit Martyris in Consessore fuit Martyris premio dignus!

Soctres pueri in sornaceignis, Daniel in lacu leonum.

Johannes Evangelija in cado serpenum Gervente.

oleo, Martyres surunt, Ginter eos numerantur, ets singulari Dei constitucum vita evaserint. Polucrunt enim pro Deo vitam suam dare, Gea considenter aggressi sunt acconstanter pertulerunt, qua mortem inferre poterant.

Non possum quin buc referam pertinentissima verba S. Cypriani Episcopi Carthaginensis, quibus Lucium Papam Romanum ab exilio reversum alloquitur, & laudaelib. 3. Epift.1. Apparet relegationem vestram sie divinitus esse dispositam, non ut Episcopus relegatus & pullus Ecclesiæ deesset, sed ut ad Ecclesiam major rediret. Neque enim in tribus pueris minor fuit Martyrii dignitas, quia morte frustrata de camino ignis incolumes exierunt; aut non confummatus Daniel extitit in suis laudibus, quia qui leonibus missus fuerat ad prædam, protectus à Domino vixit ad gloriam. In Confessionibus Christi dilata Martyria non meritum Confessionis minuunt, sed magnalia divinæ protectionis oftendunt. Repræfentatum in vobis videmus, quod apud Regem fortes atque illustres pueri prædicaverunt: Ipsos quidem paratos ardere flammis ne diis ejus servirent, aut imaginem quam fecerat adorarent; Deum tamen quem colebant, quemque & nos colimus potentem esse, ut eos de camino ignis

eximeret, & de Regis manibus ac de pœnis præfentibus liberaret. Quod invenimus in Confessionis vestræside, & in Domini circa vos protectione geltum, ut cum vos parati fueritis & prompti omne subire supplicium, Dominus tamen vos pænæ subtraheret & Ecclesiæ reservaret. Regredientibus vobis breviata non est Episcopo Confessionis suæ dignitas, sed magis crevit Sacerdotalis auctoritas, ut altare Dei adiistat Antistes, qui ad Confessionis arma sumenda&facienda Martyria non verbis plebem sed factis cohortetur, & imminente Anti-Christo paretad prælium milites non folum fermonis & vocis incitamento, sed fidei & virtutis exemplo. Hactenus Cyprianus plane in Jenfum nostrum.

Cap. XI, in fin. Cella Thurholt S, Ansgario ab Imperatore Ludovico donata in Gallia esse dicitur. Et binc oriundus erat S. Rimbertus: vide cap III. vita ejus. Nec minus tamen ex Gente Danorum progenitus dicitur vita S. Ansgarii cap, XXIX, Quomodo bac conveniant? nisiparentes Rimberti natione quidem Dani fuerint. & tamen in Thurbolt Gallie babitarint, possidente nimirum illud S. Ansgario.

Hujus Cella Thurbolt mentio eft in vita S. Allovini, ditti Bavonis, talis quidem, ut agnoscere sit, eamin\_s Flandria non longe à Ganda nunc Gandavo germ. Gent/ fuiffe, Cum enim vir devotus ad B. Amandum Gandam, illius Ecclesia fundatorem & primum Episcopum\_ venisset, ab eog solemniter in Cleri Ordinem receptus efset; postea varia loca piè visens & aliqua etiam babitans. tans, comperto quod B. Amandus Monachus in Gandensi Ecclesia substitisset, ad locum professionis sue rediit, ibique sub Abbate Floriberto solitarie in propria cellula mire vivens, tandem lectum agritudinis incidit, quam. tamen longe ante pradivit & pradixit. De morte ejus bec babentur concepta Verba, apud Francisc. Haræum, qui Vitas Sanctorum, potissimum ex Aloysio Lipomano & Laur. Surio, bujus autem Santti ex Thedorico Abbate Santti Trudonis collegit & descripta est 1. Octobris. De agrotante sie ait : Familiarem habebat Dominum Thurholtensis Ecclesia Presbyterum. Vocatur famulus & ad requirendum eum festinare justus incipit velle ire quo nesciebat. Sed adelt derepente Angelus Domini: iple comitatur, ipse Thurholt usque deducit; & exposito negocio, Presbyterum assumit, & recomitatur. Hunc vir scilicet Domini inter loquendum fecretum habuit : huic curam funeris sui ut habe. ret injunxit: hujus postremum officio communicavit, ac sic paulo post Spiritum de hujus fecis luto felicissime efflavit. Aderat tum in præsentiarum & S. Episcopus Amandus, & Venerabilis Abbas Floribertus: qui & ipfi cellulam in-gressi, cernunt mirabilia Dei in martyrio militis sui Ge. Monasterium autem Oratorium & Cellam dici patet ex Vita S. Gerhardi Abb. Bromenfis, quam des feripfit Gomerus Abbas, & Haraus compendioje repetite in 3, Ottob bis verbis: Erattunc ficut eftetiamnum hodie Oratorium eo in loco (Bromii) quem alii in Cellamalii Utstidungum vocant. Hic Clericorum institutum, quod initio ipse co introduxe-

#### NOTÆ IN VITAM S. ANSGARII. 7

tat, (cum adducin seculo Comés esset) inde removit (ob temericatem scilicet corum, non bonam vitam.), & tetrum male illorum same odorem, que postea describuntur) & Monasterium Ord. S. Benedicti illi substituit, (post quam ejusdem loci Abbas sastue esset.)

Cap. XII. Et in rubrica & in textu bujus capitis Gregorius bic Papa qui ad Ludovici I. petitionem S. Ansgarium Archi-Episcopum confirmavit, & el Pallium. dedit, scribitur fuisse Gregorius II, quod ego sidenter expunxi tanquam errorem scriptoris; qui Il, legit cum IVeffent. Eft enim Gregorius IV, qui cum Ludovico I. vixit: à Gregorio autem II asq. ad Palcalem, à cujus pradecessore Ludovicus primus noviter Imperator coronatus erat, intercedant anni circiter centum; quo tempore nondum Carolus Magnus multominus Ludevicus ejus filius fuit. Hujus Ludovici hic noster Gregorius in Decreto suo infra in Appendice expresse mentionem facit, sicut & Ebonis Archi-Episcopi Rhemensis, cujus & Ansgarius & Pascalis Papa, Gregorio IV prior in. wie Epistolia mentionem fecerant. Accedit testimonium ipsius Ludovici I. in suo Pracepto, cujus Imperii anno 21. bac gefta funt : & testimonium Baronii , qui clare Gregorium IV. nominat ad ann. Christi 8 32. in princ. Unum. 7. & Adamo Bremenfe Hiftor. Ecclef. cap. 17. E Crantzio Metropol. lib.1. cap. 20. Et certe Gregorii Il tempore nec ipfe Ansgarius in rerum natura fuit, qui tamen Roma in Gregorii prasentia fuisse dicitur, quanbeum confirmavit & Pallio donavit, vid, Gregorii dedetumCap. XII. Sicut & in Appendice in Decreto Gregorii, ubi narrantur Regna, loca & populi, ad quos S. Ansgarius missus est, non invenientur Sabeni, quorum meminit Baron. ad annum Christi § 26. num. 37.

Cap. XII. S. Cui etiam. Locus ille transalbinus Welanao, in quo Cella effe data legitur, Gauthberto adjutori S. Ansgarii, mibi videtur fuiffe locus, qui adbuc Behl dicitur, adverfus & fupra Stadam, infra. Hamburgum, ubi etiam adbuc Rulandus superest, quales statuas multas Carolus M. in bonorem consangvinei Jui Rulandi, qui ora Britannica Prafectus fuit, & cum exercitu ex Hispania in Gallias rediens in Pyrencis montibus periit, & Ruclandus à Dionys. Petavio Rationarii temporum part. 1. c.7. dicitur finc inde in locis que finguleribus privilegiis donabat erigi fecit Magdeburgi. Halberstadia, Brema, Weble, Bramstedii in Holfatia Oc. Excellentissimum quem vidi, Breme eft, qui preter gladium etiam clypcum gerit in cujus margine bec simplicitatis antique verba aureis literis scripta sunt: Brenheir tho ict ju oppenbar / Die R. Carl und manch Surfi furmahr Diefer Gradt gegeben hat / def Danctet GOtt/ Das ift mein Rhadt.

Cap. XVI. mirac. 1. Herigarius urbis Bircæ in Suedia Prafedius, fidelis Christis servus cum popularibus suis de vero Deo sertams, tempore pluvia, sic ait: Invocate vos nomina Deorum vestrorum, ne pluvia super vos descendat; & ego invocabo Deum meum Jesum Christum; ne aliqua stilla pluviæ me coutingat; & si quis in hac parte se invocan-

tes

## NOTÆ IN VITAM S. ANSGARII. 71

tes exaudierit, Iple sit Deus. Iple sit Deus, inquit, non quasi noviter per eos sieret ; sed quia ab ipsis pro vero Deo agnoscendus & babendus esset. Dii Gentium. fatti funt, nofter autem Deus Eft, cognoscieur & colicur. Simili plane phrasi qua olim Elias Baaliticis prophetis dicebat: Invocate nomina Deorum vestrorum; &ego invocabo nomen Domini mei: & Deus quiexaudierit per ignem, Ipse Sit Deus, 3. Reg. 18, 24. Quod jam ante fic interpretatus erat, loquens populo: usque quo claudicatis in duas partes? Si Dominus est Deus, lequimini eum: Si autem. Baal, Sequimini illum, vers. 21. & postea in preci-bus suis dicebat: Exaudi me, Domine, exaudi me, utdiscat populus iste, quia tu es Dominus Deus, vers. 37. & ipse tandem populus ait: Dominus Ipse Est Deus, Dominus Ipse Est Deus, vers 39. Es sic bicquoque post exhibitum miraculum Herigarius dicebat : Ecce Videtis, quis Sit Deus! Similiter in fequenti miraculo orat ita: Domine mi Jesu Christe, ut sciant isti miseri, quia tu es Deus solus, & non est alius præter te.

Cap. XIX. Habetur utrumque, & quod Bremensis Etclesia Hamburgensi adjuncta seu unita sit; & quod cisabjuncta sive subjecta site. Hac quid disterant, nemonon vider. Subjectioni consemit Bulla Decreti Pomissia Nicolao Papa data, ut instra in Appendice babetur, & in sequente cap. 20. verbotenus citata est; in... qua Salomo Consantia civitati Episcopus nomine imperatoris petite, ut Bremensis Ecclesia novellae Archi-Episcopali (Hamburgensi) uniretur & subdetetur Sedi: & Papa respondis: Decernimus præsetur Sedi:

dictas Diœceses, Hamburgensem & Bremensem non deinceps duas, sed unam esse & vocari / bac est unio & conjunctio: sed que alteri suberit?) subdique Sedi, quæ prædecessoris nostri decreto Archi-Episcopali est munere sublimata. citra controversiam Hamburgensis sit, subditur igitur bic ei Bremensis: quamvis non ut tunc erat tota; sed restituta prius Ecclesia Ferdensi parte aliqua inde ablata, quam ego Ramfolam cum confinio fuo effe autumo, & ex Adamo lib. 1. cap. 13. confirmo, ut ubi S. Ansgarius tempore exilii sui, cum à Barbaris Hamburgo pulsus esfet, babitavit, ibi Monasterium Canonicale erexit, quod adbuc eft , & inde ad Ecclesiam Bremensem Prasale carentem Archi-Episcopus vocatus est. De bac praeminentia & subjettione adbuc tumet aliquod olim\_ conceptum ulcus in pectoribus barum civitatum, quod ipsis sanandum relinquo. Hodie certe Archi-Episcopus Bremensis in omnium ore est, de Hamburgensi Episcopaeu nemo loquitur: imo videtur Hamburgensis Ecclesia. Bremenfiesse subjecta. Vid, infra in Appendice, ad Epistolas Innocentii.

Cap. XX. S. Cum quo. Habetur, quod quia ipfe Dominus Antgarius per se non potuerit abire Romam ad consensum Papa impetrandum super unione.
Hamburgensis & Bremensis Ecclesarum, suo loco direttus sit Nordstridus Presbyter. Quodigitur infrain popendite in Decreto Nicolai Papa super bac cadem re Pontifex quasi prasentem alloquitur, Prospopaia est non persona comm assistenti viva voce, sed Archi-Epistopo absenti per boc Decretum sit: alloquitur eum Papa siteris, non verbu. Prius autem Papa Gregorio

#### NOTÆ AD VITAM S. ANSGARII. 717

prasens adfuerat, ut ex ejus Decreto liquidum est, & go in margine annotavi. Ab utrisq, enim bis Papis & confirmationem illam & Pallium accepit, sicut Bulla Decretorum ipforum oftendunt,

Cap. XXX. S. Jam vero. Aque quambibiturus erat aliquantulum de potu admiscuit. De potu, ideft, de vino: vinum enim est naturalis pocus bominis, sicut panis cibus. Ps. 103, 15.

Cap. XXX. S. Specialius. Illud Hospitale pauperum, quod S. Ansgarius in Brema constituit, duodecimfuit pauperum; qui reliquorum accedentium & recedentium curam gererent : S eft posterioribus tem. poribus, cum opibus & viris idoneis crevissent, ab alique Catholico Archi - Episcopo Bremensi in Canonicatum. duodecim personarum versum, qui adhuc in esse est. Splendidissimum est deinceps adificatum Templum, turri prealta foris, & intus Organo praclaro ornatum, & adhuc ad Sanctum Ansgarium dicteur, in que supelledilem facram, bibliothecam & alia preciofa à Catholicie relicta conver [a effe respondent.

Crantzius lib. 1. cap. 38. babet, S. Ansgarium. post unionem Hamburgensis & Bremensis Ecclesiarum Supervixisse 7. annis: vid. Baron. ann Chr. 858. n. 14. noster autem Codex ter babes (est enimeademres tribus locis (cripta) quod 18. annis supervixerit. vid. post S. Ansgarii Vitam quod artiopase, fic concilio. Anni 18. nostri Codicis intelligendi sunt à tempore prime Administrationis post factam unionem, anni autem 7. Cranzii atempore Confirmationis Papalia, Cum enim fieret unio, Ecclesia Coloniensis absq. benedictione Episcopali degodegebat, & illud diuturnum extitit : postea Guntharius, Coloniensis Prasulconstitutus, cum contradiceret buic unioni, ab Imperatore Ludovico juniore aliug, Eccle fiaflicis & Politicis, Wormatia rogatus confensum suumbattenus prabuit, si Apostolica autoritate firmaretur ea unio; hactenus ergo nondum confirmata fuit. Tum demum missus est Salomon Constantiensis civitatis Episcopus & Nordfridus Presbyter ad Papam Nicolaum & Confirmationem obtinuerunt. Anni igitur XI. decurrerunt ab unione facta ad hanc Confirmacionem, quibus S. Ansgarius unitos Episcopatus administravit: bis addict 7. anni post Confirmationem factam faciunt 18. Vid. cap.20. Vit S. Ansgarii & Epift. Nicolai Papa in Appendice. Adamum item Bremensem & Albertum Crantzium, quorum ille plenariam appellat Copulationem lib. I. cap. 31. hic plenariam unionem Metropol. lib. I. cap. 42. circa fin. ob Con-

firmationem scilicet.

#### VITA S. RIMBERTI.a) CAPITULA VITÆ ET GESTORIJM S, RIMBERTI ARCHIEPISCOPI ET CONFESSORIS.

#### PROLOGUS.

CAP. I. Propositum Ludovici Imperatoris, patris sai Caroli Magni pia instituta continuandi & consu-CAP, II. mandi.

Quis S, Rimberti Vitam fcripferit nondum fatis com-

CAP. II. Ludovicu Imperator facie S. Ansgarium ordinari Archi-Epifcopum Hamburgensem, & laus ejus.

I CAP.

pertum habeo: suspicor tamen suisse ipsum succesforem in Archi-Episcopatu Adalgarium, qui ei olim à germano suo fratre Adalgario Nova Corbeia Abbate in directorem Monastica Regula, quam etiam Archi-Episcopus observandam susceperat, adjunctus erat. Ut quemadmodum S, Willehadi Vita feripta eft per Anfgarium & S. Anfgarii Vita per Rimbertum fic S. Rimberti Vita scripta sit per Adalgarium, qui ei egregium testimonium observatæ monasticæ Vitæ & Regulæ perhibet cap Vitæ ejus 12. Nec obstat, quod ipfe Adalgarius ibidem fe laudare videatur appellans fe, cu Frater Monachus effet, infignem conter-Catione virum, ficut & cap, 22 hoc enim de fe tellimonium non inanis gloriæ caufa ex suopte judicio profert, sed ex judicio sie de se sentientium, qui idcirco eum Archi-Episcopo socium & directorem elegerunt & miserunt. Nec vana etiam laus est, quod fe ibidem Virum Venerabilem appellat, cum jam fucceffor & Archi Episcopus esfer, erat enim ille tunc temporis Archi-Episcopalis titulus, quo & uti potnit cum se quasi occultare & nomen suum reticere voluit, imitando S. Rimbertum, qui etiam se sub nomine familiaris, fidelis & perpetui comitis S. Anf. garii descriplit. Vid Vita ejus cap, 9. & Vita S. Ansgarii cap. 30. & 33.

Necobitat etiam, quod se ascriptore illo sequestrare videtur, quande ait: Hie Vir Fenerabilis sipse Adalgarius Archi-Eipscopus) adhne hodie superificum multisalisi attesfans; quia S. ponsifex cupus Vitum serimus, nihil ex occasione cura Passerali de monachica persettiene perdiderir Ee. si enim seribere debuit, qui de se teche loqui intendit; sicut novimus etiam S. Johannem Apostolum de se loquium esse.

CAP. III. Quomodo Rimbertus puer à S. Ansgario assitus & adinstruendum datus sit.

IV. Quomodo Rimbertus adolescens meditari mortem instituerit.

V. S. Ansgarius Rimbertum ex divina revelationes

sibi familiarissimum reddit. VI. Quomodo S. Ansgarius Discipulo suo Rimberto

amorem fuum patefecerit; G à Deo obtinuerit, ut sciret, ipso in vita aterna non sepamndos, sed consortium pramiorum habituros.

VII. Procuratoris S. Angarii de S. Rimberto Visio; ejus explicatio.

VIII. Visio S. Rimberti de Arnulfo Presbytero, bujus querela, & per illius abstinentiam liberatio.

IX, S. Rimbertus est admodum ille familiaru Discipulu & Frater S. Angarii, de quo sape mentio est.

CAP.

denique obstat, quod cap. 21. de S. Rimberto ait : Fertur & dicitur mir acula feciffe, quali ex aliis habeat : aut enim ad publicæ famæ testimonium confugit, aut subindicat. fe proficiscenti in Suediam non fuisse comitem, sed domi res officii ejus administrasfe. Et quis potuit major aut magis idoneus ejus monastica vita testis este, quam is, qui ad eam dirigendam ei ajunctus erat ? Cumque ipse cum multis aliis hac de re attestetur, ut hic scriptum est, quis non videt. quod se inter alios testes præcipuum faciat, qui non tantum Archi-Episcopus & caterorum Dominus sit, sed alteris etiam sopitis hoc suo scripto in perpetuum testetur, (Godfridus Henschenius qui hanc S. Rimberts vitam edidit in Alis Sandor. T. 1. Febr. p. 559. eam tribuit Monachis Corbejensilus, pluribusque argumentis pag. 555, difputat Adalgarii cam effe hand poffe.)

CAP. X. S. Angarii morituri testimonium de S. Rimberto, cum de successore ejus quareretur.

XI. S. Rimbertus Archi-Episcopus eligitur & conse-

cratur.

XII. S. Rimbertus voverat, post mortem S. Ansgarii Monachus sieri, S sit etiam jam ordinatus Archi-Episcopus.

XIII. Quomodo S. Rimbertus vigilias & jejunia ob-

servârit.

XIV. De cura pauperum & eleemolynis S. Rimberti. XV. Diligentia cjus & affiduitas in praditando vera bum Dei.

XVI, Epistola S, Rimberti ad quasdam virgines Moniales.

XVII. Quomodo legationi sua ad gentes & ipse & per suos satufecerit.

XVIII. Quomodo captivos redemerit.

XIX. Quomodo captivam Santlimonialem liberaverit.

XX. Quomodo S. Rimbertus mansvetus fimul & seperus fuerit.

XXI. De mineulis S. Rimberti, corporalibus & Spiritualibus.

XXII. S. Rimbertus constituit sibi Adalgarium in...
Coadjutorium & successorem.

XXIII. S. Rimbertus nunciat instantem mortem suam ex prasagiu, Guna visione mira quam habuerat.

XXIV. Ægritudo, pietas & mors S. Rimberti.

XXV. Locus sepulture S. Rimberti, & prioris vistonte explicatio.

I 2 CAP.

CAP. XXVI. Miraculum ad sepulcrum S. Rimberti, XXVII, Subscriptiones Episcoporum,

# Prologus in Vitam Sancti Rimberti Episcopi & Confessoris.

Scripturi Vitam cum omni semper venerationes memorandi Rimberti, Pontificis, & b) qua officii ejut primicus occasso sucrit; aut quem ad hoc institutorem velconversationis prasectum habuerit, seu qualiter ad hoc clectua deinceps vixerit, in quantum bac comperimus, sideliter enarramus.

# Incipit Vita Ipsius,

Propositum Ludovici Imperatoris, patris sui Caroli Migni pia instituta continuandi S consummandi.

Um Imperator H Ludovicus Regni Francorum Monarchiam teneret, auctori sublimationis sux Deo talem devote vicemureddere curavit, ut Ecclesix Dei in Regno ejus
constituta decenti vigore proficerent, Servorum quoque & Ancillarum Dei status cum honoris incremento, latius excresceret. His ejus
assiduis meditationibus, ex divina inspiratione,
subintravit etiam memoria, qualiter Serenissimus Pater suus Carolus, cognomento Magnus,

<sup>6)</sup> Initio Prologi, transluli illam Conjunctionem, & exloco ubi abundabat, in er vitam. & eum emm, ac transluli eam ad qua officii, ubi desiderabatur.

Gentem Saxonum eotenus infidelem ad fidem. Chrilli converterit, usque adhuc ordinatis per ipfam Provinciam fufficienti numero Epifcopis, & Sedibus eorum provide diffributis extremam ad plagam Aquilonarem ejusdem Provinciæ partem ad hoc refervaverit, ut ibidem Archi-Epifcopalis conflituereur Sedes, unde prædicatio Verbi Dei finitimis fieret populis, Suconum, Danorum, Norveorum, Farria, Gronlandan, Islandan, Sridundan, Slavorum, nec non omnium Septentionalium, & Orientalium nationum quocunque modo nominatarum, qui paganicis adhucerroribus involvuntur.

# CAPUT II.

Ludovicus Imperator facit S. Angariumordinari Archi-Fpifcopum Hamburgenfem, & laus ejus,

Resad hoc opus constructa est tantum & dedicata Hammaburgensis Ecclesia in consinio Danorum & Slavorum in extremis videlicer partibus Saxonum inter eos qui dicuntur Nordatbingi, & unà cum incolis locorum eadem Ecclesia justiu ejusdem gloriosi Imperatoris Caroli ad gubernandum est Presbyteris commissa, donec opportuno tempore deputatis prius ad locum psiscopalibus sufficientiis Archi-Episcopum fatterei bidem consecrari. Ipso autem ante hujuessectum voti ex hac vita sublato, piissimus blius ejus jam dictus HLudovicus cum sidelibus

fuis hanc ejus intentionem retractans Angarium summæ Sanctitatis virum ut pater decreverat, privilegii Archi-Episcopalis, & ordine & nomine sublimari, & jam dicta novella Ecclesia rudibusque adhuc in fide populis Rectorem, ac Gentibus, ut dictum est necdum fidelibus Erogatorem Verbi divini fecerat ordinari. à pueritia in Dei timore conversationem, vel cum ætatis processu virtutum incrementa, ut quantis indiciis divinitus præmonstratum sit Pontificatus & prædicationis ejus officium, & quomodo per Sedis Apostolica privilegia ejus sit omnis causa munita, studiumque ejus & profectum in lucrandis Deo animabus, quas vel in fide roborare, vel de paganilmo ad Christiani-tatem producere quotidie satagebat, quisquis scire cupit, legat libellum vitæ ejus, \* & quantæ San-chitatis vir ipse sucrit perpendet. Nos nunc de eius Sanctitatis imitatore simul & dignitatis succeffore Rimberto scripturi, qualiter primo ei cognitus lit, & consequenter ascitus, hinc jam sequi e) incipiamus.

### CAPUT III.

Quomodo Rimbertus puer à S. Ansgario ascitus & adinstituendum datus sit.

Cum jam dictæ noviter institutæ Hammaburgensis Ecclesiæ termini essent angusti, & ad

<sup>\*</sup> Citatur liber vitæ S. Anfgarii & post sæpius.

<sup>6)</sup> Jam fequi incipiamus id est, Jam incipiamus facere aut feribere ut sequatur.

tantum officium quod Episcopo ejus injunctum diximus, sumptus ex illius pertinentiis collecti son sufficerent, ipsosque etiam qui provenire possent reditus, frequens hostilis irruptio diriperet, ne per hoc vir Dei impedireturà prædicationis officio, quod in gestis ejus Legatio ad Gentes vocari folet, memoratus Imperator HLudowicus quandam in Gallia cellam Thurbole vocatameidem Legationi tradidit perpetuo servituram. Quodam autem tempore Dominus Pontifexibidem degens, aspexit quosdam pueros ad Ecclesiam cum joco & inanibus festinare discurfibus: quorum quidam \* inter cæteros penè minimus graviter incedens, & pueriles levitates follicite devitans, orationem cum reverentia. &timore peregit, surgensque signo Crucis frontem munivit, & quali maturioris effet ætatis, fuam per omnia continentiam exhibuit. madvertit ergo vir Dei sacram religiosi pueri infantiam, divinæ jam servitutis amore flagrasse, acitisque ad se parentibus ejus, & nomen pueri quod Rimbertus vocareturedidicit, & consensu corum accepto, tonfuram ei & Ecclefiasticum. habitum imposuit. Sicque eum ibidem paterna follicirudine commendans, studiose erudire pracepit: paucisque diebus ibi transactis inde discessit, & suscepti Pastoralis officii, suzque ad gentes Legationis instanter operam egit.

<sup>\*</sup> Pietas & laus pueri Rimberti.

#### CAPUT IV:

Quomodo Rimhertus adolescens meditari mortem instituerit,

Post hac puer jam Deo dilectus magis magisque in gravitate proficiens & discendis liberalibus disciplinis ardenter instabat, & inter hæc orationibus caterisque bonarum rerum occupationibus affuetus, in paucis annis omni maturitare, & scientiæ & virtutum perfectus enituit. Et jam tunc juxta Plalmistam \* concaluit cor cjus inera ipsum & medicacione ejus exarsic ignis, invenire cupiens, quid ei in hac vità consistenti exlequi maximè prodesset. Cui talia meditanti occurrit juxta quendam sapientem, \*\* primam Philosophia definitionem meditationem effe morti, idque toto pectore hausit, ut omni vitæ suæ tempore hanc summam sapientiæ consequi mereretur, quatinus tempore mortis suæ de neglectu præmeditationis ejus non contriftari, sed potius per observationem Scripturæ \*\*\* monentis ac dicentis: inomnibus operibus tuis memorare novisima tua & in aternum non peccabis : quantum humanæ conditioni possibile esset, de peccatorum vel cautela vel remissione securus latificare mererentur.

<sup>\*</sup> Pfal. XXXLVIII, 4.

<sup>\*\*</sup> Platonem in Phadone.

<sup>\*\*\*</sup> Sirach XXXVIII, 21.

#### CAPUT V.

S. Ansgarius Rimbertum ex divina revelatione sibi familiarissimum reddit.

TEnerandus igitur Præsul, qui eum divino mancipavit Servitio, ficut in gellis vitæ ejus legitur, quæ illi ventura vel ab ipso gerenda. erant, pene omnia vel per somnium vel per intimam revelationem in mente prænofcere & præordinare solebat. Quæ autem ipsa suerit intima in mente revelatio, scriptores ejus vitæ rale quid esse arbitrantur, quale in Actibus Apostolorum \* sæpius replicatur: Dixit autem Spirirus illi, vel illi Discipulo. Unde non est diffidendum, quod vir Dei non ex eventu, sed divinæ ammonitionis attractu, quem occultiori lenlu, utpote vir spiritualis in anima percipere solebat, hunc felicem de quo loquimur puerum cumtantæ paternitatis affectu divinis asciverit ministeriis, quin potius in tenore conversationis & modo quo semper deinceps apud illum tractatus & habitus est verisimile videtur, quod eviden-ter à Deo illi sit revelatum, quia successor illi in Episcopatu suturus suisset. Nam cum primo in discendis artibus & disciplinis scholaribus distridio Magistrorum ei remisteretur, quod usitata locutione egressum de schola dicimus, mox eum Dominus Episcopus indivisibilem suz le-gationis comitem esse constituit. Venientemque de præfato in quo eum nutriendum commen-

<sup>\*</sup> Actor. X, 19 XI, 12, XXI. 4.

mendavit Monasteriolo cum gaudio suscepit, consciumque suorum in omnibus permiserat esse gestorum, quibus ipse Deo cum omni pietate sivè occulte sivè manifeste famulabatur.

#### CAPUT VI.

Quomodo S. Angarius Discipulo suo Rimberto amorem suum patesecerii: & à Deo obtinuerit, ut sciret ipso in vita aterna non separandos, sed consortium pramiorum bahituros.

Denique cum quadam die juxta morem si-mul assisterent ad orationem, jamque supplicatione finità egredi de Ecclelia pararent, quasi secretioris gratiæ munus in Discipulo Pon-tifex agnoscit, eum his verbis alloquitur: Oportet te, inquit, ô fili Rimberte, semper illi gratias agere, qui de turbidis seculi fluctibus ad portum quietis te vocavit, ad quem quia video te indubitanter animum applicasse, sateor amoris tui me assectu slagrare, eandemque dilectionem fine tenus ex mea parte circa te durare non dubites. Cui ille respondens, indignus sum, inquit, Domine, tanta gratia tua, quia ramen hanc in me ostendis clementiam, meritis tuis apud Deum mihi obtineri deposco, ut in futura vita præmiorum tuorum consortium adipiscar. Tunc Sanctus Epilcopus cujus mentem gratiâ Dei læpius illustrari diximus ad prænoscenda, quæ illi futura essent, his verbis dignissimi Rimberberti, nullum quidem ad præsens dedit responfum, tertia vero die transacta, iplo jam follicitudine cogitationum fatigato, quare scilicet ad hanc petitionem suam reticuerit, Episcopus talem ei reddidit consolationem : Jam, inquit, obtinui à Domino ut in futuro seculo sicut petisti ab invicem non separemur; ubi ira beatitudinis æternæ participes erimus, ne nostra nos virtute ad hanc pertingere posse præsumamus, quod est reatus superbiæ, per quam ceciderunt, qui operantur iniquitatem: nec rursus desidia torpentes obliviscamur, quod dicitur : \* in Deo faciemus virentem, sed quotidie studeamus ut bonum opus ficut ammonet Beatus Gregorius, habeatur nobis in voluntate; ac si consequenter confidamus, quia juxta eundem Doctorem ex adjutorio divino erit in perfectione. Si quem autem movet hanc trium dierum dilationem ad hoc refponsum fecisse Episcopum, meminerit nos prædixisse, mentem ejus à gratia Dei ad prænoscen-da sutura sæpius illuminari, de quo tamen his ipsis quæ subjecta sunt verbis in vita ejus d) ita. descriptum habetur. Adomnia ergo qua forte pracipua definire debebat, facium cogitandi babere voluit, nec quicquam temere disponebat, antequam gratia Dei illustratus, ipse in mente sua sentiret quid melius Sicque superna visitatione certificatus in mente fine

\* Pfal. XI., 14.

A) Rem hanc in Vita S. Anfgarii & prioribus capitibus Vitæ S. Rimberti paffim invenio; illa autem ipfa verba, quæ hic citantur, non invenio: nifi me oculus & memoria fallit.

fine curidatione, que agenda erant disponebat. Hæc de vita ejus idoncus inseruisse \* Lector intelligat, ut ex hoc testimonio comprobaretur, nihil eum ad petitionem hujus Sanchissimi Discipuli ili Rimberti respondisse, niss quod in hoc tridui spacio menti ejus Spiritus Sanctus insudit; juxta sententiam quam etiam superius \*\* de Actibus Apostolorum protulimus.

#### CAPUT VII.

Procuratoris S. Ansgarii de S. Rimberto Visio, ejusque explicatio.

A Ccedit etiam ad prælagium virtutum Beati Aviri vilio quædam de iplo revelata Procuratori Antistitis, prima mox nocte adventus ejus Hammaburgum, cum ipse adhuc in prima ætate adolescentiæ fuisset. Videbatur enim eidem Procuratori, conspexisse se ipsum Rimbertum fedisse in fastigio Oratorii, signumque Ecclesiæ unum quod nos Cloccam vocamus, in coloapparuisse, à quo ligamen lineum ut assolet in modum funis demissum usque ad ipsum dependeret Rimbertum, per quod ipse idem signum hilariter traxisse, & sono ejus dulciter delectatus esse videbatur. Cui somnio congruam ex divinis Scripturis interpretationem reperimus. Præcipitur Mosi à Domino, \*\*\* ut inter alia vestis Sacer-

<sup>\*</sup> Pro inserta esse. \*\* Cap. V.

<sup>\*\*\*</sup> Exod, XXVIII.

cerdotalis mystica indumenta hæc etiam fiant: Deorsum, inquit, ad pedes ejusdem tunica per circuitum quasi mala punica facies ex Hyacintho & purpura Grocco bistincto, & ut in sequentibus invenitur ex by foretorta, mixtu in medio tintinnabulu. re autem hic tintinnabula adjungi præcepta. fint, inferius oftenditur: ut audiatur, inquit, fonitus quando ingreditur Pontifex Sanctuarium in confectu Domini of non moriatur. Sacerdos namque ingrediens vel egrediens moritur, si de eo sonitus non audiatur: quia iram contra se occulti judicis exigit, si sine prædicationis sonitu incedit. Quia igitur futurum erat ut fummo Eccle-fiz gradu conscenso, vir Domini ornamentis spiritualibus eniteret, ut etiam prædicationis officium infigniter egiffe probaretur, rectè in fa-fligio Templi quod fignificat apicem Pontifica-lem,cum doctrinæ (vaviffimo & cœlitus attracto fonitu ad convocandum fervitio divino facram Christi plebem sedisse videbatur. Hoc enimuninhujus ostensione visionis personans attractu ejus signum cæleste significare potest, quod in veste Pontificis tintinnabula monstrare probantur. Qualiter etiam cætera quæ de Scriptura. facta proposuimns Sacerdotalis habitus ornamenta spiritualiter in se se semper exhibuerit ad profectum simul & imitationem legentibus exponere judicavimus. Malisutique punicis ute-batur in quibus multa interius grana uno foris cortice teguntur: quia ipse semper multifariam virtutum operationem uno caritatis munimine

undique versum tectam gestabat. Hæc autem mala punica ex purpura & hyacintho & cocco bistincto, & bysso retorta erant, quæ cuncta illi aptissime conveniunt. Omni enim desiderio semper quærebat cælestia, quæ per hyacinthum significantur, pro Christi nomine usque ad Martyrium paratus, quod intelligitur in purpura, amore Dei, & proximi slagrans, quod per coccum bistinctum exprimitur. Et sicut byssus de terra eruta longo exercitio, siccandi, tundendi, purgandi, coquendi e nendi gramineum di, purgandi, coquendi& nendi gramineum folet perdere, & candidum in se recipere colorem: ita ipse cum magno continentiz labore quasi nativum exsudans humorem, ad decorem dignz Deo puritatis, solerti jejuniorum & vigi-liarum & orationum & lectionis, patientiz & humilitatis instantis pervenit. Quibus omnibus tintinnabula habuit permixta: quia raro aliud ab illo quam prædictarum virtutum suavissimus sonitus audiebatur, qui rursum operum ejus sublimitate audientium mentibus commendabatur; ficut & sequens de illo hujus opusculi textus manifestius oftendit.

#### CAPUT VIII.

Visio S. Rimberti de Arnolfo Presbytero, bujus querela & per illius abstinentiam liberatio.

Cum adhuc esset in obsequio decessoris sui Domini Ansgarii, apparuit ei Presbyter Arnulfus jam diu defunctus, & percontanti de ejus caula in alterius seculi vita, dolenter respondit: Ego, inquiens, dum adhuc in carne effem, negligenter de animæ meæ agebam falute, gravitatem persona mea competentem. non servans, ocio sapius vacans, &aliquando etiam indicto jejunio carnem manducans, aliaque similiter interdicta in esca & potu frequenter ulurpans: pro talibus commissis indignus sui hactenus ad præsentiam Dei venire; sed si tua, ait, fraternitas pane & sale & aquâ contenta à cæteris victualibus abstinentiam quadraginta. diebus pro me facere vellet, crederem me per Dei misericordiam ab hujus repulsionis meæ sententiå seu pænå liberari. Cui cum ipseutei videbatur ita se facturum esse polliceretur, expergefactus de somno, mox ut Episcopum alloqui potuit, Visionem ei omnem exposuit. Acceptoque ab eo consilio, toto quadraginta dierum spacio nullo alio cibo vel potu est usus, nisi pane tantum & aqua. Eodem tempore tanto dentium dolore vexabatur, ut iplis libi panema ad reficiendum commoli luftinere non posset: quamobrem ipsum panem comminutatim terendo feu manibus confricando in ipíam aquam commiscebat, & ad levamen dentium quodam-modo instar pultis emolliebat. In quo etiam, adaugmentum abstinentia, ea quæ in simplici decoctione panis esse possent plurimum dese-cerunt, & vis scilicet alimenti & suavitas ac delectatio saporis. Expletis autem diebus istius

abstinentiæ, ipse Presbyter pro quo hæc ager bantur, per visum apparuit cuidam sæminæ, quæ multis diebus paralytica jacehat nomine Helabwib: cui longa quidem infirmitas membra gravavit, sed tamen ut de quodam Beatus Gregorius dicit, ipla infirmitas eadem membra à bono opere non ligavit. Quotidie enim se ad Ecclesiam deportari faciens, verbum vitæ ibidem delectabatur audire, Hymnisque & Laudibus prout potuit die noctuque vacare, ut dictum est, per vilum apparens Presbyrer memoratus, famulo Dei Rimberto gratias referri petivit, de parlimonia pro ejus salvatione exacta, quam & in tantum libi profecisse mandavit, ut abnegatum libi prius ad conspectum Dei accessum & aulæ cœlestis introitum per hanc condonatum constaret. Ipse vero Rimbertus inter eos, inquit, ascribetur, de quibus dicitur :\* Fulgebunt justi, & tanquam scintille in arundineto discur-rent; & de quibus Psalmista \*\* ait: Ibunt de virtute in virtutem. Istiusmodi Visionibus vir Dei nil unquam animo extolli solebat, sed per humilitatis tutiffimam semper viam incedens ital quodammodo quotidie virtutum gradus ascendit, ut sæpe dictum semper attendere videretur Beatum Gregorium \*\*\* dicentem: Unusquisque vestrum, Fratres, magnus effe studeat, sed tamen magnum fe effe quodammodo nesciat, ne dum fibi magnitudinem arroganter tribuit, amittat.

\* Sap. III, 7.

<sup>\*\*</sup> Pfal. LXXXIV. 9,

<sup>\*\*\*</sup> Homil. 3. in Evangel.

#### CAPUT IX.

S.Rimbertus est admodum ille familiaris Discipulus & frater S. Angarii, de que sepe mentio est.

Uamdiu ergo fuit in corpore vir Domini Anlgarius, iste Servus Dei Rimbertus præ cunctis familiarius illi in omnibus adesse solebat, de quo aliquotiens nobis in hoc' opulculo mentio incidit, & libellus gestorti præfati Pontificisab iplo Rimberto \* alioque condiscipulo ejus editus testatur. In quo videlicet libro ubicunque commemoratio fit cujusdam fidiffimiDiscipuli ejus, quod frequenteribi Lector inveniet, ipfum feiat fuisse Rimbertum: sed quia ut diximus iple cum alio quodam editor eorundem. extitit gestorum, idcirco veritatem rei, suppressonomine suo, exprimere voluit, ne de se familiariorem gratiam jactanter proferre videre-Sic enim & Beatus Evangelista Johannes in Evangelio suo fecit, ubi suam semper personam maluit indiciis rerum accidentinm, quam proprio designare vocabulo. Quatenus autem in hoc devotionis loco cum Episcopo familiariter Sanclus vir Rimbertus perseverarit, ex verbis præfati libelli cognoscitur, quibus de transituDomini Episcopi ita commemoratur:\*\* Percepta, inquit, Dominici Corporis & Sanguinis Communione, Santtus Pontifex Dominum deprecabatur, ut qui-

<sup>\*</sup> S. Rimbertus edidit vitam S. Anfgarii.

Cap. XXXIV, in fice.

quicunque in eum quoquo modo peccasset, divina boc el pietas remitteret; Deinde versiculos istos capit frequentius repetere: \* Secundum misericordiam tuam memento mei tu, propter bonitatem tuam Domine, Et, \*\* Deus, propitius esto mihi peccatori, Et, \*\*\* in manus tuas, Domine, commendo Spiritum meum. Cumá bac sapius repeteret, & frequenti anbelitujam ea frequentare non poffet, cuidam Fratri pracepit, ut bat vice illius frequentando caneret, Sicg, oculis in calum intentis Domini gratie commendatum Spiritum exhalavit. Hic ergo quem vice sua verba orationis pro se frequentare præcepit, Rimbertus fuit, cui in loquela sua defectu voti sui verba commendans Episcopus, per eum se compensare credidit, quicquid ipse minus orationum jam moriens peragere posset, quoniam & propter vitæ ejus meritum pro se illum exaudiri non dubitavit, & quod ille fecit non discrevit ab eo, quod à seipso factum suisset, quia cor unum & anima una, unus spiritus & una fides, erat semper in eis.

#### CAPUT X.

S. Ansgarii morituri testimonium de S. Rimberto cum de successore ejus quereretur.

DEnique cum in infirmitate ipla quade hac vitamigravit, consilium quareretur ab eodem

<sup>\*</sup> Pfal. XXXV.7.

<sup>\*\*</sup> Luc. XVIII 13.

<sup>\*\*\*</sup> Pfal, XXX, 6.

dem Domino Ansgario de successore ejus eliquod hoc sui non sue recentre e pas en-endo, & quidam etiam de Rimberto quid ei videretur inquirerent, respondisse serure: « quod hoc sui non fuerit ministerii decernere, quia forsitan ipse in Episcopatu multorum ani-mos offensos haberet, quod emendare magis debuisses, quam per hoc motum ipsum animorum augere, quod ipse talem adsuccessionem personam denominaret, quæ fortassis incom-moditate sua gravaret subjectos, & amaræ sierent propter hoc contra iplum querimoniæ. De meritis tamen inquit, Rimberti sciatur, quia-dignior ipse Archi-Episcopali, quam ego Sub-Diaconatus officio. Hac de semagna humilitatis intentione Sanctus profecutus est Episcopus, tanquam verus observator ejus, quam & ipse olim in profectione habuit Monachorum. Regulæ, \*\* dicentis: Septimus, inquit, bumilitatis gradus est, si non solum omnibus se inferiorem sualingua pronunciet Monachus, verum etiam intimo cordis cremet affectu, bumilians fe & dicens cum Propheta.: \*\*\* Ego autem sum vermis & non bomo. Solent enim Sancti viri cum fortia agunt, de semetipsis vilia fentire. Juxta quod de femetipfo David \* co-ram Arca Domini faltando Regni fui potentiam despiciens dixit: Ludam & vilior fiam plusquam. fattus fum, & ero bumilis in oculis meis, de quo & K 2 Apo-

<sup>\*</sup>S. Anfgarius non voluit fibi fuccefforem nominare. \*\* Reg. S. Benedicti cap. VII.

<sup>\* 2.</sup> Sam, VI, 22.

Apostolus ammonet dicens: \* Implete gaudium\_ meum, ut idem faiatis eandem caritatem habentes, unanimes idipsum fentientes, nibil per contentionem. ned, per inanem gloriam, sed in humilitate superiores si-Quorum prius, hocest, bi invicem arbitrantes. Prophetætestimonium Beatus vir Ansgarius, ita in se custodire solebat, ut de semet ipso intus humilia sentiens, honorem exterius non requireret, qualidicens: Ludam & vilior fiam; nec rurfum per hoc quod vilem se exterius præbuit, interius intumesceret, implendo porius quod sequitur : & ere bumilis in oculis meis, ideft, qualem me exterius despiciens exhibeo, talem me interius attendo. Qua despectus sui intentione implevit etiam quod de Apostolo proposuimus; ut omni contentione & inani gloria carens, per humilitatem sibi alios superiores arbitraretur: unde & superius descriptum, potioris quam ipse esset meriti Beato viro Rimberto tantopere dedittestimonium. Sed quanquam ipse humili-tatis causa desese talia dixerit, nostrum tamen non est, quemlibet corum alteri præponere, sed æquales suisse meritis credere, quos & uni-us sidei devotio & ejusdem ossicii licet diverfis temporibusadministratio commendet æqualiter.

<sup>\*</sup> Phil. II. s.

#### CAPUT XI.

S. Rimbertus Archi-Episcopus eligitur & confecratur.

Ulamquam igitur sicut nunc diximus San-ctus Pontifex non libenter aliis, pro offensa eorum vitanda de successuro sibi aliquid referre voluisset, pe suem tamen penè in omnibus conscium hac gratia in fine defraudaret, triduo ante obitus sui diem aperuit secretum suum viro Dei Rimberto, quod post se deberet ad Pontificatus apicem promoveri. Tum illereniti cœpit ad tantum ministerium, nec viribus nec meritis se idoneum esse proclamans. Senctus Episcopus, Dei dispositionem esse commemorans, quod ipse prædixit, competentes ammonitiones adjunxit, quod suam voluntatem ad divinæ dispositionis judicium inflectere deberet, juxta illud Beati Thomæ Domino dicentis: \* Dominus meus es tu, & ego Servus tuus, fiat voluntas tua. Ad hac gloriolo Rimberto reniti vel contraire constantia defecit, quando Episcopum divinitus hæc accepisse sciebat. Nec ulla ambiguitas fuit Clero vel populo inter plures de electione, \*\* sed ipso mox die depositio-nis Domini Ansgarii Rimbertum omnes concorditer elegerunt. Cum cujus concordiæ pa-cto, ad gloriosum tunc temporis Regem HLudowi-

<sup>\*</sup> Respicitur Joh. XX. 28.

<sup>\*\*</sup> S. Rimbertus eligitur, postridie obitus S, Ansgarii 4. Febr A.C. 865.

dowicum adduxerunt eum viri Venerabiles, Thiadricus Mindensis Ecclesiæ Episcopus, & Adalg arius Abbas Monasterii novæ Corbejæ, susceptusque ab eo honorifice cum Pontificalis baculi juxta. morem commendatione Episcopatus est sortitus dominium. In Chartis autem Apostolicorum Romanæ Sedis Pontificum, à quibus privilegium Archi-Episcopale Ancitur Sedi quam tunciple suscepts, etiam hoc continetur, ut quia propter novellam ejusdem Sedis institutionem & nec dum conversos ad sidem populos susfraganei non habentur Epilcopi, à quibus deceden-te uno alter Archi-Epilcopus consecraretur, Palatinæ interim providentiæ succedentium per tempora Pontificum consecratio sit commiss, donec numerus Suffraganeorum Episcoporum canonice eum consecrare debentium ex Gentibussuppleatur. Cum hujus ergo ad ordinan-dum eum tenoris insinuatione Venerabilem. Rimbertum gloriosus Rex direxit ad Luidbertum e) Mogotiensem Archi-Episcopum, à quo jussu ejus ita est consecratus, ut provide actum sit, quatinus in adjutorium consecrationis, non unius Metropolis, sed duarum convenirent Suffraganei, Luidhardus videlicet Paderburnensis Epi-Copus, pertinens ad Maguntiam, & præfatus Thiadricus Suffraganeus Archi-Episcopi Coloni-ensis. Quos ita permixtim adesse idcirco pla-

e) Ubi nostrum exemplar habet Luitberius Mogotiensis Archi-Episcopus, Zachar, Lippeloo & Franc, Haraus in vit, SS, scripserunt, Limbertus 4. Febr.

cuit, ut tam hujus confectationis actio, quametiam Domini Anfgarii, primitus ad Sedemipfam fimili modo facta ordinatio, in fignum effent futuris temporibus, quod ad nullam nominatim Condiœcesitatem quorum cunque Episcoporum, pertineat ad hanc Sedem consecrare Episcopum, sed tantum ut diximus Palatinæ hoc commissium sit, prudentiæ, donec consecrantium numerus ex Gentibus suppleatur.

#### CAPUT XII.

S. Rimbertus voverat, post mortem S. Msgarii Monachus sieri, & sie etiam jam ordinatus Archi-Fpiscopus,

Abuit autem hic Sanctissimus vir olim hoc vocum de se factum, ut post dicessum Domini Ansgarii monachicum mox & propositum acciperet & habitum. Unde cum consilio consecrantium se Pontificum mox post ordinationem ad Monasterium novæ Corbejæ properans, vestem quidem illius promissionis \* exintegro suscepit, conversationis autem illius promissionem ita fecit, ut conversationem suam & sabilitatem morum suorum, & obedientiam secundum Regulam Sansti Benedisti exhiberet, in quantum labor & occupatio suscepti Pontificatus permitterent. Et ut in hujus promissionis effectu veracius assuccepti suscepti Pontificatus ejusdem Monasterii sibi prastari rogabat, K 4 cum

<sup>\*</sup> Forte professionis,

cum quo, quia ipli in Monasterio esse non li-cuit, solatium haberet assiduæ inde meditationis, & ulum continendi fe, juxta moderamen. regulare quod promisit. Ad quod ei deputari placuit inlignem conversatione virum gradu Di conum nomine Adalgarium \* germanum videlicet & aqui vocum Abbatis ejusdem Mona-flerii, de quo supra diximus. Hic vir venera-bilis in conversationis ejus imitatione simul & fuccessionis dignitate adhuc hodie superest, cum multis aliis attestans, quia Sanctus Pontifex, cu-jus vitam scribimus, nihil ex occasione curæ Pastoralis de Monachica perfectione perdiderit, adeo, ut nullus etiam intra ipfa Monasteria viventium, instrumenta bonorum operum, quæ eorumRegula commemorat æque ut ipse observaverit. Cujus facta quidem vix à nobis explicari possum ; sed cotidianam ejus cum Deo con-versationem, & animum cælo semper intentum, nostrætenuitas scientiæ nequaquam edicere vel saltem perpendere valet. Grave ducebat ullum tempus vacuum absque opere Dei transigere; sed orationi lectio, lectioni semper apudillum successit oratio. Et, si aliquid accessiffet, quod eum ab oratione impedire videretur, semper tamen quæ justa sunt agens sine intermissione sentiendus est orasse, ut Beatus docet Augustinus: \*\* Illi, inquit, qui in divino ver atur offi-

Adalgarius Frater Corhejenfis S, Rimberto adjungitur moderator Monasticz Regulæ.

<sup>\*\*</sup> Augustin, lib, z, quæst, Evangel, c, 11,

cio, omnia gesta ejus distaque pro oratione reputantur.

#### CAPUT XIII.

Quomodo S. Rimbertus vigilias & jejunia ebservārit.

I Jigiliarum ulum moderanter agebat, abstinentiæ modum ita exercuit, ut semper illi essent quotidiana jejunia, & refectio sanitatem \* fugiens. In quo scilicet hoc attendebat, ut juxta Beatum Hieronymum \*\* ita corporis frangeret appetitum, ut tamen ad lectiones & Plalmodiam atque ad Altaris ac Pontificatus sui officium vires ei non deficerent. Nihil enim prodest, ut ait idem Hieronymus, biduotriduoque vacuum portare ventrem, si pariter obruatur, si compensetur saturitate jejunium. Illico enim mens repleta torpescit, & irrigata humus spinas libidinum generat, Quod vir Dei ut diximus in se cavere volens, moderamen jejunii ita custodivit, ut Dominus in Evangelio Judæos arguens, quod nec Johannem jejunantem nec iplum ens, quod net joiannem jejunaniem net ipum manducantem & bibentem fulciperent, subject dicens. Et justificata est sapientia à silis suis: \*\*\* o-stendens per hos filios sapientia intelligere, nec in abstinendo nec in manducando esse justitiam, sed in aquanimitate tolerandi inopiam, & temperantiam per abundantiam non se corrum-Κç pen-

<sup>·</sup> Forte, saturitatem,

<sup>\*\*</sup> Epift, 22. ad Euftoch.

<sup>\*\*</sup> Matth, XI, 19,

pendi atque opportune sumendi vel non sumendi ea quorum non usu, sed concupiscentia reprehendenda est.

### CAPUT XIV.

De cura pauperum & eleemosynis S.
Rimberti.

Quia vero etiam ad usus & sustentationes pauperum, Beatæ memoriæ decessor sus institutum habebat, in nullo hoc ipse dissectifed omnem curam & diligentiam adhibebat, ut omnia ad idstatuta nullum suis temporibus caperent detrimentum, sed potius suo quotidicatudio his aliquid adderetur. Eratenim pro in digentium levamine Hospitale f) constitutum in Episcopatu ejus, ad quod tanta subsidiorum sussicientia deputata est, ut nusquam copiosus vel sapientius hoc ipsum procuratum esse sia.

f) Rospitale ejus adhuc Bremæ extra portam orientalem in suburbio extat; quod quia & lapideum est & vetustate ruinosum , perpetua refectione indigens, putarim illud ipsum esse, quod S. Rimbertus olim construxerit: sed non videntur tam copiessi jam illius Hospitalis redditus esse esse quod proxime est, clim nescio quá fortuna combustum dicitur, & jam aliud sed ligneum, pulcum tamen cum habstatione Ministri construires est, ma sidu sed ligneum, pulcum tamen cum habstatione Ministri constructum est. Magnus ad illud populi concursus est, persinentibus ad illud plerisque villicis, quie x parte circa urbem habitant, qui vel tres pagos aquare possimt; & solent æstivo tempore sudo coslo multi quoque ex urbe ibi comparete.

mus. Sed & extra Episcopatum, ubicunque, fuisset, semper constitutos habebat, qui pecuniam in saccellis ad dandum pauperibus gestarent, ipsequead hocipsum in zona sua g) marsupio cum nummis semper utebatur, ut si quando dispensator Eleemosynæ suæ in adventu egentis deesset, ipse sine mora haberet quod daret. Ineratenime isollicitudo, ne quistalium à se sine levamine abscederet, suisque similia jugiter adhortationem faciens, dicere solebat: Non tardandum ess ut cunstis pauperibus succurramus, quia quu site Chrisus vel quando ad nos veniat, ignonimus.

#### CAPUT XV.

Diligentia ejus & assiduitas in pradicando verbum Dei.

Interea juxta ammonitionem Beati Gregorii etiam eleemofynam verbi incessanter agens doctrinæ salutaris studio jugiter instabat, recolens quod idem ait Doctor: \* Plus esse ut verbi pabulo

e) Quod de S. Ansgario vitæ ejus cap-30. narratur, quod in Zona propria semper faccellum cum numnis habucrit, ut absente dispensatore suo pauperibus sine mora aliquid daret, hoc ab eo didicit perpetuus conversationis ejus comes & successor S. Rimbertus, qui idem secit, & addit memorabile hoc distum: Non tardandum est ut cansti pauperibus succerramur, quia quis str Christus velquando ad nos ventas sporamur. Significans, Christum non raro sub pauperis sigura sus sidelibus apparere.

\* Houril, VI, in Evangel,

bulo victura, in perpetuum mens reficiatur, quam venter moritura carnis pane terreno satietur. Hujus rei gratia excerptum, legentibus utile de libris San-Eti Gregorit fecit, & propria manu conscripsit, Epistolas que nonnullas ædificationis plenas ad diversos composíuit, quarum una est ad quandam Dei ancillam in Monasterio quod dicitur Here-f \* constitutum, caterasque Sorores ibidem in Dei samulatu consistentes. Hac autem samula Dei de qua loquimur, neptis erat venerabi-lis Episcopi Luichardi; cujus supra mentionem-fecimus, qui se Sancto viro cum omni devotio-nis affectu ita devinxerat, ut non solum ipse-Sanctitatis ejus amator existere, verum etiam omnes ad le quoquo modo pertinentes illi com-mendare studuerit, præcipue istam de qua lo-quimur ab infantia Deo oblatam & in virginitate permanentem neptem suam, quæ & propria devotione promeruit, ut unicam dilectionis suæ filiam vir Sanctus eam nominare solitus sit. Quæ licet nomen fuum \*\*vitandæ jactantiæ causa palam nolit edici, ipsam tamen ad ædificationem facris virginibus, quamvis tacito nomi-ne ejus ad quam specialiter scripta est, hiç ponere decrevimus Epistolam ita se habentem:

\*\* Sanctorum in occultandis & nominibus fuis humilitas.

CAPUT

<sup>\*</sup> Heresi monasterium virginum, vulgo Nienheerse tertio lapide à civitate l'aderborneus.

#### CAPUT XVI.

Epistola S. Rimberti ad quasdam virgines Moniales.

CArissima filia, caterisque virginibus & sponsis Christi Rimbertus, gregis Dei vilis Servulus in Domino falutem. Frater Adalgarius nuper a vobis rediens, dixit mihi, graviter vos ferre, quod parvitatis meæ literas raro suscipia-tis. Quod modo mihi emendare cupienti quid scribere debeam nihil convenientius occurrit, quam ut vos de vestræ Sanctitatis commoneam propolito. Si igitur ad sublimissimam gloriam vultis pervenire, omni virtute incorruptionem corporis ac spiritus excolere debetis. Interioris enim fotu ac pabulo puritatis subministrari necesse est etiam exterioris hominis castitatem. eamque jugiter ad perseverantiam perpetuæ incorruptionis animari. Illæ namque funt veræ atque incorruptæ virgines Christi, non quæ metuunt, sed quibus non libet fornicari. Quod donum, si per Dei gratiam adeptas vos senseritis, quanto magnæ estis, ut sacra monet Scriptura, \* humiliate vos in omnibus, & coram Deo invenietis gratiam. Eâ enim viâ pervenire debetis ad Christum Dominum & Sponsum veftrum, quia iple dixit: \*\* Discite à me, quia mi-tu sum & bumilis corde. Curandum itaque est, ut omni custodia mens servetur à superbiz tumore.

<sup>\*</sup> Sirach. Ill. 20.

<sup>\*\*</sup> Matth. XI. 20.

Non enimante oculos Dei vacua transvolant cogitationes vestræ: intus ergo videt Deus quod mentem elevat, & idcirco foris permittit invalescere quod deponat. Hinc quip-pe per Osee \*contra Israelitas dicitur: Spiritus fornicationis in medio eorum & Dominum non cognoverunt. Qui ut oftenderet, sicut dicit Beatus Gregorius, \*\* quod causa libidinisex culpa prorumpat elationis, mox subdidit dicens: Et respondebit arrogantia Ifrael in faciemejus, ac si diceret. Culpa quæ per elationem mentis in occulto latuit, per carnis luxuriam in aperto respondebit. Pro-inde per humilitatis custodiam servanda est munditia castitatis. Si enim Spiritus sub Deo premitur, caro illicite super Spiritum non levatur. Habet quippe Spiritus commissium sibi do-minium carnis, si tamen sub Domino recognoscit jura legitimæ servitutis. Nam si auctorem fuum superbiendo contemnit, jure & à subjecta carne prælium suscipit. Hinc est enim quod longa continentia repente solvitur, hinc quod plerumque & usque ad senium virginitas servata vitiatur. Quia enim negligitur humilitas cordis, rectus judex despicit etiam integritatem corporis. Et quandoque per apertum malum, reprobos annunciat, quos dudum reprobos in occulto tolerabat. Nam qui diu servatum bonum subito perdidit, apud semetipsum intus aliud malum tenuit, ex quo aliud subito erupit. At per

\* Ofez V, 4,

<sup>\*\*</sup> S. Gregor, XXVI. 18, in Johnm,

per hoc Omnipotenti Deo etiam tunc alienus extitit, quando se ei per munditiam corporis inextint, quando le el per munditam corporis in-hærere monstravit. Hæc ergo, filiæ, non ideo scribo, quod in vobis quicquam dequalitate su-perbiæ vel vanæ gloriæ cognoverim, sed quia-vos opto in illarum consortio esse, de quibus le-gitur:\* Quoniam seguuntur Agnum quocunque ierit. Ubi multos cecidisse doleo, vos caute ambulare desidero, optoque ut dicat vobis Dominus & sponsus vester: \*\* Totapukra es, amicamea, & macala non est in te. Itaque sequimini hic Agnumin præceptis suis, ut ipso auxiliante illum sequi valeatis in æterna vita, cantando canticum, quod nemo potest dicere nisi chorus virgineus. Hæc pulcre Beatus Augustinus \*\*\* virgines ammonendo exposuit : Pergite, inquit, Santti Dei, pueri & puella, mares ac famina, catbes & innupta, pergite perseveranter in finem. Laudate Dominum. dulcius quem cogitaftis uberius, sperate felicius, cui servitis instantius: amate ardentius, cui placetis attentius. Lumbis accinctis & lucernis ardentibus expectate Dominum, quando veniat à nuptiis. Vos afferetis ad Agni nuptias canticum novum quod cantabitis in citharis veftris, utique tale quale nemo poterit nifi pos . Sic enim vos vidit in Apocalypsi quidam præ cateris dilectus Agno, \* qui discumbere super pettus ejus so-Ipfe vos vidit duodecies duodena millias Sanctorum cithare dorum illibata virginitatis in corpore,

<sup>\*</sup>Apoc. XIV: 4.

<sup>\*\*\*</sup> S. Augustin, de sacra virginitate cap. 17.

<sup>\*</sup> Johannes Apocalypf, XlV, s.

re, inviolate veritatu in corde. Sequimini Agnum, quia 5 Agni caro utique virgo. Sequimini eum virginitate cordu 6 carnu, quocunque ierit. Qui effeum sequi, nisi imitari? de quo Beatus Petrus: \*Christus, inquit, Jesus passus est pro vobu, vobu relinquen: exemplum, ut sequamini vestigia ejus.

Hanc Epistolam ideo hic positimus, ut legentibus appareat, quantum, sicut ammonet Apostolus\*\* studium habuerit ejus quæ secundum pietatem est doctrinæ, & qua potens suerit

in ipla doctrina etiam alios exhortari.

#### CAPUT XVII.

Quomodo Legationi sua ad Gentes & ipse & per suos satisfecerit.

PRæterea Legationis suæ officium quod ad prædicandum Gentibus Verbum Dei primitus à decessore suo susceptum est, & postmodum sibi successionis jure quasi hæreditarium provenit, impigre exsecutus est, ippe quidem per sequoties occupationes aliæ sinerent, eidem Legationi insistens, semperautem constitutos habens Presbyteros; per quos & verbum Dei Gentiles audirent, & solatium captivi Christiani haberent, ad Ecclesias inter ipsos paganos constitutas longe ab Ecclesia Sedis suæ, quodque gravissimum erat marinis discriminibus adeundas. Quæ discrimina ipse frequentius & abundantius sussimas, sæpe tanquam de se testabatur. Apostore

<sup>\* 1.</sup> Petr. Il . 21.

<sup>\*\* 1,</sup> Tim. VL 3,

stolus \* naufragium pertulit, sape in proximo erat, ut cum eodem dicere posset: Noses die inprofundo maris sui. Sed prosecto aderat ei Spiritus Sanctus, qui in exterioris hominis corruptione interiorem renovaret de die in diem, & spe suture beatitudinis omnia præsentis vitæ aspera deliniret, & gravia relevaret. Consolabutur enim continua meditatione sermonis Apostolici: \*\* Quia non sunt condigna passones hujus temporis ad suturam gloriam qua revelabitur in nobis. Acsic quæcunque sierent dura laboranti, mitescere solebant eadem propter Christum sustinenti.

#### CAPUT XVIII.

Quomodo captivos redemerit.

A D redemptionem captivorum cunchis penequæ habebat expensis, cum multorum adhuc apud paganos detentorum miseriam cernere cogeretur, etiam\*\* Altaris vasa adredemptionem eorum impendere non dubitavit. In quo dum quibusdam minus sublimiter intelligentibus non recte videretur feciste, quasi ad alios usus redigeret, quæsacris erant deputata Mysteriis, & à quodam interrogatus suislet, quare ita faceret? justa ratione scisciranti satisfaciens: Nonignoro, inquit, res Ecclessatici officii digne esse tractandas, & sub magna fore obli-

<sup>\*2.</sup> Cor. XI, 25.

<sup>\*\*</sup> Rom. VIII, 18.

<sup>\*\*\*</sup> S. Rimbertus etiam vafa facra pro captivis Christianis
liberandis impendit,

gatione ad hoc opus depositas. Veruntamen. plus est apud Deum per hæc subveniri captivis Christianis in angustia constitutis, quam este possit depositum ista custodiendi. Et sinecessitas incubuerit duorum bonorum unum eligere & alio carere, oportet assumere quod est melieus, & relinquere quod habetur inferius. Unde & ego, ait, cum nullum aliud habeo consilium, non impie ago, si Christianum qui filius Dei est, cum thesauris Ecclesiæ redimo: cum & semper invenire possimus quod ad usum sacri susticat Ministerii, irrecuperabile autem sit, si Christianus in captivitatis afflictione desiciat.

#### CAPUT XIX.

### Quomodo captivam Sanctimonialem liberaverit,

E Xempli autem caula, unum de hujuscemonus in potentia miraculi, quam in opere misericordia refulit. Cum venisset quadam vicead partes Danorum, ubi Ecclesiam novella Christianitati constructam habebat, in loco qui dicitur Shaspireb, vidit multitudinem Christianorum catenatam trahi captivam. Inter quas una Sanctimonialis, b) ut eminus illum conspexit, cum

b) Hanc liberationem unius Monialis captivæ Johannes
Adolphus Cypræus Annal, Epifcop, Slefvicenf, cap.
4. ad totam illud multitudinem captiverum amplias,
& addit a Slefvicenfibus ductos fuisie, item proptet
fidem

genu flexione & crebra capitis inclinatione tam illum venerari, quam ejus mifericordiam pro fuaredemptione precari videbatur. Et ut cam intelligeret fuisse Christianam, elevata altius voce cœpit cantare Psalmos. Episcopus autem. miseratione commotus, divinitus eam adinvari cum lacrymis orabat. Ad cujus preces mox disrupta est catena de collo ejus quæ vincta tene-Ne tamen ipsa aufugeret, eam inter manus habentes pagani facile obtinebant. Sanctus Episcopus anxio de illa motus affectu, tenentibus eam paganis plura diversi generis precia pro ipla copit offerre. Sedilli nullam. conditionem suscipere volebant, nisi suum darer eis equum quo ad propriam sellam uti solebar. Quod ille facere non detrectans, repente

fidem mergendos fuisse in Slia, denique quod hie in præcedente capite generaliter de perpetuis actibus S. Rimberti dicitur, quomodo captivos etiam thefauris templi & vasis altaris redemerit, ille ad hunc aetum Sleivici fingulatiter exercitum refert. certe ego ipse considerans miratus sum , que hac misericordia capti vos liberandi esset, ex multitudine quæ ducebatur unam tantum Monialem redimere, reliquis vel servituti vel suppliciis relictis ? Sed vel ipli non petiverint liberationem pro fide pati parati, veliple ad redimendos eos non habuerit fatis quod duret, auth omnes redempti funt, noffer tamen Autor hoc capite id qued fingulare est Monialis exemplan recitat, equo & ad eum pertinentibus redempta; neughia Ecclefiaftica qua fecum habebat pro reliquis dederit, fie ut capite pracedente tactum eft.

disiluit de equo, & cum omni quam ipse ad eum habuit paraturâ pro eadem dedit captiva, redemptamque libertate donavit, & quo vellet abire permilit: duplex ut diximus per factum. hoc de se memoriale laudis relinquens, quod & virtute orationis suz catenam fregerit, & simul hoc infigne opus mifericordiz demonstraverit.

#### CAPUT XX.

Quomodo S. Rimbertus mansvetus simul & leverus fuerit.

Proinde juxta præceptum Apostoli, \* quo Ser-vum Domini jubet mansvetum esse ad omnes, ita vixit ut suis temporibus nullus sicut iple Mosaicum \*\* illud assimilaverit, quo vir mitissimus super omnes homines fuisse describitur. Aliquoties tamen fine ullo ejusdem mansuetudinis detrimento, ita inquirendis vel discutiendis causis constans ac fixus in sua sententia mansit, ut à nemine possit in aliud desse cti. Quod autem diximus absque mansvetudinis detrimento hocfieri, tam veraciter in illo adimpletum est, ut nil unquam iracundiæ vel commotionis contradicentibus oftenderit, vel verbis asperis contra eos egerit, sed familiaribus colloquiis & delectabili continentiæ gestu, cunchis sit amabiliter exsecutus quicquid intendebat. De ea tamen, quæ illi inerat inflexibili-

<sup>\* 2.</sup> Tim. II. 24.

<sup>\*\*</sup> Num, XII, 3,

tate animi, à quodam familiarius interrogatus quæ infra habentur exposuit: Quæcunque, inquit, agere debeo, vel omittere, seu de omnibus futuris mihi eventibus, præsagium \*semper capio ex visionibus Domini ac decessor mei Ansgarii. Solet enim mihi ipse apparens inqualitate vultus sui ostendere, qualiter me immiscere debeam rebus agendis, & quicquid de illo sentio, nullam ad hoc exsequendum dissimulationem facere possum.

#### CAPUT XXI.

De Miraculis S. Rimberti, corporalibus

& spiritualibus.

Fertur etiam antiquorum more Sanctorumquædam fecifie Miracula, frequenter videlicet dum iret ad Sueoniam, tempestatem marisorationibus suis sedasse, cœci cujusdam oculos illuminasse per Consirmationem quam Episcopali more cum Chrismate in eodem saciebat. Sed & filium quendam Regis dicitur à dæmonio liberasse; cui etiam affirmationi hoc astipulari videtur, quod multis astantibus Episcopis clamor ab ore vexati sepius sonabat, Rimbertum solum inter eos digne commissum egisse officiam, psumque sibi este cruciatui, auctor vocis testabatur. Sed quia nostris temporibus ut dicit Palmista,\*\*\* desecit Sanctus & diminutæ sunt verita-

<sup>\*</sup> S. Rimbertus à S. Ansgario sibi apparente sæpius monetur.

<sup>\*\*</sup> Pfalm. XI, 2,

ritates à filiis hominum, nec facile accipitur quemque ex modernis viris talia fecisse, susficiat nos hactenus comprobaffe, quod hic vir Domini Sanctitatis apicem conscendit, per has vireuturn species, quas in Evangelio Dominus ad beatitudinem promerendam proponit, \* Beati, inquiens, pauperes firitu,&c. de octonario virtutum catalogo, quo fignificatur per refurrectionis gratiam spei nostra implenda perfectio. miracula illi defuerunt spiritualia, quæ etiam nunc in Ecclesia à fidelibus fieri testatur Beatus Gregorius exponens verba Domini, dicentis. \*\* Signa autem eos qui crediderint, bec sequentur, in nomine meo damonia ejicient, linguis loquentur novis, ferpentes tollent, & fi mortiferum quid biberint non eis nocebic, super agros manus imponent. & bene habebunt. Sed de his singulis expositionem præfati Doctoris percurrere longum est & non necessarium, cum homilia hæc continens in promptu habeatur, ad quam nos Lectorem mittentes cœptum opus de vita Domini Rimberti confummare debemus.

#### CAPUT XXII.

S. Rimbertus conftituit sibi Adalgarium in Coadjutorem & successorem.

Cli, cum jam senio gravari cœpisset, etiam continuus pedum dolor ad molestiam ei accessit: unde apud gloriosum primo Regemente.

<sup>\*</sup> Matth. V-

<sup>\*\*</sup> Marc, ult-

HLudowicum quo commendante Episcopatum. accepit, & postea apud filios ejus HLudowicum. & Carolum hoc obtinuit, ut infignis vir Adalgaris Monachus videlicet de Monasterio novæ Corbejæ ut supra retulimus, illi præstitus, ita in adjutorium illi confirmaretur, quatinus dum. sese quælibet infirmitas præpediret, in ipso haberet solatium circandi Episcopatum, Placita. adeundi,& quando exigeretur in expeditionem, vel ad Palatium cum comitatu suo proficiscendi. Necmulto post electionem succedendi sibi in. ipso confirmari, & per manus acceptionem ho-minem Regis illum sieri, & inter Consiliarios ejus collocari obtinuit; affentientibus Abbate & Fratribus Monasterii ejus ac sancta Synodo hæc omnia roborante. Posthæcetiam velut expeditior à negociis secularibus omni instantia cotidie ampliare satagebat, quicquid boni prius ex-Nec diu postea in hac vita duravit, cujus transitus ad Dominum subjuncto ordine faclus effe perhibetur.

#### CAPUT XXIII.

S.Rimbertus nunciat instantem mortem suam ex prasagiis, & una Visione mira quam babuerat.

A Nno pene integrø ante obitus sui diemquibusdam fidelibus suis secretius intimavit, multa sibi ostensa fuisse signa quibus præsciret se in hac vita non diu mansurum, & quod L. A. eos

cos quibus hæc loquebatur in hac vita ultra non esset visurus: Quædam, inquit, hujus rei præsagia mihi venerunt, quæ mihi non licet aliis indicare; Visionem \* tamen hac nocte mihi oftensamvobis refero, qua evidentissime discessum meum præfiguratum esse intelligo. Videbatur enim mihi quod in Ecclesia quadam muro firmissimo per medium intersepta, ego ex una parte muri fuiffem, exaltera vero teneretur Dominus & decessor meus Ansgarius; conspexique innumerabilem turbam utriusque sexus, more quarentium aliquid hac illacque converti, nec quicquam ex eo quod quærebant potuisse inveniri: Quibus Dominus Ansgarius, Quid, inquit, quæritis? At illi se annulum meum quæfiffe respondentes, audierunt rursum ab Episcopo; ut cessarent eum quærere, quando ipse secum effet illum habiturus. Hac dum quibusdam, ut diximus, narraret Dominus Rimbertus, ex hoc multisque aliis indiciis afferuit, se esfecertificatum quod eodem anno de hac vita foret Et ut memoria ejus, audientium animis per verba quæ recedens diceret, artius imprimeretur, hoc quod etiam ab eis amari noverat ammonitiones eis salutares fecit, non mediocriter verbis ejus in gratiam ædificationis profluentibus. Posthæc valedicens illis disceslitabeis, nec ulterius, ut iple prædixit eum viderunt. Qualiter autem somnium hoc quod modo protulimus, evidenti essecuin obitu ac

de-

<sup>\*</sup>Explicationem hujus Visionis habes infra cap. 25.

depositione ejus, ut ipse intellexerat, completum sit, congruè eo loco enarrabimus quo commemorandum erit qualiter anima ejus ad cœlos sublevata sit, & quomodo corpus ejus sepulturæ traditum habeatur.

#### CAPUT XXIV.

Ægritudo, pietas & mors S.Rimberti.

Duodecim igitur diebus ante transitum-sipio mox die infirmitate correptusest. Cumque per omnes horas infirmitas graviter cresceret, ipse semper Psalmodiis & Lectionibus sa-cris intentus, se se ad futurum de hac vita tranlitum follicite præparabat. Et quamquam lan-guoris immanitas corporeis viribus defectum. ingeneret, animo tamen semper invictus Apostolicam prætendebat fortitudinem, de qua dicit: \* Quando enim infirmor, tunc potens fum: Septimo ante obitum die ministerium sacræ Unctionis cum Oleo fancto ei fieri cœpit, & una cum Communione Corporis & Sanguinis Domini, \*\* usque in diem animæ exeuntis de corpore hoc salutare remedium omni die per-cepit. Et cum jam migraturus esset de mundo, convocatis Presbyteris, & universis Fratribus veniam petivit de omnibus quæcunque fortassis in aliquem illorum peccasset. Et cum ipse vi-L

<sup>. 2.</sup> Cor. XII, 10.

<sup>\*\*</sup> S. Rimbertus post unctionem facram septem continuis diebus quotidie S. Communionem accepit.

cissim reconciliationem secisse tomnibus Christianis, à quocunque in eum aliquid commissum suisse, veniamque eis à Domino poposcisset, percepto Corpore & Sanguine Domini sa cram animam emist. Tum vero incredibilis gemitus omnium subsecutus est, maxime pauperum, has inter sletus voces emittentium: Vænobis Pater Sancte quomodo jam post te vivemus, tuis elecemos suistentai? à quo deinceps hæc merebimur? Sed tibi, inquiunt, Christe supplicamus, ut anima Servi tui sentiat te nunc memorem dictorum tuorum, quibus promittere dignatus es à te esse remunerandum quicunque uni ex minimis tuis aliquid solatii in nomine tuo fecisse.

CAPUT XXV.

Locus sepultura S. Rimberti & prioris vi-

Pse autem vir DEi cum adhue viveret, humilitatis intuitu pracepit ne in Ecclesia sepeliretur: quod praceptum transgredi non audentes Fratres Ecclesia illius sepelierunt eum foris Basilicam prope tumbam Sancti Willehadi extramurum i Ecclesia Orientalem. Ipsumque

i) Cum S. Willehadus ex sua Basilica ubi primum sepultus eust in alteram translatus sit Basilicam temporibus Willerici Episcopi successoris siti cap. 21, vitæ ejus, quomodo potest nic dici quod S. Rimbertum ad præceptum ejus Frartes Ecclesia: illius sepelierint soris

sepulgrum postea super exstructo, & in hono-rem Sancti Michaelis Sanctorumque Martyrum Stephani atque Viti dedicato Oratoriolo, adornavit (vir) Adalgarius, de quo supra \* diximus, qui & Sancto viro successit in Pontificatum. Sicque completa est visio supra \*\* memorata, de sua & Domni Ansgarii in una Ecclesia detentione, sed muri medii interpositione ipsis ad invicem sejunctis. Est enim præfatum Oratoriolum contiguum antiquæ Eccle-liæ, muro tantum ejus Orientali ex uno in aliud aditum intercludente & in ipfo, ut diximus, no-vo Oratoriolo Domnus Rimbertus fepultus ef, in antiqua vero Ecclefia Domnus Ansgarius re-quiescit. Et hocest, quod ipse in Visione ipsa dixisse videbatur, quod annulum Domni Rim-berti secum habiturus esset, ipso videlicet Domno Rimberto per fidem & operationem. bonam perfecto, non longe post cum ipso conjungi debente, tam in vicinitate sepulchri, quam beatæ requiei perceptione; sicut olimpise divino spiritu revelante prædixit. Per annulum quippe sides significatur, qua nobisimago DEi exprimitur, & quia ipso manus ornari solent, quibus operatio designatur, recte per

Basilicam, prope tumbam S. Willehadi extramurum Ecclesiæ orientalem. Nisi forte dici possit, quo loco S. Willehadi corpus intra Reclesiam jacet. eo loco S. Rimberti extra Ecclesiam intercodente muro politum elle.

Cap. XXII.

<sup>\*\*</sup> Cap. XXIII.

hoc oftenditur, ornamento fidei bonum opus femper inesse debere. Quod quia Domnus Rimbertus in sua conversatione commissi sibi femper exhibuit, recte in præsagio mortis ejus multitudo, plebis annulum ejus quæssisse ostensa est, per quod significatumest, tempore mortis ejus eos qui illi suere commissi anxie desiderare, ut adhuc exemplis in illo perspectis perfrui mererentur. Sed hoc jam sieri non posse tempus expetebat requiei ejus, quam Episcopus Ansgarius plebem à quarrendo annulo compescens significavit, dum eum diceret secum esse habendum.

#### CAPUT. XXVI.

'Miraculum ad Sepulcrum S. Rimberti.

Olipenía est etiam super sepulcrum ejus lampas lignea, ut lumen continuum in ea ibidem haberetur: subtus iplam veroin superficie sepulcri velamen jacebat expassum in quo fertur præclarum contigisse Miraculum; quod in quantum ex relatione narrantium, vel memoria vel intellectu retinemus, ita gestum esse constat. Contigit quadam noche conslagrasse eandem lampadem, ac primo crebros carbones decidisse ex illa super velum memoratum, atque illico subsequi etiam casum totius lampadis, ipsamque supra idem velum totam comburi absque ulla læsione ipsius veli. Quod nulli dubium esse decidenta declaranda merita Servicia super servicia superia declaranda merita Servicia superia superia declaranda merita Servicia superia superia superia declaranda merita Servicia superia superi

fui Christum fecisse; qui cum Patre & Spiritu Sancto vivit & regnat in æternum.

#### CAPUT XXVII.

Subscriptiones k) Episcoporum.

Slepn. Episcopus Scalternoldensis. Symon Epilcopus Hallinodenlis. Torolfus Epilcopus Blaleonenlis. Eilbertus Episcopus Farriensis Heribertus Epilcopus Wibergenlis. Ratolfus Episcopus Sclesvvicensis. Christian Épiscopus Arusensis. Otto Episcopus Ripensis. Magnus Episcopus Wendilensis. Adalvardus Epilcopus Scarensis. Albericus Episcopus Wendilensis. Willehelmus Episcopus Selandensis. Ezzo Episcopus Aldenburgensis. Ecilinus Epilcopus Scarenlis. Syvvardus Episcopus Norvvegensis. Egino Episcopus Dolboigensis. Adalbardus Episcopus Sictunensis. Johannes Epilcopus Bircacensis. Thiedolfus Episcopus Sictunensis.

t) Subscriptiones Episcoporum non videntur ad solam Vitam S. Rimberti pertinere » sed ad Vitas omnium trium hoc Volumine descriptorum. Est enim per omnia unum genus pergamenti & una manusi quod quorundam locorum diversi Episcopi sinbscripti etiam significare videntur, quorum alii alio tempore surennt in codem loco.

APPEN-

# APPENDIX 1)

Epistolarum & Decretorum, Papalium, Imperialium & Episcopalium pro superioribus illustrandis & confirmandis.

Epistola S. Ansgarii. \*)

N nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis.
Ansgarius gratia Dei Archi-Episcopus, omnibus Sanctæ Dei Ecclesæ Præsulibus in.
Regno duntaxat Ludovvici Regis commanentibus.

Noslevos cupio, quia in hoc libello continetur, qualiter Ebo Rhemensis Archi Episopus Domini Ludovvici Imperatoris, cum consensu infi-

1) Appendix hac est in alio magis novo & meliore pergamento, alia etiam manu scripta quam priores Vitæ, & apparet ad oculum ex primo & ultimo folio & maculatione corum, quod alia fuerit compactura quâ inveteratâ & lacerâ, hæc nova quæ tamen jam fatis antiqua eft, fit cum hac Appendice confecta. Ut ita hac Appendix fine dubio ex admonitione S. Ansearsi in fua Epistola fluxerit, quarogat ut literas quas Ebo Rhemenlis Archi-Episcopus cum confenfu Ludovici Imp. à Papa Pafcali obtinuit pro licentia ad partes Aquilonares evangelizandi causa eundi, in multa exemplaria describant, in Bibliothecis ad perpetuam memoriam reponant, & successoribus istud notum faciant, Quod de aliis literis quales in hac Appendice habemus postmodum etiam factum eft.

 Occurris hac Epifola esiam ap, Jo. Bollandum T. I. Actor. Sanctor. Februarii p. 404.

## TRIAPOSTOLATUS SEPTENTR. 765

ipsius ac pene totius Regni ejus Synodi congregatæ, Romamadiit; ibique à Venerabili Papa Pascali publicam Evangelizandi licentiam in. partibus Aquilonis accepit. Et qualiter postea Ludowicus Imperator hoc opus sublimavit ; seque in omnibus largum præbuit, & benevo-lum, & cætera quæ huic Legationi contigerunt. Quapropter suppliciter deprecor, ut apud Deum intercedatis, quatenus hæc Legatio cre-scere & fructificare mereatur in Domino. Jam enim Christo propitio & apud Danos & apud Sucones Christi fundata est Ecclesia, & Sacerdotes absque prohibitione proprio funguntur officio. Precor etiam ut has literas in Bibliotheca \* vestra ad perpetuam memoriam reponi faciatis, & prout locus dictaverit tam vos quam successores vestri, ubi utilitatem perspexeritis, notum omnibus istud faciatis. tens Deus faciat vos omnes hujus operis pià benevolentia participes, & in cœlesti gloria Chrifti cohæredes.

Decretum Domini Papa Pascalis, supermissione Ebonis, m)

PA(calis n) Episcopus Servus Servorum Dei; Universis Sanctissimis Frattibus Coëpiscopis, Pres-

Literæ Pascalis Papæ in Bibliotheca servandæ.

m) Ebo Rhemensis Archi-Episcopus, cujus in Appendice hacs. Ansgarius jam Archi-Episcopus in sua Epistola Catholica mentionem secerat, quem pascalis Pa-

Presbyteris, seu cœteris Ecclesiasticis Ordinibus gloriosistimisque Principibus , Ducibus, sive magnisicis Comitibus vel cunchis Christianis Dei sidelibus. Cum religiosissimum conster, curama e sollicitudinem erga Dominicum gregem &c. Decretum hoc integrum obvium est nona modo apud Bollandum, loço laudato, sed ecitam in Erpoddi Lindebrogii Syntagmate Scriptorum Septentrionaliump, 185. edit. Hamburgensis , aute paucos annos à me curata, Itaque ellud hoc loco omiss.

pa, ut est in ejus Decreto, cum Halingario locio ad Aquilonares miferat, cui etiam Gregorius IV. ut in ejus Decreto eft , cum S. Anfgario Archi-Epifcopo confirmato evangelizandi licentiam in toto Septentrione dederat; hic, inquam, Ebo non mansit conflans, fed fic fe gessit, ut etiam depositus sit; teste Baronio cujus hac funt verba : Quod ad Ebonem Rhemorum Archi Episcopum pertinet, quoniam in eo quem susceperat Apostolatu ad Danos, non perseveravit : quodque molitionibus advet fus ipfum Ludovicum lmp. infamatus postea fuit . S prevatus est Episcopatu . penitus priorem gloriam obscuravit, adeo ut nequaquam iple Danorum Apostolus sit appellatus, sed S. Ansgarius, qui non Danorum tantum fed & Aquilonarium Apo-Rolus nominatus invenitur. Hac ad ann, Chr. 826. num. 37.

») In fine Decreti Papæ Paícalis in Anathemate, omi sifa particula, et , onnem sentium turbabat, quam ideireo ad jeci, sic: et bisvelt coperatoribus come, intellige laborantes in side propaganda per Septentenia.

trionem.

# TRIAPOST OLATUS SEPTENTR. 767

Praceptum Divi Ludovvici Imperatoris, quod ad paganos ad Christianitatem invitandos sieri pracepit : (de S. Ansgario)

IN nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi. Ludovvicus divina propitiante Clementià, Imperator Augustus, Si specialibus cujusque sidelium nostrorum necessitatibus perspectis, subveniendum esse Imperialis auctoritas monstrat, &c. Hoc diploma integrum adscribere nibil patavinecesse, cum emendatius legatum in Erpoldi Lindenbrogii sintagmate Scriptorum septentrionalium 1125, edit. Hamburgenssin, & apud Lambecium lib. 2, Rerum Hamburgenssum, 354. Maderum in veteribus monumentis que Adamo Bremenssiphiecit, p. 179. & Jo. Bollandum T. I. Act. Santior, Februarii p. 404.

Exemplar Decreti Veneranda memoria Gregorii IV. Papa, de cademre.

Regorius Episcopus, Servus Servorum.
Dei. Omnium fidelium dinoscentiæ certum esse volumus, qualiter Beatæ memoriæ præcellentissimus kex Karolus tempore prædeces forum nostrorum divino afflatus Spiritu Gentem Saxonum sacro cultui subdidit, jugumque Christi, quod suave ac leve est, adusque terminos Danorum sive Slavorum corda ferocia ferro perdomans docuit, ultimamque Regni ipsupartem trans Albiam inter mortisera pagano-

M

rum pericula constituram, videlicet ne adritum. relaberetur Gen:ilium, vel etiam: quia lucrandis adhuc Gentibus aptissima videbatur, proprio Episcopali vigore fundare decreverat. Sed quia effectum mors prohibuerat, succedente ejus præcellentissimo filio Ludovvico, Imperatore Augusto, pium studium sacri genitoris sui efficaciter implevit. Que ratio nobisper Venerabiles \* Ratoldum five Bernoldum Episcopos, nec non & Geroldum Comitem vel Millum. Venerabilem relata est confirmanda. tur omnem ibi Deo dignam statutam providentiam cognoscentes, instructi etiam præsentiå Fra-tris \*\* filique nostri Ansgarii, primi Nordalbingorum Epilcopi, per manus Drogonis Mettenlis Epilcopi confecrati fanctum studium magnorum Imperatorum tam præsenti auctoritate quam etiam Pallii datione more prædecessorum nostrorum roborare decrevimus:quatenus tanta auctoritate fundatus prædictus filius noster ejusque successores lucrandis plebibus insistentes adversus tentationes diaboli validiores existant. Ipsumque filium nostrum jam dictum. Anigarium, Legatum in omnibus circum quaque Gentibus Sueonum sive Danorum nec non etiam Slavorum vel in cæteris ubicunque illis in partibus constitutis divina pietas ostium aperu-erit, una cum Ebone Rhemensi Archi-Episcopo statuentes ante corpus & confessionem Sancti Petri

<sup>\*</sup> Ratolfus Bernoldus Epifcopi, Geroldus, Comes,
\*\* S. Ansgarii præfentia apud Gregorium Papam.

#### TRIAPOSTOLATUS SEPTENTR.

Petri publicam Evangelizandi tribuimus auctoritatem: ipsamque Sedem Nordalbingorum, Hammaburg dictam in honore Salvatoris Sanctaq; ejus & intemerata Genitricis semper Virginis Mariæ consecratam, Archi-Episcopalem. deinceps esse decernimus. Consecrationem vero succedentium Sacerdotum, donec consecrantium numerus augeatur ex Gentibus, facræ Palatinæ providentiæ interim committimus, Strenui vero prædicatoris personæ, tantoque officio apta, eligatur semper successio. Omnia vero à Venerabili Principe ad hoc Deo dignum officium deputata, patrià etiam pia ejus vota-auctoritate firmamus, omnemque refistentem vel contradicentem Anathematis mucrone percutimus, atque perpetua ultione reum diabolica forte damnamus; ut culmen Apostolicum more prædecessorum nostrorum, causamque Dei pio affectu zelantes ab adversis hinc indepartibus tutius muniamus. Et quia te, Cariffime Fili Anfgari, divina Clementia nova in Sede primum disposuit esse Archi-Episcopum, nos quoque \* Pallium tibi ad Missarum solemnia ce-lebranda tribuimus, quod tibi in diebus tuis, uts & Ecclesiz tuz perpetuo statu manentibus privilegiis, uti largimur. Idcirco hujus indumenti honor morum ate vivacitate servandus est. ergo pastores ovium sole geluque pro gregis sui custodia, ne qua exeis aut errando pereat, aut ferinis lanianda morsibus rapiatur, oculis sem-M a per

<sup>\*</sup> Pallii acceptio & uliu.

per vigilantibus circumspectant; quanto sudore, quantaque cura debeamus esse pervigiles nos qui Pastores animarum dicimur attendamus: Et ne susceptum officium in terrenis ne gociis aliquatenus implicare debeas ammonemus. Vita itaque toa filiis tuis sit via: in ipsa siqua fortitudo illis inest, dirigant, in ea quod imitenturaspiciant, in ipsa, se semper considerando, proficiant, ut tuum post Deum videatur effe bonum, quod vixerint. Cor ergo tuum. neque prospera quæ temporaliter blandiuntur, extollant, neque adversa dejiciant; districtum mali cognoscant, pium benevoli sentiant. Insontem apud te culpabilem malitia aliena non faciat; reum gratia non excuset. Viduis ac pupillis injuste oppressis desensio tua subveniar. Ec-ce Frater Carislime, inter multa alia ista sunt Sacerdotii, ista funt Pallii; quæ fi studiose servaveris, quod foris accepisse ostenderis, intus habe-bis. Sancta Trinitas Fraternitatem Vestram. diu conservare dignetur incolumem, atque post hujus seculi amaritudinem ad perpetuam perducat beatitudinem.

# Decretum Nicolai Papa. o)

NIcolaus \* Episcopus, Servus Servorum Dei. Omnibus fidelibus Sanctæ Dei Ecclesæ, præ-

<sup>\*</sup> Hic est Nicolaus I.

a) In S. igitur dum omissa est vox Ecclesia, quod inde videas, quia sequitur, qua buic contigua esse dicitur, nempe

#### TRIAPOSTOLATUS SEPTENTR

præsentis temporis scilicet & futuris. Quisquis Dominum & Redemptorem nostrum Jesum Christum de sinu Patris ad terram pro demonstranda cordibus hominum verà & certa fide defeendisse non dubitat, profecto non ignorat &c. Hoc diploma Nicolai I. de conjunctione Ecclesiarum Hamburgensis & Bremensis A. C. 858. promulgatum, integrum occurrit apud Albertum Crantzium in Metropoli lib. I. cap. 38. jeg. Erpoldum Lindenbrogium in Syntagmate scriptorum Septentrional, pag. 127. editionis Hamburgensis, (ubi in notis perperam pro diversa à me vendit: tur per memoria lapfum, que alteram Nicolai E. pistolam ad RegemDania, qua infra statim sequitur, mibireprasentabat.) Petrum Lambecium lib. 2. rerum\_s Hamburgensium p. 338. Io. Bollandum in Actis Sanctorum Februarii Tom I. p. 406. & Ioachimum Iobannem Maderum in Appendice veterum monumentorum quam Adamo Bremensi subjunxit: itaque supervacaneum. duxi, illud prasenti loco repetere.

> Hamburg. Omissum etiam est nomen demortui Episcopi Bremensis, dum vacaret locus, & Ecclesia cum Hamburgensi uniretur. Non hunc Willericum fuisse, quì post S. Rimbertum Ecclesiam istam vel 50. annis rexit, hinc conftat, quia post eum, de quo hic sermo eft, Episcopatus Bremensis vacavit, &S. Ansgario simul atque Unioni locum dedit. Fuit ergo Ludericus feu Leudericus qui inter Willericum & S. Ansgarium intercessit.

> > M 5 Epi-

# Epistola Nicolai Papa\* ad Horicum Regem Dania.

Nicolaus Episcopus Servus Servorum Dei: Horico Regi Danorum. Multas Omnipotenti Deo gratias egimus in adventu Fratris & Coëpiscopi nostri Salomonis qui missus à filio nostro glorioso Rege Ludowico & munera tea. nostro glorioso Rege Ludowico & munera reaobtulit, & de fide tua quam etiam ante Baptismi,
gratiam per prævenientem Dei misericordiam
jam habere dinosceris, nos plurimum exhilaravit. Etideo levantes oculos ad eum qui solus
est verus & unicus atque Omnipotens, incessanter prosalute sua elementiam ejus suppliciter exoramus; ut qui dixit de tenebris sucem splendescere, & Sancti sui Spiritus illustratione caliginem Ignorantia vel insidelitatis cordibus suarum qui credituri erant in nomine ipsus, suapræveniente gratia dissioavit, i amque in te mirum qui credituri erant in nomine iplius, lua-præveniente gratia diffipavit, jamque in te mi-ferationis sua opus oftendere solita pietate cu-ravit; ipse quoque oculos tuos ad cognoscen-dam veritatem aperiat, è pectore tuo ignoran-tiæ tenebras abigat, duritiam & velamentum cordis tui removeat, lumenque tibi veræ sidei ac religionis ostendat, atque te ad suam attrahat cognitionem, & ad salutarem sontem & ad perenne Regnum & ad vitam perducat æternam; ubi est gaudium sine mærore, satietas sine sastidio, falus continua, vita indeficiens, pax non-

<sup>\*</sup> Extateriam ap. Jo. Bollandum T. I. All. Sauffer, Februarii p. 407.)

#### TRIAPOSTOLATUS SEPTENTR. 773

habens finem & fumma manet lecuritas ac fempiterna gloria: ubi videbitur Deussicutiest. & omnes justi cumillo regnabunt, & regnum ipsorum nec terminis angustiatur nec præliis agitatur, nec fine concluditur, nec consummatione finitur. Quod agnoscentes nos qui fidem tenemus, & Christiani vocamur, credimus in ipsum qui talem nobis vitam & regnum promisit, ac multo amplius illi servimus & colimus pro illà vitâ quam pro ista, que tota misera est, tota. plena periculis, ubi est mæror continuus, satietas cum dolore, sanitas brevis, vita mortalis, jurgia ac suspecta securitas, & cito deficiens gloria, uti scriptum est: \* Militia est vita bominis super terram, & quasi dies mercenarii dies ejus : ubi, inquam, regnum breveest, & jugibus bellis concutitur, & post paululum de manu possidentis adimitur, dum etsi non virtute hominis, tamen conditione mortis aufertur. Desine ergo Idola colere, &dæmonibus jam servire desiste: Omnes enim\_. Dii Gentium, dicente Pfalmista, \*\* damonia; Dominus autem calos fecit. Itaque qui fecit & non qui factus est, Creator & non creatura colendus est. Ecce enim Idola tua manu facta, surda, muta & cœca funt, & quam tibi falutem possunt conferre, iple quælo perpende, cum fibimet nullum auxilium, cum fint fine fenfu, valeant omnino præstare. Deum igitur cole, ipsum adora, ipsi soli singularem servitutem impende, qui M 4

<sup>\*</sup> Job. Vil. z.
\*\* Pfal. XCV. s.

est Omnipotens, omnitenens, inenarrabilis, immensus, infinitus, simplex, incommutabilis, incircumscriptus, immortalis, totus bonus, totus misericors, totus Sanctus: quittibi & in hoc seculo auxiliari potest. & in futuro, beatificare; qui tibi post mortem vitam dabit, quæ non finitur, & regnum tribuet, si eum perfecte colueris, & amaveris, quod neciat prorsus occasum, nec sentiat ullum sui status aliquando decrementum. Illuminator omnium Deus Omnipotens illuminet cor tuum & ad agnitionem suam perducere dignetur.

# Epistola Sergii Papa p) ad Hogerum q) Archi-Episcopum Hamburgensem.

SErgius Episcopus Servus Servorum Dei Reverendissimo & Sanctissimo Confratri nostro Ho-

\*) De duabus his postremis in Appendice Epistolis. Sergii & Formofi, fic judico, Sergins ille non fuit Sergius II. qui Gregorium IV, fequutus est, & S Ansgario adhue vivente sedit; sed alius qui cum Formoso vixit. Formofus enim fuit legitimus Papa, cui Sergius ille per Schisma Antipapa oppositus fuit, homo nefarius & scelestus, qui in bonum Formosum multa mala congessit, adeo ut etiam in demortui corpus indignis modis fævierit, Videtur Sergius ille, quemadmodum in Pontificatu Schisma secerat, sic in Archi-Episcopatu etiam Hamburgo-Bremensi facere voluisse; & fic Adalgario qui S. Rimbertum proxime fequitur & ipfo adhuc vivente defignatus, ac postea confirmatus fuerat , Anti-Episcopum Hogerum vel Hoyerum: opponere voluisse. Qua res cum ei ex voto non

#### TRIAPOSTOLATUS SEPTENTR.

Hogero Archi-Epilcopo Sanctæ Hammaburgeniis Ecclesiæ. &c. Hane Epistolam A. C. 911. à Sergio III. datam, qua cum Pallium ei transmissi, prasenti loco omis, quia obvia est apud Lambecium lib. 2. de rebus Hamburg. p. 429. frq. & Maderum in antiquia monumentis Ada emens subjunttu p. 102.

> non procederet, Coadjutorem ejus eum fecit, cui & defuncto in Archi-Episcopatu successit. Cur autem cum diu ante illa Unio Hamburgensis & Bremensis Ecclesiarum ab Imp, Ludovico Juniore in perpetuum instituta, à Papa Nicolao ejus nominis I, sub Anathematis fulmine confirmata, & sic quoque à Gunthario Archi-Episcopo Coloniensi approbata esfet: cur, mquam, postea aut Hermannus Archi-Episcopus Coleniensis novam litem movere, aut Formofus Papa Adalgarium Archi Episcopum Hamburgo-Bremensem increparet & novam Dispensationem fuper hacre, contrariam prioribus decretis, quod in Epistola sua fecit, statuere voluit? Prætenditur æquitas & litis finitio, fed isto modo priores iniquitatis inlimulantur, & jam conditionate accipitur, quad illi simpliciter statuerant. Nec fortita est Formosa Dispensatio optatum finem: utpote Bremense Ecelefiâ Archi-Epifcopatum Hamburgenfem adhuc ob-Et quod Hamburgensis Ecclesia per Bremeniem Coloniensi fecerat , idem postea Lundinensis per tria integra Regna Hamburgensi factitavit, adeo ut nifi Hamburgenlis in Bremensem transiisset, penitus intercidiffe potuiffet,

q) In fine Epistolæ Sergii Papæ ad Hogerum Archi-Epi-Gopum Hamburgensem interjecta est vocula-ra sic : Sergii Sammi Panificii Santrossitati in Papa VIII. Islam omisi, quia omnino redundat, & seriptorium

mendum eft.

Epistola Formosi Papa ad Adalgarium Archi-Episcopum Hamburgensem.

Ormofus Servus Servorum Dei. Reverendistimo & Sanctissimo Adalgario Archi-Episcopo Hammaburgensi. Marabamur tuam fanctimoniam, &c. Hec Epola de subjectione Ecclefia Bremenfis ad Coloniensem data A. C. 895. ad in-Bantiam Hermanni Archi-Episcopi Coloniensis occurrit non modo apud Bollandum T. 1. Att. Sanctor, Februarii p. 407. & Maderum in Appendice ad Adamum Bremenlem pag. 199. fed & in Lambecii libro fecundo de rebus Hamburgensibus p. 412. Ideog, & illan boc loco repetere nolui.

# APPENDICIS APPENDIX.

Pro Obedienția præstanda Hamburgenfi Sedi ab omnibus Epifcopatibus Septentrionalibus.

# EPISTOLE QUATUOR r) INNOCENTILII. PAPÆ.

Ad Adelberonem Archi-Episcopum Hammaburgensem.

Nnocentius Episcopus, Servus Servorum Dei Venerabili Adalberoni Hammenburgensi

r) Ista quatuor Epistola Innocentii, deobedientia pra-standa Hamburgensi Sedi ab omnibus Dania Episco-

#### TRIAPOSTOLATUS SEPTENTR. 777

Archi-Episcopo, ejusque successoribus Salutem & Apostolicam benedictionem. Ad hoc in. Beati Petri Cathedra disponente Deo - - constituti

patibus, erant in principio hujus Libri Ecclesias Hamburgensis, ex quo hac recensemus, in singuari aliqua charta pergamenta duabus manibus scripta, priores dua tenuiori, posteriores dua grasfiori; cumque videatur Libre diu laceram aut nulau etiam habuisse compacturam, it ai imprimis extrema maculata & detrita erant, ut plane à nemine legi possent. Ne tamen quicquam de meo adderem, es qua distincte legi potuerunt sideliter ex scripsi, ex quibus de reliquis jam conjectura facienda est.

Innocentius autem ille fuit Innocentius II, qui coronavit Imperatorem Lasharium II. quod intelligas primo ex Calixto II & Honorio II Hontificibus ejus proximis antecefforibus , quos in his Epitlolis fapius nominat, & in hacipia caufa querelas audiville ait: deinde ex tempore Pontificatus iplius & feripararum harum Epitlolarum: elt enim an. Chrifti 1130, die 10. Martii creatus Pontifex , & anno Chrifti 1133. G. Calendas Juniis 2, Pontificatus fili anno has Epitlolas feriptit, ut in calce prima expression est: denique ex coronatione Lothatii II. in Imperatorem, que codem anno 1133. 6 Julii facta est, reste Baronio.

Ante illud tempus, cum Erieus Eigothe Rex Daniz pro expiatone fummorum peccatorum religiofam amplexus estet peregrinationem Judzam versus, Romam veniens Ecclesiz Lundinensis Archi-Epistopatum & Primatum super tria Regna obtinuit, sed pergers in Cypro Insula cum uxore sua Bushide mottuus
est, post quem Nicolaus frater ejus Rex Daniz satus
est, sub quo anno Christi 1103. Alcerus qui hic in
Epistola 1. Accesus appellatur, Cyprao Assensi dieitur G, 18, sactus est primus Archi-Episcopus Lunsitur G, 18, sactus est primus Archi-Episcopus Lun-

.

ftituti esse aspicioner, quatinus singulis Ecclesiafticis personis sum conservemus justitiam, & qualiter tam temporaliter quam spiritualiter ea-

> dinenfis in Dania: prius enim parebant omnes Danici Regni Fpifcopatus Archi-Epifcopo Bremenfi & Hamburgenfi. Facta est haze separatio Epifcopatuum Danicorum Suedicorum & Norvegicorum a Sede Hamburgenfi & Bremenfi, ab Urbano Papa II, d Gregorio VII, prius deliberata, Vid. Saxonis Gramm, histor. libr. 12 & ex eo Baronium ad ann.

Christi 1092, num. 13. 14.

Superhac igitur defectione, cum apud Calixtum & Honorium, & jam Junocentium conquererentur Adalbero Hamburgensis Archi-Episcopus & prædecessores ejus; Has Epiftolas scribit Innocentius pro reslitutione antiqui & liquido constantis juris, primam ad Adalberonem Archi-Episcopum: [ que vulgara etiam est ab Erpoldo Lindenbrogio in Scriptoribus Septentrionalibus p. 150, edit. Hamburg, pramisa ejusdem Innocentis Epifola ad SVEDIÆ EPISCOPOS, ut & spft Hammaburgensem Archi - Episcopum tanquam Metropolitanum fuum debita obedientia prosequansur.] alteram ad Nicolaum Regem, tertiam ad Afcerum Lundinensem.quartam ut videtur, ad Magnum De prioribus duabus res patet : tertiam autem ad Afcerum directam effe ex illis qua adhus legi possunt satis liquet; præcipitur enim ibi obedientia ad Sedem Hamburgensem tanquam Metropolitanam, alicui cujus Papa Fraternitatem appel lat. Quartam autem sub eodem Dato ad eundem Regem Nicolaum, ad quem fecunda est, directam fuisse non est probabile : quia vero ille filium suum , Magnum, Coadjutorem & Corregem habuit . facilius oft existimare ad eum esse transmissam , ne in tanta causa neglectus indignaretur & patri contraria confilia suppeditaret. Hac fere ex histor, Gentis Danor.

rum status integer perseveret, salubriter providere curemus. Dignum etenim & rationabile eft, ut sicut sacrosancta Dei Ecclesia unitatis ac fidei perpetua mater existit, ita nimirum privilegia custodiantur illæsa, & nullis molestiis, nullis oppressionibus pravorum hominum farigetur. Sape utique Venerabilis Frater noster Adalbero Hammenburgensis Archi-Episcopus in præsentia prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Calixti & Honorii ac nostra questus est, Acerum Lundensem & alios Dacia, tibi debitam sicut Metropolitano suo, quemadmodum antiquis privilegiis Gregorii, Sergii, Leonis, Benedicti, Nicolai, Adriani Romanorum Pontificum continetur, obedientiam denegare. Frequenterautem & à prædictis prædecessoribus nostris Calixto & Honorio atque à nobis eis mandatum eft, ut aut ad tuam & Hammenburgensis Ecclesix redirent obedientiam, aut si qua per hoc le considerent justitiam habere, ad sem Apofolicam venirent præparati: ipli vero Apoltolicis contemnentes obedire mandatis, nec venerunt nec responsales miserunt. Quia igitur lucrum nemo de sua contumacia debet obtinere, ex deliberato Fratrum nostrorum Episcoporum

nor. & Regum Daniæ num. 79. & 80. ut in minori forma ex typographæo Elzeviriaao prodiere. Sed nihil has relitutuione effektum effe. res loquitur, & ex illo tempore Hamburgenfis Ecclefia Archi-Epifeopalis Sedis nomen perdidit, quod cum S, Anfgario ejusque fuccefforibus ad Bremenfem Ecclefiam imigravit, vid, fupra ad vitam S. Anfgarii c-19.

& Cardinalium confilio, tam Lundensem quam alios Episcopos Daciz tibi restituimus. Ad formam itaque privilegiorum, Gregorii, Sergii, Leonis, Nicolai, Benedicti & Adriani, Episcopatus Dacia, Suedia, Norvveigia, Farria, Gronlandiz, Hallingaldiz, Islandiz, Scridevindiz, & Slavorum, Caristimi filii nostri Lotharii Regis precibus inclinati, tibi & per te Hammenburgensi Ecclesia, sua videlicet Metropoli, prafentis scripti pagina confirmamus. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica Secularisve persona hanc nostræ confirmationis paginam violare tentaverit, secundo tertiove commonita, si non fatisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamse divino judicio existere de perpetua iniquitate recognofcat, & à fanctissimo Corpore & Sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, the in extremo examine districtæ ultioni subjaceat: Cunctis autem hac statuta servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi. Data Romæ apud montem Aventinum, per manum Almerici Sancta Romana Ecclelia Diaconi, Cardinalis, Cancellarii, VI. Kalend. Junii Indictione XI. Incarnationis Dominica anno M CXXXIII. Pontificatus vero Domni Innocentii Papæ II anno QVART.

#### 11.

# Ad Nicolaum Danorum Regem.

Nnocentius Episcopus, Servus Servorum Dei, dilecto in Christo Filio *Nicolao*, Illustri Danorum Regi, salutem & Apostolicam benedictio-Prædecessores nostri felicis memorias Gregorius, Sergius, Nicolaus, Benedictus & Adrianus, Romani Pontifices, Hammaburgensem Ecclesiam Metropolim statuerunt, & ei tam Lundensem quam alios Episcopatus Daciæ subdiderunt. Cæterum Frater noster D. Hammenburgenlis Archi-Epilcopus tam prædeceflorum nostrorum tempore quam nostro questus est, quod earundem Ecclesiarum Epilcopi debitam fibi obedientiam ac reverentiam exhibere contemnant. Pro quo nimirum cum à prædictis prædecessoribus nostris Calixto & Honorio atque à nobis sit eis per scripta mandatum, ut ad Sedem Apostolicam venirent responsuri super hac causa, nec venerunt nec responsales mise-Nos itaque unicuique suam justitiam volentes conservare, communicato Fratrum nostrorum consilio, præfato Fratri nostro D. Archi Episcopo quemadmodum in antiquis privilegiis prænominatorum, Sergii, Gregorii, Leonis, Benedicti, Nicolai, & Adriani Romanorum Pontificum continetur, ram Lundensem. quam alio s Episcopos Daciz restituimus. Tuz itaque prudentiæ per Apostolica scripta rogando mandamus, quatinus eidem Fratri nostro D.

Archi-Episcopo tanquam Metropolitano tuo, humiliter pareas, & ut Episcopi tui Regni ad obedientiam redeant, diligentius satagas adimplere. R. Data apud montem Aventinum VI. Kalend. Junii.

# III. s) Ad Acerum Lundinensem Episcopum.

Nnocentius Episcopus Servus Servorum Dei Salutem & Apostolicam bene-

s) Tertia Epistola, ut videtur ad Afcerum nuper contra antiqua instituta erectum Archi-Episcopum Lundinensem scripta, sic pote iutegrari, ex reliquarum tenore, exipfius caufa conditione & relicti spacii angustia vel amplitudine possit : quod in gratiam Lectoris conabor affequi, nullius meliori judicio Que in scriptione hac inducta funt præscribens, linea & impressione aliis typis excudenda, ea me funt lacunis implendis bono animo addita : sic ubi quod volui non fum affecutus, veniam petoftola lize effet : Innocentius Episcopus, Servus Servorum Dei, Afcero Episcopo Lundinensi, Salutem & Apostolicam benedictionem. Quemadmodum juris naturalis est alterum non ladere ; ita nimirum nosiri officii , lafum adjuvare. Caterum Venerab. Frater nofer A. Hamburgensis Archi-Episcopus conquestus est coram beata memoria Calixto & Honor. Sajam etiam nobis, quod ei debitam obedientiam & reverentiam tanquam Metropolitano tuo negligas exhibere, Quade re cum & ab iplis & à nobis sape per literas & nuncios evocatus fis, nec per te nec pertuos tamen Sedem Apost licam vifitafti. Quia igitur nostri officii est singulis fua confervare, Fraternitate tua per prafentia

benedictionem. Quemadmodum - - alterum non lædere; ita nimirum - -Caterum venit Frater noster A. Hammaburgensis Archi-Episcopus moriæ Calixt. & Honor. - & reverentiam tanquam Metropolitano iplis & à nobis lætoo neglig. peper literas & nuncios evocat Sedem Apoltolicam vilitalti. Ouia igiturnostriofficii est singulis sua - Fraternitati tuæ per præsentia scripta -- manda - -&reverentiam redeas, & ei tanquam Metropo-Data apud montem Aventinum VI. Kalend. Junii

#### IV. t)

#### Ad Magnum, cum Patre Nicolao Danie Regem.

Nnocentius Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto in Christo Filio - -Regi, Salutem & Apostolicam benedictionem... Venerabilis Frater noster Hammeburgensis Archi-Episcopus ad Apostolicam Sedem veni-

> feripta serio mandamus, ut ad ejus fubjectionem Greverentiam redeas, es ei sanquam Metropolisano tuo in omnibus parcas, Data apud montem Aventinum 6. Calend Junii.

r) Quarta etiam Epistola ex mea conjectura sic queat integrafi : Innocentius Episcopus , Servus Servorum Dei, diletto in Christo filio, Magno Danorum Regi Calutem & spoftolicam benediffinnem &c. Atque pro hoe tempore & pro occasione hac sufficiant,

# 784 APPEND. TRIAPOSTOLAT. SEPT.

ens, in nostra præsentia questus est, quod cum Episcopis Regni tui, sièut antiqua prædeces forum nostrorum Gregorii, Sergii, Leonis, Benedicti, Nicolai & Adriani, Romanorum Pontificum privilegia indicare noscuntur, metropolitano jure possideat, debitam ei obedientiam denegare præsumant. Quia igitur nostri officii est, malè gesta corrigere, & ad viam rectitudinis revocare, Nobilitati tuæ rogando mandamus, quatinus præsato Fratri nostro A. Hammeburgensi Archi-Episcopo tanquam Metropolitano tuo humiliter pareas, & ut Episcopi terræ tuæ ad ipsius obedientiam redeant, pro facultate tibi à Deo collata diligenter essicas. Data apud montem Aventinum VI, Kalend, Junii,

ALBER-

# ALB.CRANTZII

PAUCORUM QUORUNDAM.
ALIORUM

# **DECANORUM**

REV, CAPITULI HAMBURGENSIS ELOGIA & VITÆ.





### ALBERTI CRANTZII ELOGIUM SCRIPTORE

MELCHIORE ADAMO.

Didit CRANTZIUM Hamburga, urbs Hanseatica celebris emporio, in familia natum honesta. Ibi à prima ætate ad literas discendas adhibitus, omni doctrinarum genere ingenium excoluit. Cumque ætas ejus gravioribus studiis idonea esset: Jus civile ac Pontificium addidicit.

Poftea, quæ erat ingenii ipfius felicitas, animum ad Theologiæ studium applicuit: ac in utroque studiorum genere tantum profecit; ut insignia cum Juris tum Theologiæ emeruerit. Cum autem præcipue omnis antiquitatis este studiosus, multarum gentium evolvit annales atque historias: ac de Saxonicis gentibus, & vicinarum Insularum orbis Arctoi regnis, præclare meritus est: dum & regum vicinorum successiones, & bella præcipua, & Vandaliæ in illo litoris Balthici tractu longissimo, & Saxoniæ fere universæ Principum & Episcoporum nomina & successiones, usque ad annum Christia mil-

millesimum quingentesimum, graviter & prudenter explicatas deduxit. Quod Saxonia & Vandalia Chronicon David Chyrraus, ab eo tempore, ubi illesinem fecit, usque ad annum nonagesimum tertium supra mille quingentos, perduxit.

Non itaque in ocio Crantzius vixit: sed ingenium sum & doctrinam, præcipue ad utili-tatem Ecclesiæ contulit. Docuit primum in. Academia Rostochiana; cujus Rector anno millesimo, quadringentesimo, octogesimo secundo, fuit. Postea Hamburga, in collegio duodecim monachorum, à Carolo Magno, ejusque filio Ludovico Pio, instituto, cum virtute, doctrina, multarum artium scientia & facundia. cæteros antecelleret, præcipua ejus in Decanatu fuit auctoritas: & lectoris Theologia officio functus, sacras literas professus est, ac publicis concionibus populum docuit. Fuit iple nonus in illa lectura, publicè in schola ac templo docentium, instituta anno Christi quadringentefimo octavo, supra millesimum, à quodam M. Johanne Frickio. Animadvertit in doctrina ejus temporismultum fuisse errorum & superstitionum: & mores Canonicorum & monachorum acerrime reprehendit; eosque in ordinom redigere conatus est. Sed cum id frustra se tentare videret: quod perversitas illorum hominum munita esset auctoritate Pontificis, dixisse fertur: nunquam posse eos reduci ad melio-rem frugem, nisi prius à viris doctis expugnata arce. Interrogatus cur sesse inse non opponeret tam crassis erroribus; respondit: se neque eruditione neque ætate parem esse tantis negotiis.

Perstrinxit autem variis in locis errores ac mores Cleri sui temporis: & \*Canonicos κατ ἀντίφρασιν dictos adseruit: qui majori ex parte irregulares essent. De monasteriorum & redituum Ecclesiasticorum abusa \*\* alicubi ita conquesitur: Utinam illo servore, quo res inchoantur, perennarent: qua in re nimium falluntur opinionibus quada in probatissima quibusque religionibus sectionatur, unde crebra reformationes, & secticur vita. De Eucharistia \*\*\* autem hæc habet: Ejus usua calesti Magistro constitutue est ad usum, una adostentationem.

Cum ægrotus ac fere animam agens, vidisset propositiones Martini Lutheri contra indulgentias, dixisse fertur; nihil estecturum esteconstra tam potentes adversarios. Suum esteconssilium, utab incepto desisteret. Frater, inquit, abi in cellam tuam, & dic miserere mei Deus; significans conatum rei tantæ, adversus Pontistem cujus auctorius & potentia summis Regibus terrori erat, ab insimæ sortis monacho succeptæ, inanem & irritum fore.

N 4 De-

<sup>\*</sup> Metrop lib. 4. cap 2.

<sup>\*\*</sup> Metrop lib. 4. cap. 37.

<sup>\*\*\*</sup> Metrop, lib, 11. cap. 39.

Decessit autem eo anno Crantzius, quo Lutherus nundinationes indulgentiarum reprehendere cepit. Sepultus est Hamburgæ: ubi in cæmeterio summi templi monumento hoc epitaphium inscriptum est:

Anno Domini M D XVII. in vigilia conceptionis Virginis Matris gloriole, specifiabilis ac egregius Virg. Dominus Albertus Crintz, sacra Ibeologie ac decretorum eximius Dostor, Ecclesa Hamburgensis Canonicus, Lector facundissimus, doctissimus que O olim Decanus, morum ac virtusum specimen O exemplar, patria decus seliciter concessis in sacra, cuyus anima cum beatus, molliter quiescat. Amen.

mounter quiescat, Amen.

Reliquit posteritati scripta hæc: Ecclesiasticam Historiam sive Metropolin & Saxoniam, quibus res Saxonum & adjacentium regionum, actotius ferè Germaniæ luculentissime exponuntur: regnorum Aquilonarium, Danie, Suecia, Norvegia Chronica, quæ deinde ab aliis continuata sunt. Scripsit præter historias & versus: atque in dicendigenere, ut tunc ferebant tempora, excelluisse um res ipsa ostendit. Joachimum Mollerus inprefatione Metropolie, ad Christianum, Danorum Regem: Chytraus in Saxonia.

Hu addendi Joh. Wolfius praf. ad Metropolin, Nicolaus Cinerus & Raftius Faber prafat. ad Saxoniam Krantzii, Jo. Pastaleon in profogniphia Virorum.illustrium Germanie, Bellarminus, Miraus, Possivinus de Scriptoribus Eccles. Jo. Molanus lib. 1, de Cannicis cap. 26, Jacobus Gaddius de Scriptoribus non Ecclesiasticis T. 1. p 224. seg. D. Simonis Pauli Oratio de Vita Crantzii, à Lindenbergio in Chron. Rostoch. laudata, & Viris clarissimis Ottoni Sperlingio ac Johanni Mollero, qui ambo eandem Vitam descripturos se receperunt desiderata nec mibi inspecta, Gerh Johannes Vosfius de Histor, latinis, H. Warthonus in Appendice ad Hift. litterariam Scriptor. Ecclef. Gvil. Cavei. Petri Bahi ac Rev. Jo. Irancifci Buddei Lexicon Historicum, & cujus hi ambo vestigiss insistunt V.C. Jo. Mollerus in. Ilagoge ad Haforiam Chersonesi Cimbrica pag 94. seq. è quo Catalogum accuratiorem Scriptorum Crantzii etiam petere licebit, quorum novam editionem intelligo jam parari ab Reverendo Viro D. Job. Andrea Schmidio, insigni ornamento Academia Julia. Quod vero Theophilus Raynaudus in Hoplotheca contra ictum calumnia cap. VIII. T. 12. Opp. p. 448. audacter affirmat ea que in Historicis Crantzii operibus post A, 1517. quo is fato concessit evulgatis deprehenduntur reproba, (boc est auribus doctorum Ecclesia Romana parum probata) non ipsius esse Alberti, sed bareticorum qui post ejus obitum ea opera edidere, fermentata corruptelis : falfifima est & iniquissima suspicio, nullo idoneo argumento nixa.

Antequam de Crantzio dicere desino, monendum duco lectorem me supra p. 439. ex auctoritate ac testimonio l'irorum Clarissimorum scripsisse, quod Albertus iste Crantzius prater Decani ac lectoris Theologia munus non etiam Syndici Reip. Hamburgensis Ordinarii partibus functus sit, sed aliquando tantum extra ordinem Reip. caussa ablegatus, ideo ex more illius atatu Syndici titulo appellatus suerit: At enim aliter jamut sentiam, mibi persuasit, quod postea monente Magnisico D. GERH. SCHROEDERO, comperi in Volumine antiquo membranaceo expensarum publicarum illius temporu per annos amplius viginti quotannis semper memonuri sexaginta talenta pro annua soldia sive propina sive stipendio (bis enim verbis promisue usuntur) D. Alberto Crantzio Syndico numenta.

### In Sepulchrum

## D. ALBERTI CRANTZII,

J. U. D. Decani & Syndico Hamb, instauratum à

MICHAELE RHEDERO,

Decano & Syndico Hamb.
HENNINGVS CVNRADINVS.

Lib. 1. Epigramm.p. 131. edit. Roftoch 1607. 8.

VOs facri cineres, veterique recondita bufto
Corpore qua gessit CRANTZIUS ossa senex:
Nempe quiescetia vestra nanc mollius urnă

Qua tenet erosus signa notasque lapis. Non procul à templi foribus, qua plumbea ad Austrum

E tettis pluvias lamina fundit aguas. Nam pia ad hunc tumulum Michaëlis cura Rhederi

Et tabulam I titulos effigiemque locat. Quinunc magne tuo Crantzi successie bonori, In patria virtus quem dedit alta tibi. Sicetiam terris (piranti in marmore vivit Crantzius, & vultus exhibet usque fuos. Æthere mens superat: praclara volumina veram Effigiem referunt , signag, mentu babent. Que procul Europe nunc sparfa leguntur in oris, Laudat & ingenium Roma (uperba viri. Saxonia indepotens armis, & Vandalus acer Claret, & Oceani Dania cincta vadis. Et nive damnatos tollens Norvegia montes, Et calamo tanti est Svecia nota Viri. Hunc quoque Germanis texit quos infula terris Sacratos proceres postuma fama vehit. Cui Pallas tumulo suspendit diva coronam, Que viret in clypeo nomen bonosque viri. Canaque Mnemosyne servat monumenta per avum, Virtutem Phabus Pieridesque canunt.

Sic animo facieque manet famâque superstes Crantzius Arctoa Conditor Historia.

# D. JOACH. GOEDERSEN,

Decani Rev. Capituli Hamburgensis.

Rantzio jungitur non immerito qui monumentum ejus iterato post Rhederum instaurari curavit ejus post longum licet temporis intervallum successor Joachimus Godersen., qui Patre cognomine, mercatore honessissimatus est Hamburgi Anno Salutis per CHRI-STUM

794 ELOGIUM D. JOACH, GOEDERSEN. STUM partæ MDCX, die XX. Februarii, Lie terarum Studia in Lyceo Gymnafioque patri non infeliciter cœpta magis magisque excolut in Academiis quas adiit A. M.D.CXXIX.die XV Martii, atque in illis Juri Civili operam navavit sedulam ac diligentem. Deinde exacto per no bilissimas Europæregiones itinere Juris utriusque Doctoris titulos & infignia conferri sibi passus est Basileæ Rauracorum A. MDC XXXVII. die XVII. Novembr. Die ejusdem anni vicelimo Decembris allectus in numerum Canonicorum Rev. Capituli & redditus patriæ, omnibus ob virtutes gratus & jucundus, tempore interjecto thefaurarii etiam munus & ab A. M DC LVIII. die XV. Dec. Decani dignitatem gessit usque ad anni M DC LXXVII; diem XIX. Maji, qui ipsi emortualis contigit. Inter alia huic Gœdersenio debent Studiosi instauratam Cathedralem Bibliothecam, librorum apparatu non contemnendo instructam, quæ bis per hebdomadem diebus Mercurii & Saturni à meridie adeuntibus patet. Discessit ex hac vita improlis, licet binarum conjugum maritus CATHARI-NÆ primum GLÚCKIÆ, quam virginem sibi junxit A. MDC XXXVI. die VI. Maji, illaque extincta DOROTHEÆ BRANDIÆ, viduæ à DITHMARO KOHLIO, Ampliffimi Ordis Senatorii Viro relictæ, quæ Gædersenio nubsit A.
MDCLXXIV. die XXV. Octobris, ipsique superstes fuit. Epitaphium Gædersenii que madmodum & illud quod ipse Crantzii memoriæ

confecravit, legitur utrumque in Inscriptionum Hamburgensium volumine Anckelmanniano quod cum auctario in lucem non ita pridem à me editumest.

## ELOGIUM BREVE GUNTHERI ERICI ab EITZEN,

7Cti & Decani Rev. Capituli Hamb.

Itzeniorum nomine pridem Hamburgumnihil habuit celebratius, quæ gens non parum splendoris debet magno Viro Alberto ab
Eitzen Consuli, cujus supra\* suo loco mentio
facta est. Eo parente Hamburgi in lucem editus est Guntherus Ericus A. M DC XXI. ad D.
VIII. Junii, qui post studiorum cursum teneris
annis feliciter inchoatum domi, & egregie inadolescentia continuatum, maturus jam annis
Academias Rostochiensem acque inde Marpurgensem petiit, ut magno fructu suo illum cum
laude absolveret, patrizque suz dignum se tantis parentibus majoribusque olim redderet. Circa idem tempus A. 1645. ad diem IV. Dec. inter
Canonicos Rev. Capituli nomen ejus receptum
est, ipse interim cum in Academiis summa industria in doctrinam civilem & prudentiam sjuris non tralatitiam sibi comparandam incubusif-

#### 796 ELOGIUM GUNTH. ERICI ab EITZEN.

fet, per Germaniam omnem Italiamque, Galliam, Belgium atque Angliam præclarum nec pænitendum iter fecit, arque adscitis Aureliani A. MDCLIV. Die X. Martii Doctoris titulis atque axiomatis redux in Patriam factus quam plurimos ope confilio atque prudentia sua juvit. Senior Rev. Capituli fuit ab Anno MDCLXVII, Decanus allectus eft A. M DC LXXIX, ad D. X. Uxorem duxit A. M DCLIV. ad diem XXVIII. Julii nobilifilmam fæminam viduam. Annam Meureriam, natam Schultziam, & cum ea. privignum confecutus albertum Gotlieb Meurerum, jacturæ hujus A. M DCLVII. pridie Calendas Majas primo ætatis flore defuncti nonmediocriter induluit. Suscepit & ipse ex hac conjuge sua, filium mox iterum sibi ereprum, filiamque Elisabetham Gertruden omnibus virtutibus cumulatiffimam fæminam quæ felix plurium exoptatissimorum liberorum mater eriamnum superstes est cum Nobilissimo Conjuge Theodore de Holten, hæreditario in Menkien, Peute &c. Fatales Rev. Decano nostro illuxerunt Calenda Februaria Anni MDCLXXXVI.atatis LXV. Reliquiæ corporis exangvis illatæ avito tumulo in templo S. Petri, beatam in die pancritico refurrectionem quieta expectant. nus carminibus Epitaphiis condecorarunt Johannes Lange Diaconus ædis S, Petri lub Philanthi larens nomine, & Christianus Henricus Postellus, J. U. L.

#### DAN. LAURENTII EPIGRAMMATA. 797

Anno 1606, Hamburgi DANIEL LAURENTIUS
Gothus Epigrammasa quedam edidit quibus fiirpem.
Eitzenianam laudibus celebrat: bac cum nonnula continum tineant ad notitiam nobilifima ilius G antiquifima familia facientia prafentiloco fubjungere placuit.

## I. Ad Spectatissimum Senatorem [OHANNEM WEDEKINDUM.

Octrina præstas, solida & virtute, Johannes, Quam puro doctæ Themidos de sonte bibisti,

Hinc æqua dubius metiris lance querelas, Vindice tu dextra facis ut plectantur iniqui, Infontes contra tuti fint robore legum.

Tu genitore fatus 4) Proconcule, Consulis ec-

Duxisti conjux gnatum b) te conjuge dignam. Ex hac una tibi superest generosa corolla c)
Quæ Pylios vivat, (valeant modo vota) per annos.

Et Fratres videat complures at que sorores.
Pulchra vocet longe proles vos opto parentes.

Et nati natorum, & qui nascentur ab illis.

a) Hermannus Wedekindus five Wetken † 1593.

 b) Elifabetha Theodorici ab Eitzen, Senatoris Hamb, filia,

c) Catharina, filia Johannis Wedekindi & Elifabethæ Eitzeniæ,

Ad

#### 798 DAN. LAURENTII EPIGRAMM.

II. Ad dignissimum Ecclesia Cathariniana Juratum

### MEINONEM ab EITZEN.

Magnorum fratrum tu natu maxime Meino, Calliopes casta juvenis servore calebas, Leucoreum librit mature hinc visere ludum, Artibus hinc remeas multa & virture politus. Post tibi nupta venit Beckmanni filia d) clari: Præstdioque tuo Catharinæ splendida tecta Gaudent, quæ veluti jam providus ipse tueris,

Teque tuosque Deus tueatur maximus, oro.

## III. Ad Amplissimum Dominum ALBERTUM e) ab EITZEN.

PRoximus es natu qui Alberti nomen adeptus,

Cui placuit viridi tepidas excurrere in oraș Flore juventutis: Latium per faxa petebas Perque Alpes albas, Vifa est tibi Roma superba

Scilicet ut mores varios legesque notares. Moribus exculto hine natam tibi sponte loca-

vmbachine info

Inlignis virtute heros Warmbochins iple

Qui

d) Margaretlia Bartholdi Beemanni filia.

e) Diversus hic Theodorici F ab Alberto ab Eitzen, Coufule Danielis F, de quo supra p. 236. DAN. LAURENTII EPIGRAMM.

Qui Conful, / ) Conjux nati quo Confulis effet. Hac felix vivas, folidoque ex affe beatus, Flosque thori focii crefcat tibi plurimus, opto.

IV. Ad spectabilem Dn.

## HERMANNUM RODENBURG.

Tu quoque dignus eras Hermanne, ut conjuge ductà Eitzeniam ornares stirpem, g) ceu ramus ado-

ptat
Ramum. & fic nodo duo connectuntur endem

Ramum, & fic nodo duo connectuntur eodem. Per mare per terras late mercaris in orbe, Estque sides orbi, probitas laudabilis urbi. Hinc pulchra valeas precor ut cum conjuge sospes,

Connubii svaves cumulet Deus atque rosellas,

V. Ad Clariffimum Dn.

## THEODORUM ab EITZEN.

Tute refers merito Theodori nomen & omen, Palladio quem docta sinu cum Leucoris al-

Annos fovisset plures, exinde remisset Insignem virtute, bonis & moribus auctum. Connubio stabilitibi dein Becmannia h) proles

f) Warmbochius Senator Lubecensis filiam Iden in matrimonium dedit Alberto I heodorici ab Eitzen Senatoris Hamb, filio.

2) Ducta in matrimonium Catharina Theodoriei ab Eitzen filia.

b) Margaretha Lucæ Becmanni filia,

800 DAN. LAURENTII EPIGRAMM.

Juncta est, hâc valeas vivasque in Nestoris annos,

Ut multos lecti femen siic floreat annos.

VI. Ad Ornatifimum Dn.

## HERMANNUM ab EITZEN.

Dicendus merito restas, Hermanne, reversus E regnis peregre, peregrina idiomata calles

Prædocilis recte, merito celebraberis inde, Quod juvenis mentem gestas in corde virilem.

Adípiciat porto vultu fortuna fereno Terogo: fed nostris DEUS addat pondera votis.

## VII. Ad eximia indolis adolescentem PAULUM ab EITZEN.

Postremus fratrum Paulus qui diceris, opto Ut lumen columenque domus sis atquevo-

Disce aliquid moneo primæ sub flore juventæ,

Atque exercitiis impendito tempus honestis. Sis memor atque mei, quo (me quo fata vocarint)

Sim memor ipse tui semper, memoratque tuorum,

ELOGI-

## ELOGIUM BREVE LUCÆ LANGERMANNI,

J. U. D. Decani Rev. Capituli Hamb. & Serenisi. Principis Holfatiæ à Confiliis.

Uanquam plurimum refert præclaris parentibus natum esse, quod Luca Langermanno Hamburgensi A. MDCXXV. ad diem XVII. Octobris contigit, majus tamen est felicitatem generis superasse ingenio ac virtutis excellentia. Nam ut de Matre, Amplissimi Viri Bartholdi Becmanni, Senatoris Hamb. filia dicere omittam, Pater ejus in Decanatu Rev. Capituli, antecessor Laurentius Langermannus, Comes Palatinus Cæfareus & Regis Potentisf. Daniæ & Sereniss. Principis Brunsvicensis à Consiliis, legationeque Osnabrugam & Monasterium, digne obita & multis ac magnis meritis infignis fuit, Avus Patri cognominis Sereniss. Ducis Holfatiæ Jo. Adolphi & Comitum Schauemburgicorum Adolphi & Ernesti à consiliis & Rev. Capituli Hamburgensis Senior, cujus singularis cum dexteritate integritas posteritatis etiamnum judicio celebratur. Lucas à teneris solidæ doctrinæ & meliorum litterarum incredibili captus voluprate, summo studio imbibit quicquid Græca. docet, quicquid Romana vetustas, & hanc amœ-O z nio-

#### 802 ELOGIUM LUCÆ LANGERMANNI

niorem eruditionem deinde cum accurata Juris divini & humani scientia rerumque omnibus gentibus gestarum & præstanti doctrinæ civilis cognitione conjunxit. Annos natus vigintiadiit Academias, & viros in Belgio doctiffimos audivit, inde Helmstadii frequentavit scholas magni Conringii, & Jurisconsultissimi Hahnii, Coloniæ etiam per aliquod tempus versatus est, deinde Italiam, Galliam & alias Europæ regiones invilit, ut atate provectior Sveciam: non. spectator ædium turriumque, sed virorum eruditorum comes assiduus, & quo pectus præcla-rissimarum retum notitia imbueret ab corum. pendens ore, atque cum illis stabiles nectens amicitias, quieum vicissim per omnem vitam coluerunt, ejusque ingenium, industriam & judicium sunt admirati. Testantur hoc virorum maximorum litteræ, Heinsiorum, Barthii, Jo. Frid. Gronovii, Gravii, Marquardi Gudii, ne de aliis dicam, qui Langermanni nostri velut conjunctissimi & eruditissimi familiaris sui meminerunt. Infignia Doctoris capeffivit ex itinere redux Tubingæ edita Diff. Inaugurali de jure Mercatorum A. MDCXLV. XII, Octobr. Hinc in patria Anno proxime insecuto locum suum. inter Canonicos Capituli Hamburgensis occupavit, cum Reverendo illi ordini adscriptus jam esset A. M DC XLVI. Ab eodem deinde A. MDCLXIV. Syndici, & denique Anno MDC LXXXVI, die XI. Febr. Decani spectatissima digni-

#### ELOGIUM LUCÆ LANGERMANNI. 803

gnitate est condecoratus. A consiliis quoque cum fuis Anno M DC LXXX. effe juffit Sere. niffimus Holfatiz Dux Christianus Albertus, fed quamvis officia ei sua non negaret, penitus tamen se illi consecrare & magnis licet præmiis invitatus aulicam amplecti vitam noluit, verum quod in Epitaphio ejus legas, oblatos fibi ab aula. bonores mereri maluit quam accipere, & cum suus vel potius afflictorumeffet, alterius fieri noluit. Qua fuit elegantia ingenii & doctrinæ copia innotuit etiam Augustæ Svecorum Christinæ, apud quam fuit gratiolus & cujus Natalem diserta oratione celebravit. Græcæ & Romanæ antiquitatis peritiffimum fuille constat, & Antiquitates Græcas varias collegisse traditur in Diario Biographio V.C. Henningi Wittenii, quæ tamen edis tæ non funt, ut nec alia præclara quæ in varios scriptores priscos ex Italicarum & Gallicarum. Bibliothecarum ditissimo penu annotavit, atque ab heredibus asservari accepimus. uno ore omnes teltantur, meliorem caussarum Patronum jurisque intelligentiorem & qui clientibus suis quantum jus atque fas paterentur promtiori subsidio esset, illa atate suisse neminem. Duxit A. MDCLVI. nobilifimam Virginem Caciliam Job. Rumpii, mercatoris celebratissimi filiam, ex qua filios quatuor, totidemque filias suscepit, sed filiis omnibus filiaque una paulo post quam natæ essent extinctis fun.

#### 804 ELOGIUM IOH. DANCKWERTH.

functus tertio postquam Decanatum gerere coperat mense A. M DC LXXXVI. die Maji Xaratis LX. Funus ejus Epicedio prosecutus estaffinis Marcus Rumpius, è quo nonnulla retulisseme prositeor. Filix dux nubserunt fratribus duobus nobilissimis Woldero Schello, J. U D. & Syndico Reip. Hamburg. meritissimo, Johannique Schello, J. U. L. tertia Davidi Langermanno, mercatori præstantissimo.

# JOH. DANCKWERTH,

J. U. D. & Decani Rev, Capituli Hamburg.

Nemini nisi qui in cognitione rerum Cimbriæ plane sit hospes, ignotum esse potest nomen D. Casparis Danckwerthi, doctissimi Viri, Consulis Husumensis, cujus & Johanniss Meieri descriptione Chorographica Slesvici & Hoslatiæ nihil perfectius elaboratiusque sol aspexis. Illius Casparis frater suit Johannes Danckwerth, Juratus ædis S. Nicolai & biennio ante obitum, qui in XI. Septembr. Anni M DC LXVI, incidit, Amplissimo Senatorum ordini à Patribus Hamburgensibus adscriptus. Hoc Parente & matre Gertrude de Langen in lucem editus est is cujus vitam paucis jam perstringere volumus

patri cognominis, Johannes Danckwerth, Hamburgi, Anno MDCXLII. Post crepundia litterarum & scholasticum tirocinium in Patrio Gymnasio tantum profecit, ut viginti vix dumannos natus Academias petere & quod Altdorssii atque in claristima Rauracorum Academia. Basilea perquam diligenter ab iplo sactum est, in nobilistimum juris studium incumbere potuerit. Inde Anno MDCLXVI. mense Aprili per Solodurum Genevam Lugdunumque petiit, postea Valentiæ subsistens Augusto ejusdem anni mense Doctoralem mitram atque insignia imponi sibi passus est. Formulam diplomatis quo hæc dignitas illi collata solenniter suit, hoc locosubjungere juvat:

DANIEL de COSNAC, Dei Gratia, Valentinus ac Diensis Episcopus, Comes alma Universitatis Valentina Cancellarius & ipsus nunc absenti boc in negocio Vice-Cancellarius R. D. Antonius Salomon Fabricius Desbleyns, Juris utriusque Doctor, Omnibus boc diploma letturis Salutem in CHRISTO JESIL. Sapieneer à majoribus nostris comparatum est,
us su sudiosis Adolescentibus qui bonam operam in Juris
utriusque disciplina complures anuos navassent bonores baberentur & pramia quadam in publice in omniam Jurisconsultorum & studiosorum conventu decernerentur. Nam ut praclare ab antiquis dictum est,
bonos alic artes, pramiumque virtutis bonos esse debet. Neque vero minori sapientia cautum ab iis suit
uilli bonores iu solis tribuerentur, qui eruditionem.

U 4

#### 806 ELOGIUM JOH. DANCKWERTH.

& doctrinam suam bonu & idoneis judicibus probaf-Jent. Qua de causa certamina quadam litteraria. in Juris Consultorum Collegio instituta sunt, & Disputationes adbiberi solita , ut qui studiorum suorum siducia freti pramia illi petere auderent, quibus ingenii sui specimen pro ille Collegio praberent, ut ii de cognitorum sententia digni judicati essent quibus bonos baberetur, ii merita dignitate ornati ab iu dimitterentur. Ob basce res cum egregius vir Nobilis D. JO-ANNES DANCKWERTH', Ilrbis Hamburgensis, Annos jam complures bonam operam Juris ucrius & studio dederit, & in Valentinorum Juris Consultorum Collegium productus à Clarissimo Viro Dno PETRO PAN, Juris utriusque Doctore & dicta Universitation Regio Professore, Doctrinam suam universo illi ordini babitis accrrimis adversus se disputationibus probarit, summoque omnium illorum consensu dignus babitus sit qui utrimque Juris Doctoratus insignia in publice conveneu caperet : Nos eum pro Apostolica, Regia. Delphinati Auctoritate nobis attributa, utriusque Juris Doctorem DE RIGORE EXAMINIS decernimus, creamus & pronunciamus, potestatemque eidem facimus ejus dignitatis insignia jam nunc in ipso vestigio de manu supradicti patroni & assertoris sui accipere. Que Doctoralia insignia mox ei fuerunt data, ut posthac ubique terrarum ei liceat de utroque Jure consultoribus respondere, cavere, scribere, atque etiam publice de superiore loco docere. Omni denique eo jures quod buic bonori adjunctumeffe folet, uti & frui, quod nostrum decretum ad perpetuam rei memoriam in Asta ejusejusdem Academia referri jussimus per E. Virum Dn. Gabrielem Fonton, Juris utriusque Baccalaureum, Sederetariumque ejusdem Universitatis, cui mandavimus ut corum actorum copiam & exemplum supradicto Nobiti DANCKWERTH, quoties postulabit prabeat, quod etiam testationis causa majore Academia nostra figillo obsignandum & confirmandum curavimus. Datum & actum Valentia in Delphinatu, die feptima. Mensis Augusti, Anno Dni millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto. Testes adjuerunt E. D. D. Petrus Chomel & Jacobus de Lyonnet, Medicina Doctores, & alii complures.

175

Sic per dictum Dnum Vice-Cancellarium actum. geftum & concessum, me Vice-Secretar. subfignato

R. Chosson . Vice-Secret.

Docturæ axiomate ornatus cæteram Galliam. Italiamque perlustravit, & Patriæ redditus est Anno M DC LXVII. Hinc qui septennio ante in numerum Canonicorum Rev. Capituli Hamburgensis allectus erat, virtute & dexteritate sua venerandum illum ordinem ita ornavit, ut post extinctum fummum virum Lucam Langermannum unus dignus visus sit, qui communibus suffragiis in ejus locum spectatissima Decani dignitate decoraretur. Ex uxore sua Anna, quam nobiliffimi viri Georgii Kellingbufen, Duodecim. viri & Jurati ædis S. Nicolai filiam virginem. mense Augusto Anni MDC LXVII. duxit, nati ci

#### 808 ELOGIUM JOH. DANCKWERTH.

ei sunt tres liberi, Georgius, J. U.L. qui Patal A. M DC XCV, these sex utroque jure selecta in Dissertationis Inauguralis argumentum edidit. Job. Joachimus, mercator slorente ætate defunctus, & Margaretha Gertrudis, quæ Anne M DC LXXXIX. ad diem II. Sept. nubsit Nobi listimo & Consultissimo Viro Ilbrico Winckelio, J. U.L. Uxorem A. M DC XCIII. die 27. Oct. defunctam beatâ êv Jæveasa in meliorem vitam insecutus est desideratissimus Decanus anno post, M DC XCIV. die 27. Septembr. Exuviæ utriusque tumulo in æde S. Nicolai illatæ, conquiescunt.

## Eine Chriftliche

# **Evangelische**

# Subel-Aredigt/

WOtt zu Sanck und Shren/ auch vielen frommen Christen zum Unterricht/ Lehr/ und Bermahnung/

Am 31. Tage des Monats Detobr. des 1617. Jahres zu S. Nielas in Hamburg gehalten/

Und auf Begehren in den Druck verfertiget

M. NICOLAO HARDKOPFIO, Paftorn dafelbft.

Wie es mit der Reformation allhie zu Hamburg hergegangen/davon wird etwas mit eingeführet.

Gedruckt zu Hamburg ben Paul Langen/ In Verlegung Michael Gerings/Buchf: Im Infr 1617.



### Wertaus dem 14. Capitel der Offenbahrung G. Johannis verf. 6 - 12.

#### EXORDIUM.

Sr meine andacheige inChrifto bem DE22n/ am nechft vergangenen Gonntag euer Chriftliche Liebe guborend vernom. men / wie es mit Der Fepr und Begange niß Diefes unfere befondern Seftrages befchaffen fen / und moher fie fich verurfache:

Als nemlich/heute/heute eben fenn es vollfommen hunbert Sahr / Daß unfer aller gutigfter & Ont und hert ein groffes / befonders und neues Gnaden : 2Betch Dann heute für hundert thatlich fürgenommen. Stahren hat er durch ben nun feeligen Doctorem Dare tinum Lutherum Die erfte Impref und Sturm gethan wieder das hollische Reich Des Pabfis / Dann heute für hundert Sahren bat jest genanter Lutherus/ getrieben vom beiligen Beift' feine Propolitiones wieder pabfifchen Ablaß / öffentlich an Die Schloße Rirchen ju Bittenberg angefchlagen / mit freudiger Erbietung manniglich / Der etwas da wieder auffgu. bringen vermeinete / Schrift- und Mundlich gu be-Und ob nun wol der verruchte Ablaß-Rragegnen.

mer Sezelius / oder vielmehr fein Vorfechter / und Betrugs Bruder Conradus Wimpinas / damieder etwas mit Mühezulammen geraspelt / und zu Francksturt ander Oder drucken lassen / ist ihnen dech dald von Herrn Luthero mit gründlicher Antwort so starck wiederum eingeschenket / daß sie davon den Swins del empfunden / und endlich für ihm verstummen müssen. Also hat Lutherus den ersten Sieg erhalsten / was? Also hat die Warteris den ersten Sieg erhalsten / was? Also hat die Warteris den Sieg erhalsten / westen wirte steut den Wieder ist die Warteris verwirte steuter Wieder verderen das Reicht und das Reich eingenommen Lassen und freuen und freich sein on der Expegeten und freich sein und steuten und freich sein und bei Weregeben.

Bleich wie aber ber Blig b) ausgehet vom Huf. gang/ und fcbeinet biß jum Diedergang : Alfo ift zwar Das Licht Des Ebangelii ju Bittenberg aufgegangen/ fein Blank aber hat fich bald ausgebreitet, gegen 21bend und Morgen / gegen Mittag und Mitternach / über Ronigreiche / Chur:und Gurftenthum / Land: Grafs und Berrichaften / über viel Reichs-und andere fleine und groffe Gradte: Unter welchen nun auch ift unfere lobliche Grade Samburg. Samburg ift auch/ &Dit lob / bon dem Blange erleuchtet/ und aus ber Blind. beit febend geworden. Samburg hat den Dabftlichen Sauerteig ausgefeget / Den Bottlofen Defi- Pfaffen und faulen Munchen/Die Der 2Barbeit widerftrebeten/ Urlaub gegeben/und einen jeglichen mit gehen Gulben und anderer Sandreichung abgefertiget / wiewol diff Ottergezücht fich febr getrummet / (Die zu bleiben luft bats

a) Apoc. 19. verf. 7.

b) Matth. 24. perf. 27.

hatten / murden ihr lebenlang verforget ) Dagegen aber haben Die Belahrte und recht Bottfeelige/und nun feelige Manner / als Stephanus Rempe / Daftor gu G. Catharinen / Johannes Begenhagen / Daftor allhie ju G. Niclas / und bald Johann Brige / Das ftor ju G. Jacob / neben ihren getreuen Mit. Brus bern/Unno 1526. 27. fich Mannlich erzeiget/und Die Papiften ihrer Greuel aus Bottes Wort fattlich übermeifet : Belchen Unno 1529. ju Sulffe gefoms men Johannes Epinus , ale ein erwehlter Daftor ju Gt. Deter / Der bald bernacher Doctor geworden/ und viel Jahr ein ruhmmurdiger Superintendens Und diefer geftalt hat nun allhie un. allhie gewesen. fere Bor-Bater / und une in ihnen befucher Der Aufs gang des Evangelifden Lichtes / Durch die bergliche Barmhertigfeit &Dites. Golde groffe Gute und überfchwengliche Bolthat unfere himmlifden Batere/ jederman / Armen und Reichen / Frauen und Mannern/ Alten und Jungen/ infonderheit aber Den einfaltigen geringverftandigen Sauffen / Dem Diefe Gnade aus Unverftand liederlich fcheinen will / recht eigendlich ju erfennen ju geben/ & Dit hochlich Daru. ber gu preifen / und um Erhaltung Diefes Ginaben-Schages ju bitten/ fepren wir den heutigen Eag. 216 GOit c) Die Rinder Ifrael aus Egypten geführet/ hat er ihnen das Ofter Beft jahrlich ju fepren geboten. Alle der verfluchte Saman den Juden in allen Reis den und Landen Ahafveri ein harres jugemeffen, d) Daß fie auf einen Zag folten vertilget / ermurget und

ume

c) Erob. s. verf. 4.

d) Efther 3. verf.13.

umgebracht werden / bende Jung und Alte/ Weiber und Rinder: BOit der DENN es aber viel anders ichictee wie im Buchlein Efther am g. Capittel gu lefen, Da nahmen fie es auf fich und ihren Saamen, und auf alle / Die fich zu ihnen thaten / Daß fie nicht us bergeben wolten, ju halten Diefe imen Cage jahrlich/ jum ewigen Bedachtniß. e) Bie nicht weniger im Buchlein Judith am 26. Im erften Buch der Mac cab. am 7. und im andern am 8. Capit. Dergleichen gu finden ift. Golten dann auch wir nicht nun nach vers floffenen hundert Jahren Diefen Tag folenniten und aans herrlich fenren? und On ju Ehren heure jubiliren und frolocten ? Dur imer getroft gur Gachen/mit Borbehalt gleichwohl Deffen / Daß ihm niemand Die Gedancten ichopffe/ als mann/qud allein bas aller. wichtigfte/ furnehmfte und denchwurdigfte von bem groffen Reformations-Werd in einer Grunde und einer Dredigt fonte vorgebracht merben/ fondern ich will allein / oder ja furnebmlich mit Dem ungelehre ten und einfaltigen Sauffen ( Die Belehrte haben Da. pon gnug ju lefen) ju thun haben / und ihm nach Bermogen bienen/ mit Erflarung folgender Gruck. lein.

I. Die die Babflifche Lehrer unfere Borgefetern fo gar übel unterweifet / ja fcandlich mit Lugen berführet.

II. Wie GOtt durch Lutheri Dienft das emige Evangeliam und die himmlische Wahrheit wieder an ben Tag gebracht.

c) Efiber 9. verf. 27. 28.

III. Die

III. Wie wir Diß alles alle gebrauchen: Des

Teres Daben Doch nicht ganglich vergeffen.

Ach Gott du getreuer Gott ber du für humbert Jahren diesen Sag herrlich gemacht hast zist uns veine Gnabe und heiligen Geist erwecke unsere Berhen deine Wohlthat uns beweiset / recht zu erstennen, und dich herklich zu preisen / durch Christum Kesum / Amen.

## Wom ersten.

Swird im abgelefenen Tert ber Babft berglichen einem Chier / Das fich und fein Bils de anberen laffe/ fonderliche Mahlgeichen an Stirn und Bande austheile / und ben feinen bon dem 2Bein Des Borns aus feinem Relche ju trincten gebel barüber fie endlich mit geuer und Schwefel gequalet Mann aber nun ich Diefem Bilde fchlecht folgen/ und es durch die gange Predigt allein treiben murbe / mare gu befürchten / daß ich den Ginfaltigen/ Denen man Doch heute infonderheit Dienen foll / etwas obleur und unverftandlich fallen mochte. Demnach gar einfaltig alfo: Den Jammer und flaglichen Bufand fo vieler taufend Chriften / und unfer lieben Bornater unter dem hendnifchen Pabfithum um etmas ju erfennen/ gedenctet mit mir und fraget : 2Bas haben Die Beiftlichen im Pabftthum ihrern Buborern fürgetragen und eingebildet? Bashaben fie gepre-Diget / wiewol fie felten geprediget? Die armen Leus te aber / was haben fie von ihnen gehoret ? Mofen und Die Dropheren haben fie nicht gehoret / viel menis ger gelefen. Jan Daher aller Jammer fich berurfas chet/ Mofis/ der Propheten und Apoftel Schrifften toaren ihnen genommen / und unter die Banck geftectet / wie fie noch heute ben Lepen / Carunter febr viel begriffen/) gulefen vom Pabft verboten fenn. Die Conntaglichen Evangelia und Epifteln haben ja noch die Dabftifche Bauch Diener und Pfaffen ben armen Leuten porgelefen / barque fie auch ihnen nech mannigen Eroft auf das lette Stundlein werden auffgehoben haben : Wann es aber ju der Predigt und Erflarung felbft gefommen / hat man ba bem Evangelischen und Spiftolischen Erre offemale fein Wortlein mehr gehoret. Bas bann? Die Philofophos, Platonem, Aristotelem, Averroem &c. die finftere Schul-Lehrer / den Meifter bon hohen Sinnen/ Petrum Lombardum, Thomam, Scotum, und ihre Gefellen: Das heißt / meine ich / Die Einfaltigen unterrichtet / und ihnen den Weg jum Simmel gezeiget! Ja/ lieber Chrift / mare es hieben geblieben! Aber es ift noch arger und viel arger daber gegangen/bie Dabftifche Lehrer fenn gemefen/ (ignoleite Papicola) und fenn es nech / fo weit fie die alten Breuel verthädigen/ Lugen-Prediger: Wolt ihr es noch einmahl horen/ Lugen- Prediger fend ihr. Die faule und für Dugiggang halb verfaulte Dunche has ben aus ihren ichmutigen Munche Behirn fluge und deinbahre Sabulen erdacht / Die bald von Den Dabs ften canonifiret fenn/ Die Einfaltigen mit defto mehr Schein und Unfehen gu beirugen. Da habe ich in meiner Sand einen Pabstifchen Butter Brieff / Den meine Worvater ums Belb an fich gebracht/und groffen Ablaß und Beiligthum baran ju haben / leider falfchild vermeinet. In dem wird and achtig referie ret/ wie das eine Arca oder Raften von Gerufalem in Africam, aus Africa in Hilpaniam fommen fen bole ler Bunder & Ones , und iheurem Beiligthum, als Da in Darinn gefunden 1. ven des DENNIN Chrifti Blute / 2. bon den Windeln/ Darinn er in Der Rripe pen gelegen / 3. bon bem Ereute / 4. bon Der Dors nen Rromeett. J. Bon Elia Mantel/ S. Petri reche tere Pantoffelt und ungablig viel mehr, wie ein jeglie der que ben Abdruck Diefes Brieffes hernacher feben mag. , Wann nun die Romifche Pabfte / und mit Mahmen Eugenius Quartus, der um das Jahr Chris fti:1431. Dabft gemorden/ und in dicfem Brieffe genenner mind/cip aller Welt hoher/ale Ones Wisort felbit/ angunehmen / und zu glauben fürgeftellet bas bent fenn fie nicht Lugen-Pabfte gewefen? Bann Die Individua vaga, ihre Stationirer und Apoftolie fche Bothen/ Diefes in alle Welt ausgerragen/ fenn fie nicht Lugentrager gewefen ? Dann hie und an ans Dern Orien die Munche und Pfaffen ihren Buhbrern Diffurgehalten und hech commendiret (fenft hatte man diefe Bullam nicht fo theuer gefaufft ) feyn fie nicht Lugenftafierer gemefen ? Daben fie nicht, Lugens ben geprediget? Bon bergleichen Menfchen-Bediche ten ift viel gu erlefen in der alten Dabftifchen Poftillen Dormi securè.

Go ift auch difein lugenhaffeiger fubriler Briff. and Sundlein gewelen/ daß man vorgegeben/ hie und in aller Welt, Der Pabft gu Rom batte eine reiche Schat Rammer/ausgefüller mit Dem Derdienfte der beilis

heiligen Jungfrauen Maria und aller beingen Marinrer, mit dem übrigen Bedienfte der Publie felbft' der Carbinale/ Pfaffen/Minche und Konnendenn wie fie geredet/ fo hatten diese den armen Legen zu gute gesponnen/ daß sie sich mit dem Spinnwebe ihrer Wert follen keichen und bedecken. Wann nun aber der Pahit diesen lesen Wenforen se kauffe würdig fürgestellet/ ist er nicht ein Eth. Betrüger gesund sie Geine Gesander/ die ihm die Abahren auss und feil getragen/sepn es nicht alter Ehr und Glites vergessene Buben geweien? Nun/nun/hiemit haben

fie an Den Menfchen hanthieret.

Da man aber bermerctet / Daß Die Leute etwas trager murben, Die nichtige faulen Waaren gu faufe fent fiehe mas thut Bonifacius Der achte Diefes Das mens? Unno Chrifti 1300. fenret er Das erfte Dabe ftifche Jubel ober Gnaben , Jahr / welches er bas Tahr juvor in alle Lander ausschreiben und verfun. digen laffen / darinn er verfprochen vollkommen 216. lafif) Dasift / pollige Dergebung aller Gunden/ Schuld und Dein/ fo gen Rom fommen) Die Rirchen Der heiligen Upoftel Berri und Pauli befuchen / und mit Gaben und Opffer verehren wurden. Da/ Da har ber Pabft ein gut Marcht gehabt : und ein uns faglich Geld jum Opffer befommen. Das war ein Briff auf ber Pabftifchen Lauren: ben Die folgende Dabfte ihm abgelernet / und auch die Menschen Das mit gen Roin gelocket / und um das ihre gebracht. Und Damit Der gutige Water Die andern / Die nicht gen Roin tommen fonnten / an fo herrlichem Schake D 2 " nicht

f) Crantz, Sax, lib. 8, cap. 36.

nicht vervortheilete / hat er ju ihnen gefandt die 216. laß Rramer / als feine gactorn und Sandler / Die bann ihm unaussprechliche Gummen von den armen Menschen mehr ale Diebischer Beife expracticiret haben. Mon diefen lerneten den Sandel auch Die Maffen auf allen Dorffern / daß fie nicht allein fur ihren Deren ju Dom, fondern auch fur fich felbft mas cher und munter murden ihre eingepfarrte mit Lugen und erdichteten teufflischen Randen ju betrugen, und ihnen das ihre abjulugen/wie fiel die arme Leute bann nicht leer / fondern mit Bachs / Glache und andern Baben beladen / ben ihnen erfcheinen muften. 2Bolten fie nicht / fpieleten fie gleich das Compelle intrare, gaben fur/ (und die Einfaltigen haben es leis Der geglaubet/) es mare der und der Beilige ihnen in Der Dacht erfchienen/ Der bitterlich geflaget / Daß Die Leute nicht mehr fleißig opffern molten/ tagu fie infon-Derheit (o Des teufflischen Berruges) munderfeltas me berrugliche Bilber Der Beiligen gebraucht. Churfurft ju Gachjen hochloblicher Bedacheniß Gos hann Friederich / hat ein folch Marien-Bild mit the rem Rinde Unno 25. befommen/ welches ich mit meinen Mugen gefehen/ fagt D. Luther in Den Gifch. Res ben Cap. 33. Es gieng Damit alfo gu: Wann ein Reicher Dahin ift fommen / und Dafur gebetet / fo bat fich Das Rind jur Mutter gemendet/ als welte es Den Sunder nicht anfeben / Darum folte er gurbitte und Bulffe ben Der Mutter Maria fuchen/ hat er aber viel ins Rlofter verheiffen / fo hat fiche gu ihme wieder gewand, hat er aber mehr berheiffen fo hat fich bas Rind freundlich erzeigt / und mit ausgeftrechten Mr.

men ein Crent über ihn gemacht. Es ift aber hohl deweft in vendig/ und mit Schloffern und Schnuren alfogugericht/ Dahimer ift allegeir ein Cchalct geweft/ Der Die Schnure hat gezogen / und Die Leuie veriret und berrogen / daß fie ihme fein Liedlein haben muffen fingen / wolten aber die Pfaffen / daß fich das Rind. lein folie gegen einen ungnadig erzeigen / fo tehret es einem gar ben Rucken ju. Gin folch Bild hat Der Ronia von Engelland auch funden / und dem Bolcfe gemeifet und barnach gubrochen. In Francken hat man ein gehabt/bas berruglich weinen fonnen. Dach geendigter Diefer meiner Pregigt / hat mich ein guter Mann berichtet / Daß in Doblen ju Betoochoffa Dergleichen fen/Dahin noch heure viel groffe Seren ju Suß lauffen, und beilige Geluitifche Bater fahren in Ruts fcben. Und gefchicht ihnen eben recht/ Die Welt will bom Dabft genarret fenn. Aber ben meinem Propofico zu bleiben / wie man unfere Bater in Dabftibum gelehret habes gebencer nur und es ift mabr, Daß fein einig Sauptflucklein Chriftlicher Religion rein, lauter/ ohn menfchlichen Bufat oder Berfehrung fen ges trieben / und den Ginfaltigen eingebildet worden wie foldbes von unfern Lehrern / & Det Lob/ hin und wies Der ift dargethan. 2hus dem Berlauff Der Reforma. tion allbie zu Samburg muß ich etliche Urticel hieber wiederholen und fegen/ Die Die Dapiften Inno 1528. im Gruhling übergeben / und noch zu behaupten vermeinet :

Als 1. die Verreichung des Sacraments in ei-

2. Der Englische Gruß mare nicht allein als ein Gruß / sondern auch als ein Geber zu gebrauchen.

3. Maria ware unfere hoffnung / Leben und Borfprecherinne/ Die batte auch der Schlangen Den

Ropff gutreten.

4. Niemand murde felig/ ohn allein burch eige

ne Bollbringung der Gebote & Ottes.

5. Es mare nicht gut / daß die Chriften Das Evangelium muften / fie mochten darüber in Str. thum fallen.

6. Das Sacrament ware ein Opffer für die Lebendigen und die Soden. Und andere dergleichen mehr die ich ohn Enffer und Bewegnist nicht, alle erzehlen kan. Ausdiesen siehen kan anug und über gnug / was man im Pahstihum gelehret. Und so biel vom Ersten.

## Der ander Sheil.

Arauff gedenett weiter ihr recht Chriftliche Dergen, wie viel unfer Avorvater ibe diese fen schaftlichen Betrug und trufflischen führung gemercket, werden dazüber geklogt und gestuffget haben. Die Kinder Ifract feuffgen über ihr rer Arbeit in Egypien: g) Wie viel mehr unfere Barer unter dem Joch und laft der Abgabiteren und Teutschert; damit sie der Kömische Pharao gedrucket hat? Dahat man gehört: h) Ach unsere Jammers und

g) Erod 2. verf. 23. h) Jerem. 10. verf. 19. 44.

und Berkeleite. Unfere Sirten find gu Marren worden, und fragen nach bem Dern nicht, fie tehe ren nichte rechte und alle Beerde find gerftreuet. Dir marten aufie Licht Der QBabrben: Und fiebe / ceift eitel Rinfterniß und Werführung. Bie an Dirfc fcrepet nach frifchem Baffer : i) Alfo fchrenen unfere Geelen nach einem recht fühlen Evangeliften Labe-Ernncf. Unfere Geelen Durften wie ein Dut. res Land. k.)

Bie aber WDit der Rinder Ifrael Gebrenen und Beheflagen gehoret/1) fich ihrer angenommen/ und Mofen erwehlet / Daß er fie aus Cappien aus. führte: Alfo hat er auch angefeben bas Clendiffer Baier im Dabftehum/ er hat ihr Gefchren erhoret/ und ju Dergen genommen/ und ju ihrer Husfuhrung aus Dem geiftlichen Egypten ermehler und auserfes hen/ Den lieben Lutherum/ Lutherum : ( rumpantur ut ilia Codro) basift ber Engel / Der mit Dent ewigen Evangelio mitten burch ben Simmel geflogen.

Bir muffen aber von Grund auf erhohlen/wie wunderbar Gon der DENR Dif Werd angefans gen / gerrieben und fortgefeter. Da bann anfang-lich zu wiffen / baf Lutheri Berge nach und nach ein Miggefallen an vielen Babftifchen leichtfertigen Gur. geben und Bercten übertommen / ehe er noch wider Cegelium auffgetteten/ und ten Ablag. Rram umgefoffen hat.

321110

<sup>2 4</sup> 

i ) Dfalm 42. b. r. k) Pfalm. 143.

<sup>1)</sup> Erob. 2. Erob. 3. v. 10.

Unno 1 (10. hater wegen Des Augustiner Rlos fters au Erffurt / Deffen Blied er mar / muffen gen Rom perreifen/als er nun nahe hingu gefommen/hat er die Stadt angefeben / ift fur Undacht auffe Unge. ficht nieder gefallen/ und hat mit auffgehobenen Sans Den gefagt : Salve, fancta Roma : Das ift/fen gegrufe fet / Du heilige (ja beilige) Grade Rom. 2Bic et fich darinn ermas ausgeruhet / war er beaieria aller. len Beiligthum Dafelbit zu feben. 2Bas hat er gefes ben? Man bat ihm unter andern gezeiget Die beiligen Stricte (fie waren ja Beiligthum ) daran fich Studas erhencfet. Siehe/da befturger das fromme Derge/ und gedencte: Ich Judas Stricke fenn telkam Deis Aber noch mehr Unftog fennihm Da bor: acfommen. Es war dazumal eine gemeine Rede/ wer zu Rom Meffe hielte in einer gemiffen Rirchen/ Der erlofete feine Mutter / barum man fprach : Gelig ift die Mutter/ welcher Cohn da Def balt / und als alle Tage ein groß Bedrange um denfelben Ort mar, da dringer Doctor Luther fich auch dargu / bif er Raum frieget/feine Def zu halten. Wie er nun mit groffer Undacht und langfam damit umgehet/ Daß ihr fieben nacheinander neben ihm mit ihren Meffen ferrig werden, ehe denn er mit einer fertig wird , und Darüber ihn auch Spottweife anfahren : Paffa, paffa, fort / fort / nicht ju langfam / fchicke unfer grauen ih. ren Gohn bald wieder heim / Da brachte ihm abermal bofe Gedancten/ weil fie fo leichtfertig mit Der Meffe uurgiengen, das fie doch fur Den bochften Gottes Dienft im Dabftehum bielten.

Wie er nun zu Rom zu Tifche tomme bon ber

Mes

Meffer und gedencket des groffen Eilens der andern wird ihme gesagt: Daß ihr viel gang gestloß maten, und fprachen in der Consecritung nicht anderstoenn also: Panis es, & panis manedis: Vinum es, & vinum manedis: Du bist Brod, und wirst Nrod bleiben: Da entleget sich das svonme herte, das sollte eben gunden eine stelle gestlechen. Sieher darnach serner an das Leben, Pracht Stolk und Unkeuschheit des Padiss, und wird nicht menig, sondern sehr viel dadurch ges

årgert. Aber naher jur Gachen.

Anno 1517 fam Johannes Tezelius/des Pabste Schoffer und Psenningmeister / stellete eine Ablas Krämeren und unsätigen Jahrmarck an / mit gurgeben: Er hatte Mach ums Geld den Menschen vollstemmen der Sunden Pein und Straffen zu erlassen, es hätte gleich einer / ich weiß nicht/ was für Sunden begangen / und daß / so bald die Psennige in seinen Kasten stingten die Seelen aus dem Jegeseuer hete aus wischeren ses waren keine darinn) er thäte auch mehr mit seinen Ablas Kram / als Petrus selbst jewals mit predigen gerhan date. Diß und viel mehr batder gettos Wood hatte. Diß und viel mehr batder gettos Wood hatter. Maul den Leuten such aburgen.

Da/da fprach Bott: Ich muß auf sepn/meisne Christen werden versührer/ihr Seufigen dringet gu mit herein/ich hab ihr Alag erhöret: und trich Lustherum/den Leuten zu widerrathen/und seg under nach daß sie sich an des Ablaß-Rrämere Geschrechnicht kehren wolten. Endlich/da sonst nicht kehren wolten. Endlich/da sonst nicht kelfen möchte/ließ er seine Propositiones, neben einer teuts

schen Predigt vom Ablas ausgehen: In hoffnung der Pahif hatte ber diesem allem vermöge seiner Deretten wider Tegelium ihn schüsen sollen: Aber er hatte bieremit das gange Pahssthum wider sich einen einigen Mannerreget / und/ wie er redet/m). Simmel und Seden regürner / und den Aryn angesterter. Aber Gort führete die Wert in einen und mehr / wiewohl verdeckter Weise / dann den Pahif

Den molte er fiurgen.

Alle er aber hernach naber jum gefahrlichen Treffen fommen wolte, und der Dabit Leo X und aus ihm geben Lomen beginneten gu brullen/ mit Excommuniciren/ mit Bannen/ mit Berfebern/ Da wurden viel Fromme / Die fonft Luthero herflich gus gethan/febr erfchrecket / (andere/ Darunter auch unfer Doctor Albertus Crantzius gemefen / als Der auf feinem Rrancten : Bette furt fur feinem Abfchiede Lutheri Propositiones soll gelesen und gesegt has ben: O frater, abi in tuam cellam, ora unum. Pater nofter, & dic miferere mei Dens, ) hiele ten das Reformation Wercf fur unmuglich/ in Be. trachtung/ Daf der Dabft fein Reich fo ftarct vermah. ret. Und wie Saul ju David fagte/n) ale er wider ben Philifter geben wolte: Du fanft nicht bingeben wider Diefen Philifter/ mit ihm gu ftreiten / Denn Du bift ein Rnabe / Diefer aber ift ein Rriegemann von feiner Jugend auf: Alfo hat auch Lutherus offimals boren muffen: Du bift ein armes Bruderlein / ein armer Munch / ein eingiger Doctor, laß bleiben/ 1te

m) Luther. Præfat, fupra Tom,9.Witteberg.

n) 1. Sam. 17. 9. 33.

Alehe ab, es ist vergeblich. Aber/wie David sich wie der den gemachet in dem Nahmen des Herrn, und ihn ritterlich überwunden darnieder gelegt: Also hat Luthetus in dem Nahmen des Herrn, der ihn auch gestärcket, das Werck wider den Pahft unerthrocken forgerrieben: Und weil es von GOT war ohenne es kein Känser, kein Pahstekein Leufsel hindern.

Mis er Lutherus Anno 21. ju Worms auf tem Reiche Tage erscheinen folte/ rieth Der eine Dif / Der ander das/ ja feine eigne Bedancten fen auch mohl mancherlen gemefen : aber bennoch mar er getroff Durch 3Efum Chriftum/ Der ihn ftarcfte / p) baß er auch gefagt : Er molte binein/ (in Wormbs) wenn gleich fo viel Teuffel mider ihr Darinnen maren , als Biegel auf den Dachern. Und die Wahrheit gu fagen / fo wolten wir Evangelifden nicht fo viel taufend Thaler nehmen, als Biegel auf den Baufern in Same burg fenn/ baf ber G. Lutherus nicht in eigner Derfon erfchienen mare. Es hatte diß ihm und feiner gerechten Sache follen übel Dienen. Daf aber fein groffer Muth und Belben-Berg feine Thumfuhn. heit gewefen, ift gu vernehmen aus feinem Bebet, Das burch er es von &Det erlanget hat. Unter andern bat er offt und viel alfo gefeuffiget :

Ch GOtt/ ach GOtt/ O du mein GOtt/ du mein GOTT/ stehe du mir bey wider aller Welt Vernunsstund Weißheit/ thu du es/ du

o) Act. 5. b. 39.

p) Philip, 4. v. 13.

du must es thun / du allein. Ist es doch nid meine / sondern deine Sache / habe ich doch fi meine Derson allhie nichts zu schaffen und m diesen groffen Gerrn der Welt zu thun, wolte id doch auch wol gute geruhige Tage haben / un unverworren feyn. Aber dein ift die Sach 52r die gerecht und ewig ift / ftebe mir bey du treue ewiger GOtt/ich verlaffe mich auf teinen Men ichen. Le ift umfonit und vergebens/ es bin det alles / was fleischlich ift / und nach Sleifch fcmedet / O GOtt / O GOtt/ boreft du nicht/ mein GOtt ? Bift du todt ? Mein du tanft nicht fterben / du verbirgeft dich allein / haft du mich darzu (zum Reformation: Werdt) erwehlet/ ich frage dich / wie ich denn es gewiß weiß: Ly fo walt es GOtt/ dennich mein Lebenlang nie wie der folche groffe Gerrn gedacht zu feyn / habe mir es auch nie furgenommen / ey GOLT/ fo ftebe mir bey in dem Mahmen deines lieben Sohnes 72 fu Chrifti/ der mein Schutz und Schirm feyn foll / ja meine feste Burg. Durch Rrafft und Stardung beines beiligen Geiftes/ 52RR wo bleibest du ? Du / mein GOTC/ wo bist du? Romm / tomm / ich bin bereit / auch mein Le. ben darum gu laffen / gedultig wie ein Lamm. lein / denn gerecht ift die Sache / und dein / so will ich mich von dir nicht absondern ewigs Das fey geschlossen in deinem Mahmen, 21men.

Solte nicht BOTE fold Seuffgen ethorer haben?

Con Menfchen, Die fich Des lieben Lutheri zwar anfanglich mit gurcht / Doch offentlich anges nommen haben / fenn gemefen die bochloblichen Chur. Rurften von Sachfen nacheinander / Churfurft Rries Drich/Churfurft Johannes/Churfurft Johann Fries Drich und bald andere viel mehr , berer aller Bes Dacheniß im ewigen Segen ift : Wie ihr in Lutheri und anderer Schrifften lefen moget. Infonderheit ift nach feiner Maaß unfere Rubme noch heure wohl murdig/ ein Rurnehmer und Gelehrter / auch tapffes rer recht Ritterlicher Francfifcher von Abel / Ulrich bon Sutten genandt. Das Eble Blut meinete es mit Lutheri Cache und der Religion rechtschaffen/ wie aus teiner Epiftel an Lutherum qu erfeben ift, ba er untern andern ichreibet: q) Es ift die Cage, daß ihr Luther excommunicirer und in Bann gethan fend/ D wie fend ihr fo felig Luther / wie ein felig Mann/ las ge ich/ fend ihr. Denn von euch werden alle fromme und gottefurchtige Dergen fingen und fagen / fie rus ften fich wider Die Scele Des Gerechten / zc. Und bald hernach : Gend nur fect und beherft / und nehmet ge. waltig ju / und mancket nicht. Wir wellen burch Sottes Sulffe unfer aller Frepheit fchugen und er. halten, und unfer Naterland von alle Dem, bamit ce bif Daber unterdrucket und beschweret gemefen / ge. troft erretten. Ihr werder feben / Gott wird uns benftehen: Go Dann But mit uns / wer ift mider nis?

<sup>4)</sup> Tom, 9. Witteb, pag. 123.

und? Co weit der von Sutten. Und diefem Grem= pel fenn viel taufend loblich nachgefolget. mit hat man dem Pabftthum einen folchen Stoß ges than / daß man derauff das Eriumph Liedlein aus unferm Terre gefungen: Cecidit, cecidit Babylon, Sie ift gefallen/ fie ift gefallen Babplon (Rom) Die groffe Gradt / benn fie hat mit bem Bein ihrer Sue reren getrancter alle Benben. Da liegt der Dabft. und das Dabstehum. Jefuiter ber / Die Diefen Dagon r) wider auffgufegen fich bemuben. hebrauf ihr faule Bruder, euer Dagon und Albgots Der Dabit liegt. Dun hebt/ folten auch Darmen bers ften. Gie fenn in Wahrheit nicht zu beschuldigen; fie haben ihr aufterftes verfucht / Des wir ihnen Zeugniß aeben: Aber fonnen fie mider Gott ? cecidit, Da liegt ber Dabit. Dn. Papa, ihr fend verrathen/ ber Wetrug ift am Cage foder bag ich Die Wort Der Schrifft gebrauche/euer Bebreme har man euch auffe gedecter unter das Ungeficht/ s) und euer Bloffe hat man den Ronigreichen gezeiger. 3hr hieffet guvorn Beatiffimus, Sanctiffimus Pater, Der Allerheiligfte. Mater/ das Rundament/ Der Brautigam und Saupt Der Rirchen und noch viel mehr / nach euer Schmoe rober Rurgeben ; Dun aber nennet man euch mit Wahrheit (ich bitte um Verzeihung) ben Untichrift Die Babylonische Sure/ Den Menschen Der Gunden! Das Rind Des Werderbens/z. Theffal. z. Aber fo viel bom Undern.



r) r. Sam. r.

s). Dab. 3.

# Der dritte Wheil.

Iln erheber eurehergen/ Sinne/ Bemuther/ and alles/ was in euch ift/ gu beherhigen unfere Gluckfeligfeit / und Die groffe 2Bohl. that Der Bemeinschafft Des lieben Evangelii / Dargu unfere Maier und wir nun wieder gefommen fenn. 3th jage es allhie por & Ditt und euch allen mit lauter Grimme und gutem Bedacht : Gelig feyn Die 2lus gen/ t) die das Licht des Evangelii fehen / wie wir es . feben/ und felig fenn die Dhren / Die Die trofflicheles bendigmachende Ctimme Des Evangelii boren / wie mir fie boren. 3ch fage euch / viel unfer Borvarer haben wellen feben/ was wir feben / und habens nicht nefeben/ und horen/ mas mir horen, und habens nicht Wir haben nun wider bas emige Evans gelium/ Davon unfer Eert redet/ und mird euch allen gefagt : Furchtet BOtt / und gebet ihm (nicht Dem Pabfle und feinen Beiligen) Die Ehre: Betet an Den/ Der gemacht hat Dimmel und Erden/ und das Meer/ und die Wafferbrunnen. Der Der latt nun ben uns alle Morgen verfundigen feine Rechte/ und laft nicht abe. u) herrliche Dinge x) werden auch in die Samburg / Du Gradt &Dites / geprediget. hundere Jahren bedeckte Diefe unfere Gtadt noch Babftifche Rinfterniß / nun aber ift über fie auffaes gangen die Berrlichfeit des Derrn/y) daß wir Gins moha

u) Enc. 10, b. 24.

x) Pfalm 87. D. 3.

y) Efaid co. v. L

wohner Diefer Stadt nun frolich fingen fonnen: Cecidit, cecidit Babylon, das ift/ die Pabfiifche Abgotteren/ Superstition, Aberglaube/ Frethume und Greuel fenn ben une gefallen : Und fenn hiegegen mit Dem hellem Blange Des Evangelii erleuchtet/ und has ben an Demfelben einen werthen/ toftlichen/ groffen und heiligen Schats, Den rechten Geelen. Schats/Der. unmeklich gehet über alle Ranferthum / Ronigreiche und Rurftenthum / über alle Schage/ fo uber und uns der Dem reichen Eroboden in feinen Abgrunden fenn Denn mas ift ein Land und Grade ohne (3) Ottes Wort und Wahrheit? Was ift fie ohne Christo? Was follen uns die feifte fruchtbare Lanber / Damit wir umgeben? Die herrliche fischreiche Baffer ? Die beruhmte Schiffarth ? Die groffe Gewerb, und Rauffmannschaffe ? Und daß unfere Stadt ift wie ein Teich voll Waffers/z) mann uns Chriftus, das Evangelium und Erfannenig des rechten Beges jur Geligfeit mangelte? Und wann wit Die gante Belt und alle Reichthum hatten/ mas hulfe fen fie une / wann wir folten Schaden an der Gee len nehmen/ a) und des rechten Beges gur Gelige feit fehlen ? Welches ohne Chrifti Erfanntniß geichehen mufte.

Wie sollen und wollen wir dann dem Herrn vergelten diese Wohlthate die er uns gethan hate und nechthut? Go offrwir daran gedencen (wir sollen aber offt daran gedencken) sollen wir unserm Gent dancken über der Gemeinschaft am Spangelio vom

erften

z) Raf. 2. verf. 8.

<sup>2)</sup> Matth 16. verf. 26.

erften Tage an big baber. b) Er hat uns nun feine 2Bege und Thun wiffen laffen (c) und une taburch reich gemacht an aller Lehr und Erfanntnife/d) alfo/ daß wir feinen Mangel haben an irgend einer Ga-Darum fage nun / Du rechtglaubiger Chrifte: Lobe den DErrn / meine Gecle / und mas in mir ift/ feinen beiligen Dahmen. Er bar uns miffen laffen fein herrlich Recht und feine Berichte / Darzu feine Bute ohn Maffen / es mangelt an feiner Erbarmung nicht. Alle Die vier ausfahige Manner in Dem Las ger ber verlauffenen Gyrer eine ftattliche Beute us berfamen/e) fpracheiner jum andern: 200 wir Dif verfdmeigen/ mird unfer Miffethat funden merben : 2Bann nun wir beute molten fcmeigen/ und nicht ruhmen die groffe Wohlthat & Ottes / an uns ges mendet/wurde vielmehr unfere Undancfbarfeit erfuns Darum auch offt gefungen/ Du Ctrift: ben merten. liches Derge:

D Berre GOTT/ dein gottlich Wort ist lang verdunckelt blieben / bis durch deine Gnad uns ist gesagt / was Paulus hat geschrieben / und andere Apostel mehr / aus deinem gottlichen Munde/ des dancken wir dir mit Blief/ daß wir erlebet haben die Stunde/ daß semit Macht an Tag ist bracht / wie klarlich ist für Zugen/26.

Wir fellen auch POEE ohn Unterlaß bitten/ daß er das angegündere Licht des Evangelii ben uns nicht wieder ausleschen lasse/damu ja die Nacht der Dablie

b) Philip. 1. verf. 4.

c) Pfalm 103.

d) 1. Cor. 1.

e) 2. Reg. 7. verf. 9.

Dabstifchen Sinfterniß und nicht wieder über falle. Und ift nicht unbewust oder verborgen/ was der Satan f) im Sinne babe. Bas dann? Bann det unsauber verführische Geist vertrieben ist und ausgfahren muffen / folurchwandert er burre Statte / g) sucher Rube/ sindet er sie nicht / spricht er: 3ch will wieder in mein Dauß tehren / daraus ich gegangen bin. Diesem widerstrebet sest im Blauben/und beget daneben:

21ch bleib beyuns/HErr JEsu Christ/ Dieweil es Abend worden ist: Dein Wort/ OHErr/ das ewig Licht Lakia bev uns ausleschen nicht.

Ctem.

Erhalt une/ SErr/ bey deinem Wort/ 2c.

hiemit werden wir ihn halten / und gleich nothigen tonnen / bep uns mit feinem Gnaden-Svangelio zu bleiben.

Seinermaffen follen wir auch dieser Gnaden Zeit mit Christlichem tugendreichem geben und Wandel uns gemäß werhalten. Die Nacht der Pähistlichen Finsterniß ist nun mehr ben uns vergangen/der Tag aber ist berbey gekommen. So laßt uns nun ablegen die Werke der Finsterniß / und anlegen die Wassen des Liches. h) Laste uns erbarlich wandeln/als am Tage: Nicht in Fressen und Sauffen / nicht in Kammern und Unzucht / nicht in Haber und Neid/

f) 2. Cor. 2. v. 11. g) Euc. 11. v. 24.

h) Rom. 13. v. 13.

fondern ziehet anden Herrn Jesum Christ. i) Ihr warer weyland Finsterniß / nun aber sind ihr ein Licht in dem Herrn. k) Darum wandelt wie die Rinder Des Lichts/ und fend ohne Cabel / und lauter/ und Gottes Rinder unftrafflich / mitten unter dem 1Inartigen/und berfehretem Befchlechte / unter mels chem ihr fcheinen follet als Die Lichter in Der Welt. 1) Das beift die Zeit ertennen / darinn wir heinigefucht Wir ruhmen une des ewigen Evangelii/und laffen und Evangelische nennen / Erog tem Pabft und allen / Die und Darüber verfpotten / aber allein laffer uns auch dem Evangelio murdiglich mandelne m) Damit wir Die Lehre Gottes unfere Benlandes gieren in allen, und feine Lehre ben den Widermartis gen nicht verlaftert werde.

Im Pabftehum wolte man bie Leute mit Lugen fromm und zu guten Wercken enffrig machen/ale/fie folten zu guten Wercken fleißig fenn / auffoaß fie das Durch Bergebung der Gunden und emiges Leben mochten erlangen. Und wie fauer, wie fauer haben es ihrer viel alfo falfchlich beredet / vergeblich und mit emigen Schaben werden laffen! Wir aber fagen euch Die Bahrheit / und in specie Diefes / baß uns Die beilfame nade & Ortes in Chrifto und Der Bie-Deroffenbahrung Des Evangelii wiederfahren/guchti-

i) Enbef. s. b. 8.

k) Whilip, 2. v. 15. 1) gitc. 19. 0. 44.

m) Philip. z. verf. : 7. Dit. 2. perf. 10.

<sup>1.</sup> Eim, o, perf, t.

gein) daß wir verläugnen follen bas ungörtliche Des fen/ und die weltlichen Lufter und guditig/gerecht und gortfelig leben; Und mit folchem neuen Gehorfam und gegen Gentanachar zu erzeigen. Golte uns diß nicht für ihnen bereitwillig und luftig machen?

Aber hore ich nicht etliche Papiften bier grund gen und murren / siewerdens vielleicht hernacher offentlich sagen. Man thue ihnen zu viel / es verhalte sich nicht also! Ihre Lehrer seyn so grob nicht?

Es ift ihnen von vielen der unfern bewiefen/und fan es niemand laugnen/es fen dann fein unverschame

tes Lugen-Maul.

ZumUberfluß will ich es ihnen beweifen aus ber Historien der Reformation unferer Rirchen / daß fie es wider das Zeugniß so vieler Christen nicht lauge

nen follen.

Anno 1526. des Freytags nach Weynachten/ hat ben uns im Thum geprediget ein Thumherr/mit Nahmen Nicolaus Burftorp/ und unter andern gefagt: Ehriftus hatte nicht gelitten für die Zod. Sünde ber sondern allein für die Erb Sünde; für die Zod. Sünde aber müste ein jeglicher selbst gnug thun. Diesem haben die obengenannte Lutheraner/ wie biltig/ widersprochen/ und sich hierüber mit ihm in ein scharff Colloquium eingelassen/ und begehret/ er solte wiederruffen/ wo er aus Gottes Wortes nicht behäupten könte: Darauss er geantwortet: Ich bin kein Doctor, ich bin auch nicht geschicket zu disputiren/ lassen geantwortet: Einem Thumberrn

n) Eit, 2. betf 12.

beren ftehet es jumal ubel an / auf dem Predigifiul to gu pochen, und wann man feine Rede verbitten foll/ nichts zu wiffen. Go ihr ja nichts wiffet / fo figen Da funff Doctores euch jugethan/ fprechet fie an, Daß fie euch helffen; Darquff ift er gu ihnen gegangen/ und gefagt: Burdige Berren ich bitte euch/daß ihr euch meiner Sache wollet annehmen. Gie habens gethan / und Burftorpe feiner Gotteslafterlichen Rede ein Schein Dutlein gu finden fich bemubet, und fürgegeben / man mufte Dicolai Burftorpe Meis nung ad pietatem Deuten / daß er barburch Das Wold von Gunten abgemahnet / und jur Buffe gereißet.

Die dif die Lutheraner widerleget / laffe ich ist an feinem Ort : Dif aber frage ich euch Das piften / ob Diefer nicht mit Lugen habe wollen fromme Leute machen? Sagt an? Der meiner ihr Befellen / daß fo viel ehrliche Chriften / Die diß mit ihs ren Ohren gehoret / und nachmale auffgezeichnet haben / in Diefem Die Mahrheit nicht fcbreiben mole len ? Derer viel Dech Damable auch noch bem Dabftehum jugethan gewefen. Aber wieder jur Gan

den.

Und follen wir endlich auch diefes fur gewiß halten / Daß unfer Jubel-Beft Dem Pabft und Jefuiten ein Wurm im Bergen, und Dorn in Den Hugen fen. Und werden fie igr und fortan une noch liftiger/ mo es muglich ift, nachftellen, noch blutdurftigere Rath. ichlage in den unreinen Topffen ihrer grimmigen verbitterten Bergen ermarmen und fochen / und graus famer wider die untere muten und toben. Aber ge-23

troft, getroft, ihr lieben Chriften, und unerschrocken, dann unsere Soffnung stehet auf Gott, n) der und schügen und helffen kan.

Deninach :

Was des Pablte Witzund Krafft anfäht/
Soll uns billig nicht ichrecken/
Er siget an der höchsten Stätt/
Er wird seinen Kath aussocken/
Wenn ers aufts elligste greiffet an/
So geht doch Gott ein andre Bahn/
Er wirds ihm ja nicht wehren.

Machet aur/o) stehet im Glauben/sept mann lich und staret : und haltet od bein Werre des Lebens: Meine lieben und gewünsche Brüder und Schwestern / meine Freude und Krone / bestehet in dem Serne. Fürchtet euch für ihrem Tohen nicht/und erschrecken nicht. Da stehen gleich für euch die hoch ibbliche Churz und Fürsten von Sachsen / und viel andere/ der Doctor Doctorum Martinus Lutherus, und viel tausend andere flandhastige/ großmüttige Christen/ und hechen euch zu : p) Stehet/sie bet und kämpstet/ wie wir gethan haben/ für den Glauben des Evangelii/ und lasset euch in keinem Wege erschrecken von den Wiederschern / welches ist ein Angeigen ihnen der Verdammniß / euch aber der

n) Gir. 34.

o) 1. Cor. 16. verf. 13. Philip. 2. verf. 16. Philip. 4. verf. 1. 1. Pet. 3. verf. 14.

p) Philip, s. perf. 47.

ber Geligkeit/und daffelbige von BOtt/ habt benfels bigen Rampff / welchen ihr an uns jum Theil gefes

hen habt / nun aber alle von une horet.

4

Aber zum Beschluß und Naler auf dieses mahl/ was meinet ihr / welche unter unsern Nachsommen werden über hundert Jahren / so die Welt so lange stehen wird ) allhie diß Jubel-Fest hatzen ? Wer wird alsdann an dieser Stätte stehen ? Welche werben dann sigen/ da ist ihr siger? das weiß allein der liebe Wort.

Doch ihr Lehrer alsdann / welche ihr auch fenn werdert euch ist die Bahn gemachet/ das Ziel gesteckt/ ein Erempel haben wir euch gelassen / gebencker an uns / und thut/ wie ihr uns hier zum Fürbilde habet. Lehret eure Zuhörer W. Ottes Wort/wie es uns von ihm durch Lutherum/von allen menschlichen Zuhät gereiniget/ wieder in die Hand zegeben ist / sowerder det ihr seit jet seit machen euch selbst und die euch hören- a) Ihr Regenten und Derren zuder Zeit / gedencket zuräcke an unsere Spristliche Obrigseit / tretet in ihre läbliche Zußtapsten / sassen das Jubels Kest und baltet darüber.

Ja ihr alle / die ihr über hundert Jahren wers det Chriftliche Sinwohner dieser guten Stadt senn, habt in Ucht die edle und köllliche Beplage des lies ben Svangelii / die wir durch G. dies Inade / s viel an und ift rein und unverfälsch auf euch bringen wollen.

Aber fiebe / batte iche doch bald vergeffen! Du igiger Pabst zu Rom Paule V. dir und deinen Ante-Q 4

q) 1, Tim. 4.

cessoren har nun hundert Jahr der Glanh des Evans gelischen Lichtes starck unter die Augen geleuchtets aber ihr fliehet ees/und erstarret darüber wie die Nachte eiten: Ja für rasendere Blindheit habt ihr wider die Wahrheit und ihre Bekenner das Schwerdt gezüscket/und klecktetes noch nicht eins schwerdt gezüscket/und klecktetes noch nicht eins schwerdt mit Draw en und Merden wiere die Jünger des Herrn: Mag ich der nicht sigen: Papa, quid facis? Ich wage ess und frage dich: Was machst du hohi? Was machst du hoh? Habe dich eine Stimme des großen Herrn aus der Wolckens die da sagt: Paule (Saule) quid me persequeris? r.) Pabst Paule, was verfelgest du mich? Es wied dir schwer werdens wider den Stadel zu lecken. Ach daß du nieder sie selft und nach paulo sagtest: Herrs hie bin ich swas werfelgest des sielt dus daßes; Werrs hie bin ich swas wertennen was zu beinem ewigen Deil diener.

Ihr Jesuienes die ihr sept eine rechte unzeitige Gebutes von andern Papifien und München selbst jum Gronde verhasser kanten wie ihr es thut was ihr nicht lassen weller, nicht konnet so Beschließte einen Rathe wie ihr offinahle gethau kahr und es werde nichts draus beceder euch und es bestehe nicht. Denn bie ist Immanuel. Uch Bort mache sie vie einen Wirkele wie Gropffeln sur dem Binnee, die ein Flamme die Berge anglinder: Als verfolge sie mit deinem Bereter und erschrecke sie mit deinem Ungewirter. Mas

r) Actor. Q.

s) Efa. 8. verf 10.

t) Pfalm, 83. perf. 14,

de ihr Ungeficht voll Chande / daß fie nach deinem Rahmen fragen muffen.

Aber bifoaher von den obgefehren Grucklein.

Bir wollen aus dem hundert und achgehenden Pfalm schiessen und dem Herrend dem den er ist freundlich i und seine Gibre währer ewiglich. Es sage nun Frael/ seine Gibre währer ewiglich. Es sage das Hauf Nacon / seine Gibre währer ewiglich. Es sagendie den Hern fürchen seine Gibre währer ewiglich.

ret ewiglich. Ihm fen Lob/Ehr und Preiß ewiglich/ Umen.

# COPIA LITERARUM PAPALIUM, QUARUM IN CONCIONE FACTA EST MENTIO.

Iu vero, qui sincere latinitatis studiosus es, obserbes bic velim borrendam superiorum seculorum barbariem. E crassam Monachorum ruditatem. Vitiisenim prope infinitis bec Bulla scatet, Ego corrigere nolui E nolo, ut babeat lector, que risum movere possint.

Ilectissimi fratres in Christo qui Deum in celis, atque in terraomnia, quazunque vult, posset, non dubitetis. Notum vobis facimus, quod Deus sua mirabili poc

tentia quandam archam, de lignis imputrebilibus à dicipulis Apostolorum factam, Dei magnalibus plenam ab urbe hierosolimirana transtulit in Africam, ab africa in Cartaginem; à Cartagine Hispalin, ab hispali Toletum, à Toleto in Asturias, ad istam sanctam Ecclesiam. sancti salvatoris, loco, qui dicitur ovetum. Jancii iaivatoris, Joco, qui dicitur overuma Qua archa ibidem aperta extitit, in qua aperien-tes plures invenerunt archellas aureas, argen-teas, eboreas, quas aperire cum timore Dei praclumentes viderunt quadam feripta illis af-fixa, qua omnia manifelfiffime declarabant. Invenerunt Christi palmam, ampulam cum-cruore Domini sulo scilicet à latere cujusdam-imaginis, quam Christiani ad similitudinem-Christi secerature, se la cerature de la cerature obstinati ipsam ligno affixerunt, & lancea latus ejus iterum percufferunt, à quo ad fidem & pasfionem Christi magis instruendam exivit sanguis & aqua. De vera cruce Domini. De spinis corone domini. De sepulchro Domini. De syndone & tunica Domini. De pannis, in quibus involutus Dominus jacuit in præsepio. De pane cene (NB.) domini. De pane, cum quo Dominus satiavit quinque milia hominum. De manna, quod Deus pluit filiis Ifrael. De ter-ra montis Oliveti, in quo Dominus tenuit pe-des, afcenfurus in cælum, & tenuit pedes, quando Lazarum fuscitavit. De sepulchro ipius La-zari. De laste matris Domini. De Capillis & vestimentis ejus. <u>Unus</u> de triginta denariis,

pro quibus Dominus fuit venditus à juda. Pallium quod dedit regina celi beato Illefonfo Archiepiscopo Toletano. De pallio Helie prophete. Vestimentum beati Tyrsimartyris. Manus fancti Stephani prothomartyris. Sandale dextrum beati Petri Apostolia. Frons beati Johannis baptiste, & de capillis eius. De ossibus sanctorum innocentum. De articulis digitorum, de ossibus trium puerorum scilicet Ananie, Azarie & Milael. De capillis, cum quibus béata Maria Magdalena terlit pedes Domini. De lapide, cum quo signatum est sepulchrum. Domini. De oliva quam tenuit Dominus in... festo ramis palmarum. De petra montis Synai, supra quam Moyses jejunavit. De virga cumqua ipse Moyses divisit mare rubrum filis ssrael. Sporte Petri & Andree Apostolorum, partem piscis assi & savum mellis. Multa præterea corpora fanctorum martyrum & offa Prophetarum confessorum ac virginum diversa ibi pignora. funt recondita, quorum numerum Deus solus seit. Extra archam prædictam habentur corpora sanctorum martyrum Eulogii & Lucretie & sancte Eulalie virginis Emerentie & sancti Pelagii Martyris & sancti Vincentii Martyris & Abbatis, & sancti Juliani Pontificis, & corpus regis Casti, qui istam Ecclesiam fundavit. Crux ibi monstratur manu angelorum facta. Est ibi una desex ydriis in quibus Dominus aquam in... vinum convertit,

Quisquis autem divina inspiratione à Deo vocatus tam preciosa atque gloriosa beatorum Martyrum insignia visitaverit, sciatab Episcopo ejusdem sedis, vel à ministris ejus apostolicaauctoritate eis ad hoc concessa terciam partem suorum peccatorum injunctis penis sibi diminuti. »)

Habent etiam confratres istius Ecclesiæ mille & quatuor annos sex quadragenas cum dimi-

dia indulgentiæ.

Item Dominus Papa Eugenius Quartus & alii Romani Pontifices per suas bullas Apostolicas omnibus & singulis prædictame Ecclesiam visitantibus, verè pænitentibus & confessis, & ad ejus fabricam manus adjutrices porrigentibus, die scilicet, quo sestum Exaltationis Dominica Crucis mense Septembris sexta feria occurrerit cum XV. diebus præcedentibus, & XV. sequentibus x) plenam remissome omnium suorum, peccatorum & in mortis articulo indulgentiam, coacessit in eternura.

Demones expello In periculo tutrix,

Pestem, sebrem, tempe- 4 In pressura partus sum
statemá repello, adjutrix.

<sup>&</sup>quot;) Quid fibi non sumsit, hodieque sumit Papa?

" Os impudens,

### Das lautet auf Teutsch also:

Elerliebste Bruder in Chrifto / ihr trager feis 8 nen Zweiffel / Daß &Dit alles thun tonne/ was er will/im himmel und auf Erden. Co thun wir euch nun fund und miffend / daß GDET Durch feine wunderbare Allmacht einen Raften / von Den Jungern Der Apoltel aus unverganglichem Solbe gemacht / voll herrlicher Bunder & Ottes / von Sterufalem überfendet in Ufricam / benamentlich in Die Stadt Carthaginem / von bannen gen Silvaline und wieder von Dannen gen Toleto in Afturiis, ju Der heiligen Rirchen Sanct Salvatoris, an den Ort/ ben man nennet Ovetum. In dem eröffneten Ras ften bat man viel mehr Raftlein gefunden / bon Gold/ Gilber und Belffenbein bereitet / in welchen / ale fie mit groffer Reverenge Burcht und Bittern von beilie gen Mannern /wurden auffgethan / fie alsbald gefeben etliche Rundschafften / Machrichtung und Regis fter über eingelegte Beiligthum. Da haben fie ges tunden Chrifti Dalm/ ein Rruglein voll Blues Chris fti/ ohngefehr gur Geiten ben einem Bilde / Das Die Chriften nach Chrifti Ebenbild gemacht / und die als ten verftochten Juden an ein Solf gehangen/ und ihm Die Geiten mit einem Gpeer eroffnet hatten / Darque Baffer und Blut gefloffen / ben Glauben von Chris fti Leiden defto mehr ju ftarcten. Da haben fie ge funden von Dem rechten Creuge Des Deren/ von Den Dornen der Rronen des hErrn / von dem Grab des Beren / von dem Rocke Des BERRN / von den Bindeln / Datinn der Derr gewickelt in der Krips

pen gelegen. Bon dem Brodt des Abendmahle Des Beren/ vom Brodt/ damit ber Berr 1000. Men. ichen gefpeifet / von dem Manna / Das GDEE Den Rindern Mrael regnen laffen. Mon der Grbe des Delberges / Darauff Der DErr geftanden / als er gen Simmel fahren wollen / und geftanden / als er Lagar rum aufferwecket. 20m Grab Lagari felbft. 23on Der Mild der Mutter Des DErrn von ihren Daas ren und Rleidern / einer bon den drenfig Gilberlin. gen / fur welche der DErr von Juda berfauffe ift. Der Mantel den die Roniginne des himmels (Mai ria) Dem heiligen Alphonfo/ Erts Bifchoff gu Coleto gegeben. Von dem Maniel des Propheten Elia. Das Rleid des heiligen Marmrers Enrfit die Sand S. Stephani des erften Martyrers / Die rechte Pantof. fel Des heiligen Apostels Perri/ die Grirn Johannis Des Cauffers, und von feinen Saaren. Rnochen der heiligen unschuldigen (ich halte) Rinder. Bliede bon ben Ringern der dren heiligen Rnaben 26 nania/ Maria und Mifael. Bon den Baaren/mit welchen Maria Magdalena dem Derrn die Ruffe ge-Bom Stein/ bamir Chriffi Grab verfies gelt. Bom Delgweig / Den der DErr am Dalm-Reft in der Sand gehabt/ von dem Rels des Berges Cynai / Darauff Mofes gefaftet / von Der Ruthe / Damit Mojes ben Rindern Ifrael Das rothe Meer gertheis let / ben Rorb Petri und Undrea / ein Gruct vom ges braten Rifch und Sonigfeim. Und viel andere Corper der heiligen Marinter/ und Rnochen der Prophes ten/ Der Betenner und Jungfrauen / Derer aller Une aghl &Ott allein befandt ift. Auffer bem obgenanns

ten Rasten hat man gehabt die Corper der heiligen Marthrer und Marthrinnen/ Eulogii und Lucretiæ, und der heiligen Eulaliæ, undder Jungfrauen Emerentiæ, S. Pelagii, und S. Vincentii, Marthrers und Abts / des heiligen Pahlis Juliani/ und der Edrper des Königs Casti/ der die Kirchen fundit und gestisstet hat. Da wird gegeiget ein Ercus von den Engeln gemacht. Da ist eine von den sechsteinern Basserferügen/darinn der Herr Wasser zu Wein gemacht.

Wer aber von GOtt beruffen durch göttliches Engeben/y) so theure und herrliche Reinvolia der heiligen Wärtnyrer besuchen wird der soll wissen, das ihm von dem Wischoff des Ortes over seinem Wichoff und der heinem Wischoff und der Seinen hierzu (vom Pads) zerheiselteist der Ortier Seinen hierzu (vom Pads) zerheiselteist der Ortier Sein seinen hierzu (vom Pads) zerheiselteist der Ortier Seinen gebührtichen satisfaction

und Geraffen.

15.7

Es haben auch die Brüder derselben Kirchen vom Pahl vollkommen Ablassmanniglich/ver ihn bes gehrei/zu ertheilen / (um bie Gebühr aber) auf taufend und vierhundert Jahr i sechs Quadregen und eine halbe. Ja auch der isige Pahlst Eugenius Quartus, und andere Könische Pahlste wollen durch ihre Appflolische Jullem Brieffe allen denen/so obgenande Kirchen besuchen / wahre Busse thun und beichten nach Pahlsticher Aut) und zu weiterer Erbauung der Kirchen die hülfliche Jand bieten / am Eagerweicher für dem Fest der Erhöhung des Creukes Christi hera

y) Run nehmet mabr.

gehen wird/ neben den noch vorhergehenden und solgenden sunstieben Sagen/ vollkommene Vergebung aller ihrer Sünden/ und sonderlich in der legten Stunde Iblaß hiemit gegeben haben in Lwigkeit.

14

#### Das rothe Creug redet alfo :

Die Teuffel weichen mir geschwind/ Auch Bieber/Pest und groffer Wind/ Ich bin ein Schutz in aller Gefahr/ In Kindes/Wothen noch so schwar.

#### NOTA.

Le will Lutherus S./mein lieber Lefer/daß man allerhand Zeugniß der Päditichen Greud Golle fleißig auffbeben/ und zur Zeit den Widersachen fürlegen/ damit sie nicht läugnen können/ wie sie es sonst gewohnet seyn und wollen kein Wasserbetrübet haben. Also will ich nun auch diesen Brieff allen Papisten/welche/ und wosse seyn mögen/ insonderheit erlichen groben Gesen/ die bey uns allbie an öffentlicher Borse/ ich weiß nicht was/ haben ausgegossen/ hermit sur die Zugen gelegt haben/ und getrost erwarten/

was fie dawider mit Wahrheit auffbrine gen werden. DE BEATO D.

# JOH BUGENHAGIO

Ui Anno Christi M DXX VIII. mense O-∠ctobri Hamburgű rei Ecclesiasticæ &Scholastica constituenda caussa vocatus venit & Amplifs. Senatus nomine ab Ottone Bremero & Joh. Wetkenio humanissime exceptus fuit D. IOANNES BUGENGAGEN Pomeranus, Deo benigniter adspirante tam dextre prudenter ac feliciter in hoc negotio versatus est, ut merita ejus in Ecclesiam Hamburgensem edita non minus digna fint omnibus præconiis, quam quæ in Lubecensem, Brunsvicensem, Pomeranicas, Saxonicas. Danicasque extant, & virorum laudatifsimorum calamis celebrata feruntur. cerit interim hoc loco annotasse, \* quod Ordina. tio ejus Ecclofiastica Hamburgensis A. M DXX IX, solenniter recepta atque approbata est ab Amplissimo Senatu & Civibus in Vigiliis Pentecostes, atque deinde svadente eodem schola instaurata Anno illo eodem XXIX. ac Superintendens constitutus suit D. Joh. Æpinus A. M DXXXII. Quæ vero de vita & laudibus Bugenhagii referri postent, tam multis jam vocibus disertissimis extant decantata, ut ad aliorum scripta demandarelectorem quam tot post Homeros Iliada scribere longe satius esse ducam. Adiigitur fi pla-

Confer Rev. D. Mayeri Evangelifches Hamburg p. 149. feg. 306 - 313.

cet Petri Vincentii Uratislaviensis, Orationem de vita & meritis Bugenhagii in Ecclesiam & litteras, recitatam Witebergæ A. 1558. \*\* quam Clariffimus Vir & amicus noster M. Christophorus Iride ricus Lammelius laudatissimo in memoriam Veterum Theologorum studio cum pluribus Virorum doctiffimorum præclaris de Bugenhagio testimoniis recudi curavit Hafniæ Anno 1706. Summe Rev. Virorum D. Job. Friderici Mayeri, Hamburgensis nuper nunc Gryphisvvaldensis Theologi Orationem inauguralem, quantum Ecclesia universa ob Bugenhagium Pomerania debeat, Sedini 1701. 4. & D. Georgii Henrici Garzii, Superintendentis Lubecensis de meritis Bu-genhagii in Ecclesiam & Scholam Lubecensen, Lubec. 1704. 4. Excellentissimique Severini Lintrupii Theologi Hafniensis Epistolam ad Læm-melium de meritis Bugenhagii in Ecclesiam Danicam quam A. 1706. scripsit & laudatus Læmmelius Petri Vincentii orationip.97 - 112. fubjunxit. Omitto Matthei Blochingeri Programma in funere B. Bugenhagii edito & Tomo III. Orationum & scriptorum publicorum Academiæ Witebergensis inserto, Melchiorem Adamum in. Vitis Theologorum, Balthafarem Mencium in. elogiis Theologorum Witebergensium, Nicol. Reulnerum, Theodorum Bezam & Jacobum Verbeiden in iconibus & elogiis Virorum doctrina illustrium, Henr. Pantaleonem in Prosopographiæ par-

<sup>\*\*</sup> Obiit Bugenhagius Witebergæ A. 1558. 20. April. 2tatis 73, natus Julini in Pomerania 24. Jun. A. 1485.

te 3. Paulum Freberum in theatro virorum doctorum, Davidem Scultetum præmatura morte nuper eheu in floreætatis extinctum von den Schus len aum Richen Amb teuffenen Samburgsschen Bredigte p. 57. seq. Antonium Teisferium in animadversionibus ad elogia Thuanea Gallicè à secdita &c. Cæterum antequam de Bugenhagio dicere desinam, en tibi Catalogum scriptorum, ejus, pleniorem illum quidem & accuratiorem quam Vitæ Bugenhagii Læmmelius adjunxit, sed quem secundis ejusdem viri clarissimi curis debemus, subjunctum scilicet Bugenhagii Epistolæ Apologeticæ ad Daniæ & Norvvegiæ Regem Gloriossismæ memoriæ Christianum III. studio ipsius recusæ Hamburgi A. 1709. 4.

#### CATALOGUS SCRIPTORUM BUGENHAGIA-

NORUM

Auctior & juxta annorum seriem descriptus.

Oh. Bugenhagii Pomerani, Historia Pomerania, in qua seriem Principum, Bella, Ecclesarum Constitutiones Uc. ordine U prudenter descripsit, Anno 1521. Samptibus Principis Bogislai, qui liber in Aula Principum asservatus est.

Comment. in Pfalmos, Baf. 1524. it. Witt. 1526. 1535.
1544. in 4to,1t. in Fol.1524. Luthero T.II. Epift pag.
241. valde commendatus. it. Annotationes MSSI.

2 Repe-

Reperitur hoc MSSt. Hamburgi in Biblioth, Templi St. Cathar.

Annotationes in Deutr. Sam. Proph. i.e. duos libb. Reg quibus adjecti conciliatam ex Evangeliftis Historiam passi Christi & glorificati cum Annot, indice adjecto. Witt. 1524. 800/it. Bas. 1524. 800. it. Argent. 1524. 800.

Annot. in Epist. Pauli ad Gal. Epb. Philipp. Col. 1. & 2.
Thess. 1. & 2. Tim. Tit. Phil. & Ebraos; it. Concord.
Evang. de Resurr. ac Ascensione J.C. Norimb. 1524.
12mo. it. Bas. 1525, 8vo. it. Argent. 1525.

Confessio de Platt. suo Germanice translato, quod Anno 1520. ex Basilea prodiit in lucem.

Comment in Épift, ad Romanos, ipfo in fehola Wittenb. interpretante, à Doctore Ambrosio Majobano, ut licuis, excepta. Haganoe 1527 800.

Prafatio, quam scripsit in Roberti s. Antonii Barnesii, qui esus inquilinus suite, Articulos sidei latine editos, su is in Andr. Knophii, vulgo Knapkenii Interpret. in Epist. ad Rom. Wite. 1523, 11.1525, in die carnis privit, quibus addidit Bugenhagius hac verha: Utinam potius per Christi Spirium carnis adsettibus, quam carnium esu privaremur.

Comment. in A& a Apostolorum, Wittenb. 1524. it. 1624.

Indices in Evangelia Dominicalia, Wittenb, 1524. 8vo. it. Augusta Vindelicorum, 1525. 8vo

Postilla in Evangelia usui temporum & Santtorum totius anni servientia, ibid, eod. anno.

De Conjugio Episcoporum & Diaconorum ad Venerandum

#### SCRIPTOR. BUGENHAGIANORUM. 851

dum Doct. Wolffg. Reissenbusch, Monasterii Lichtenb. Pracept. Witeenb. 1525.

Johann. Bugenhagii Oratio de iu , que in Pfalterio, fub nomine cius in Germania translato, leguntur, Wittenb. 1526. 8vo.

Bon dem Christlichen Glauben und rechten guten Bercken wider den falschen Glauben und erdichtetete gute Wercke; darzu wie man sell anrichten mit guten Predigern / daß solcher Glaube und Wercke geprediger werden z. an die Stadt Hamburg. Nurnberg 1527. it, ibid. 1531. 2Bitt. 1529.

Comment, in Johum, Argent, 1526, 800, it, Bafil, codem

Pomerani Epift. Germ, contra novum errorem de Sacramento corporia & fangvinis Christi, qua sua sidei de Cana Domini reddit rationem, Witt, 1528.

Braunschweigische Kirchen Dronung / Braunschweig 1528. in 8. Witt. 1543.

Hamburgifche Rirchen Dednung/ Hamb. 1529.

justita Dei, qua est Christus, & de autorisate Ser. Saera & Dostrina Apostolica in Ecclesia Christi, Witt. 1530. in 190.

Sententia ex Dostoribus collecta, quas Papila valde imprudenter bodie damnant & c. Witt. 1530, in 800.

De Sacerdosio Christi in Epistolam ad Hebraos &c. Lubeca 1531. 8vo.

Christlife Ordeninge der Repferliken Stadt Lübeck/ tho Denste dem bilgen Evangelio/Christliker Lehre/ Tucht/ Frede unde Cynichet/ vor de Vöget

3

The same Cases

pnenner guten Scholen tho lerende. Unde De Rere fen Denere und rechten Armen Chriftlif tho ver! forgende. Lübet 1521.

D. Athanafii Libros contra Idololatriam Gentium, & de Fide San & a Trinitatis cumprefatione D. Martini Lutheri, edicuravit Bugenhagius, Wittenb. 1532 Epistolas vero Leonu Papa de duabus Naturis in Christo le editurum promisit in Prefat. Athanasiii libris pra-

Libellus de Votis, quem ipse allegat in Annotat. in Epi-

Aol. P. 111. 6.

Tradae wider die Reld Dieber in welchem ihre Bus beren, fo fie von Altere ber mit dem vermeinten beis ligen Blute getrieben haben / entbecfet / Wittens berg 1137.

Prefatio uber Johannis Amfterdami Bud von Det Lehre und Umt Der Rirchen Diener und Rirchen. Ordnung / contra Anabaptiftas & Sacramentarios

Ge. gedruckt ju Bremen 1123.

Dommerifche Rirchen-Ordnung zc. 2Bitt 1535. 800. it 1542. in 4to.

Prefatio in Henrici Dorpti Rel. de Actis Monasterienfibus anno 1536.

Schriffe von guten Rirchen-Ordnungen/ welche bep Des Beren Christoph, von Haugvvitz Dialogo: meher Thum-Beren Canonici beiffen/ benger Druckt/ Bitt. 1136.4to.

Pia & vere Catholica & confentiens veteri Ecclefia Ordinatio Ceremoniarum pro Canonicu & Monasteriu, Hafnie 1537. 800.

Joban, Bugenhagii Ordinatio Ecclesiastica Regnorum

#### SCRIPTOR.BUGENHAGIANORUM. 853

Dan. & Norw, ac Ducatuum Slesvici & Holfatia, justu Christiani III. Reg Dania , cujus diploma illi est prafixum, latine à Bugenh. conscripta, Hafn. 1537. 800.

Inftructio Vifuntionis Saxonica translata in latinum propter Ecclesias Danicas, Rotschildia 1538. 8vo. ir. Haf-

mie 1616. in 800.

Relacio de Gestis in Dania post redicum d. 4. Jul. ad Elett. Saxonia scripta. Anno 1541.

De infantibus in utero extinttis &c. 1542. in 4to. Germanice. Ift eine Huslegung Des XXIX. Dfamls.

Annotat, in tria priora Capita Matthai, Wittenb 1543. Muslegung und Erflarung des Walters aus dem Latein ins Deutsch gebracht / an vielen Orten burch ihn felbft vermehret und gebeffert Murnberg 1563. Wittenberg 16:9. in Folio.

Pomerani Pfalterium Davidis, & integri loci facra doctrine ex omnibus Prophetis, cum quibusdam aliis piu Canticu : bac latine conversa ab codem &c. Anne 1544.

De Conjugio, Adulteria & Divortio ad Regem Dan. Witt. 1545.

Passio Domini nostri J. C. ex IV. Evangelift. Latino-Germanica cum Notis Witt. 1546, 800. it, ibid. 1600. gvo st. Latine concionibus explicataper Salom. Gefnerum Witt, 1610. 800.

Annotat. in Johannem, Witt. 1546.

Comment. in Jeremiam & Ibrenos , Wittenb. 1546. in 410.

Concio funebr. in obit. B. Lueb. Wittenb, 15 46, 15 55. 160 5. Roftoch, 1611, Lipf. 1647. 410. Ad.

Adbortatio ad vicinos, ne adjuvent bosses Evang. Witt. 1546. 4to.

Bermahnung an tie Bohmer/ Schlefier und Lufa-

tier, 1546. in 410.

Libellus fententiarum ex Patrum Scriptis collectar. adjecta Prafat, Bugenhagii Cc. Vid. Rev. D. Götzii Schediaf, Hiflorico-Theologicum de conversis Pontisciis Cc. pag., 43.

Ausschreiben an alle Superintendenten und Pastorn in tem Chur-Fürstenthum Sachsen wegen det groffen Kriegs-Rüftung / Wittenberg 1546. in

4t0.

Befdreibung/ was zu Wittenberg vorgegangen/als Känfer Carolus V. Die Stadt erobert / und wie die Universität von Churfurst Morik wieder aufger richtet worden ic. Wittenb. 1547. it. Jena 1705. 8vo.

Commendation-Schreiben an herhog Philippen in Pommern wegen D. Georgii Cracovii, Witt. 1548.

Comment. in Prophet. Jonam, annexis utilissimis observationibus de vera panitenția, quam Christus commendat nobis in Ninivitu, G de falsa panitenția G s. Wett, per Vitum Creutzer, Anno 1550. 8vo.

Paffional-Buchlein/ Wittenb. 1551.

Oratio in obitum D. Lutheri, Anno 1555.

Unterricht von der Cauffe und ungebohrnen Rindern/ auch von denen Rindern/die wir nicht tauffen können/und doch gerne tauffen wolten/ Würnberg 1576. 820.

Fragmenta de migrationibus Gentium in Occidentis Imp. Francof, 1614.

Pfal-

#### SCRIPTOR BUGENHAGIANORUM. 815

Pfalmus XXIX. explicatus ; etiam de Padobaptismo atque infantibus nondum natis, & illis simul, qui nati, baptizari non possunt &c. contra Anabaptiftas &c. quem pro Ecclesiis Danicis & Norvagicis una cum\_ Holfaticis & c. ex Germanico Autoris in latinum fermonem typis evulgari curavit Johannes Paulus Refenius, Scelandia Episcopus, Hafnia 1632. in 8vo.

Anabaptismus.Notamus Rev. Feustkingiŭ in eo esse, ut Bugenbagii Anabaptismum, Librum illum, nostris temporibus apprime inservicurum, recudi curet, vid. Nova Lit. Maris Balthici Febr. 1704. p. 64.

Exhortation von dem Rugen des Sacraments/um des rer Willen/ fo es empfangen.

Epistole ad Lutherum, Gorgium Spalatinum &c. Epistola ad Fideles in Anglia, que postea cum Job. Balai, Angli, (criptis impressa.

Epistola Christiana Germanica ad Generosissimam Matronam, Annam, Ducissam Stetinensem, in 4to.

Libellus de Exorci/mo, sermone vernaculo.

Confessio publica de Sacramento corporis & sangvinis Christi.

Hiftoria, wie D. Luther in hohen Unfechtungen Beifte lechen und Leiblichen/ in &Dues Willen gu leben und gu fterben fich ergeben.

Won der Evangelifden Meffe / Wittenberg 1524. in 410.

Erflarung bes 1. Dfalms/ 1524. 4to.

Rathfchlag/wie man Das Gacrament empfahen foll zc. 1524. 410. Vid. Tom. 2. Avtograph. Lutheri & Coa-

tan, pag 119.

Brief

## 856 CATAL SCRIPT BUGENHAGIAN.

Brief an die zu Niga in Lieffland / 1525. Die fer Brief mird allegitet in Beren M. Kraffes Die florischen Bericht von den hollsteinschen Streis tigkeiten

tigtellen.

Plausit etiam Catalogo buic adjicere Scriptum illud Johannis Bugenhagii, junioris, (DOCTORIS BUGENHAGII NOSTRI Filii,) quem Profesorem in Academia Wittenbergenst, postea vero. Prapositum Kembergenstem extitisse constat, nequis sorte illud cum Scriptis Parentis, propter convenientiam nominis, ut in aliis sapius fastum observamus, consunderet.

M. Joh. Bugenbagii, Job. Filii, Oratio de Gentilibus, qui dilaterarunt Romanum Imperium, Witteb. 1566. in 8vo. Vid. Petri Scavenii, Novum Regie & Augusta Bibliotheca Camplementum s. Designationem Librorum & c. Hasnia 1665. in 410.

#### SERIES

Continua & accurata

# SUPERINTENDEN-TUM, SENIORUM, PASTORUM

DIACONORUM

REVERENDI MINISTERII

# HAMBURGENSIS,

A temporibus repurgatorum Sacrorum ad finemusque Anni M DCC IX.

Quorundam ex his,
quæ ad manus fuere,
VITÆ atque ELOGIA.



\*\*\*\*\*\*

### SUPER INTENDENTES ET LECTORES PRIMARII IN TEM-

PLO 4) CATHEDRALI CHRISTI SAL-VATORIS & MATRIS IPSIUS MARIÆ.

D. Jo. Æpinus, electus Vigil. Pentecost. A. 1532. † 1553. 13. Maj. ætat. 54. De hoc infra. M. Paulus ab Eitzen, 17. Aug. 1555.

(Lector antea Secundarius) Introductus 1. Sept. à M. Johanne Hægelken, Pastore S. Petri. Doctor creatus Witebergæ A. 1516. una cum Physico M. Francisco Rodevvald. Resignavit A. 1562. t. Janii, vocatus Superintendens Generalis Holsatæ. Inde per novennium munus ac dignitas Superintendentis vacavit. Obiit Paulus von Eitzen A. 1598. 25. Febr. De quo vides ilubet Jo. Molleri partem 2. Isagoges in Hist literariam Cimbriæ p. 177, seq. & Dav. Sculteti

a) Hoc primum ut dignitate, fic & tempore & ab A, C, 811. (quo Caroli M. jusu condi cepit, usque ad A, 7168.hoc est per annos 330. unicum Hamburgi templum suit, Qua der eu t de aliis quoque templis Hamburgensibus consulenda Rev. Viri Casparis Bussingis Topographia faera Hamburgensis, adhuc quidem inedita, quam Auditoribus suis A. 1704. cum Lectoris Secundarii, & Passonium uncer in templo Cathedrali Hamburgi sungeretur, ja calamum dictario.

- C - 888 9 C 8

ri panagiru ben von der Schulen gur Rirchen beruffenen Hamburgifden Prediger pag. 64.

M. Joachimus Westphalus 29. Aug. 1571. Pastor antè S. Catharinæ † 1573. 16. Jan. De hoc infra.

Cyriacus Siemens 24, Aug. 1574.

Doctor A. 1575, creatus præbente fumtus
Amplifilmo Senatu. † A. 1576, 13. Mart.

M. David Penshorn

Præfentatus 29. Octobr. à quatrour Cofs Reverend, Capitulo & introductus Calendis Nov. † 1593. 23. Sept fepultus in templo S. Nic. funeri ejus fuccollantibus è Rev. Ministerio octo Diaconis. Ab eo tempore nullos Hamburgi Superintendentes fuisse constat.

### SENIORES REV. MINISTERII.

| M. Georg. Stammichius Paltor ad S. Cat  | harinz  |
|-----------------------------------------|---------|
| ab Anno 1593. ad 1600.                  |         |
| M. Bernhardus Vagetius                  | Nicol.  |
| 1600 - 1611.                            |         |
| M. Johannes Schelhammer                 | Petri.  |
| 1613 - 1620.                            |         |
| M. Martinus Willichius                  | Cathar. |
| 1620 - 1633.                            |         |
| M. Nicolaus Hardkopf                    | Nicol.  |
| 1633 - 1646.                            |         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | M. Se.  |

| , MINISTERII HAMBURG             | . 861     |
|----------------------------------|-----------|
| M. Severinus Sluterus, Pastor ad | S. Jacobi |
| ab Anno 1646 ad 1648.            |           |
| D. Johannes Mullerus             | · Petri.  |
| 1648 - 1672.                     |           |
| M. Godfrid Gelius                | Nicol     |
| 1672 - 1679.                     |           |
|                                  | Catharin  |
| 1679 - 1688.                     |           |
| D. Samuel Schultze               | Petri     |
| 1688 - 1699.                     |           |
| M. Johannes Winckler             | Michael   |
| 1699 - 1705.                     |           |
|                                  | Catharin  |
| 18.April. 170 s.                 |           |

De Singulis vide si placet inter Pastores cujusque. Ecclefia, fuo loco.

### PASTORES ECCLESIÆb) AD S. PETRI.

Jo. Boldevvinus

electus Anno 1528.

b) Templum S. Petri aliquot demum annis post S. Nicolai facellum exstrui copit & à conditoribus S. Petro Apostolo dicatum est, licet recent ori tempore multi funt fueruntque qui Petri & Pauli adem appellent. Vix usquam ejus in probatis monumentis fit mentio ante A.C 1220, ut a P. Lambecio notatum eft, Turris condi coepit A. 1342. Alia vide si placet in wolfgangiHenriciAdelungii libello,qui infcribitur Dame burgifche Antiquitaten p.13. feq. qui inter catera notat Organum Mulicum in ligne ex campanis Harinonicis conftans turri impolitum A. 1540.

Valetudinis caussa iterum discessit A. 1529. vide Rev. D. Mayeri Evangelifches Sam-

burg. p. 149.

D. Jo. Æpinus Marchicus, Dominica ante Feliciani 1520. Gryphis Waldensisantea, & inde Stralfundensis Schola Rector, electus Superintendens Hamb. A. 1532. ante Pentecostes.

M. Joannes Gartzen 1534 anteaCon-Rector Schola S. Joannis. Spandoviam petiit A. 1543, unde post revocatus

Pastor S. Jacobi, ut infradicetur.

Io. Hægelke, munus Pastoris obiit ab A. 1543. ex Pastore S. Georgii Diaconus S. Petri A. 1542. & Pastor hujus Ecclesiæelectus 1548. 5. Jul, Discessit è vita 1558. 1. Nov. Lites que ei per aliquod temporis cum aliis Pastoribus ac Verbi Divini Ministris intercesfere, auctoritate Amplifs. Senatus compolitæ funt I 555. 27. Aug.

Jo. Crispinus sive Kruse 1559. vocatus Rostochio, & introductus post IV.

Epiph. obiit phthisi 1566. 17. Oct.

M. Nicolaus Staphorst 1567. antea Concionator Aulicus illustrissima Comitis Mariæ Frisiæ Jeverensis atque Prapolitus Heidæ in Dithmarlia, † 1579. 18. Sept.

M. Joachimus Tegener, Hamb. 1580. 27. Jul. antea Pastor ad Mariæ Magdalenæ, & inde Lector fecundarius.

M.Jo-

M. Joachimus Wermer, Hamb. 1585. 27. Aug. (Lector antea Secundarius) ob Cryptocal-vinifmum dimiffus A. 1589. obiit Groning 2 1614. circa fest. Nativ. deco consulcibav. Sculteti τἔ μακαφίτε Samburgischen Prebiger p. 21. feq.

M. Johannes Schelhammer, Weira-Thuringus
1590. 4. Jun. antea Superintendens Quedlinburgensis tum Francisci Ducis Brunsvic,
& Luneb. Viduæ Claræ, & inde Wolfgangi Ducis Brunsvic. & Luneburg. A Concionibus Aulicis, hine Superintendens Goslariensis. † 1620. 27. Dec. Senior ab Anno
1613. Rev. Ministerii, ætat. 81. officii 55.
Hujus meritissimi Viri viram propediem.
expectamus ab dignissimo ejus abnepote.
Rev. Nic. Staphorstio, Pastore ad S. Johannis ædem. Vide interim sis Dav. Sculteti
innocentiam Theologor. Hamb. pag. 112.
seq. Ejusd. Damburgischen Prebiger/ p. 3 2.

M. Valentin Wudrian, Pomeranus, 1621. 12. Aug. Obiit 7. Sept. 1625. De hoc infra.

D. Joh. Muller, Uratislav. 1626.27. April. ab A. 1648. Rev. Ministerii Senior, †1672. Festo Mich. suggestum conscensurus. De co infra.

Elettus Dom. XI. Trin. 1673. D. Bernh. Holemann, Superintendens Stralfundenfis, venire reculavit, quod ipfius electioni nec Conful nec Senatores ejus parochia suffragati fuiscent.

M. Her.

M. Hermann von Petkum, Hamb. 1673.7. Sept. † 1682.21. Dec. De hoc infra.

Electus A. 1683, 29. Jul. D. Augustus Pfeiferus, Archidiaconus sunc Lipsensis ad S. Thoma & Oriental, Linguar, Professor, non objecutus ost vocationi.

D.Samuel Schultze, Hamb. 1683. 4. Nov. †1699. 30. Maj. Senior Rev. Ministerii ab A. 1699. De eo infra.

Electus D. Ernestus Frider. Durrius, Superinten-

dens Islebiensis, venire renuit.

D. Christian Krumholtz, 1700. 11. Iul. Concionator antea Sabbaticus Lipsia, inde Pastor Poloniensis in Hungaria, hinc Dresdensis ad D. Sophiæ templum. Pastoratum Hamburgi obiit usquead Festum SS. Trin. 1708. Natus Neostadii in finibus Bohemiæ, Anno 1663.

### DIACONI ECCLESIÆ AD S. PETRI.

Marcus Aldach

Obiit Anno 1542.

Jo. Hægelke, hacterus Paftor ad S. Georgii, electus A. 1542, in locum Marci Aldach. Deinde Paftor ad S. Petri electus 1548. 5. Jul.

M. Tilemannus Eppingk 1544. Hermannus Hanoveranus 1551. in locum Eppingii. † eodem anno die Jo.

Evangelistæ, M. Jo-

M. Joach. Magdeburgius, electus A. 1552. in Hanoverani locum, Soltquella vocatus, fed ob refractarium ingenium & lites cum Paftore acSuperintendente dimiffus Anno 1558. Magdeburgum fe contulit.

Jo. Trajectinus, Stadensis 1557. Pasch.

† 1584. 31. Aug. atat. 59.

Franciscus Baring
in locum Joach. Magdeburgii vocatus Buxtehuda, sed A. 1763. cum dono dimissi a
Juratis ob lites cum Pastore. Post id tempus Superintendens Lauenburgensis.

Henricus Hartzvvig † 1561, 24. Maj. Michael Kleinovv 1564 in locum Baringii. Rector antea Hulumenlis. † 1588, 8. Jan.

M. Samuel Heldberg

imuel Heldberg 1564. † peste 1565. 10. Sept. Pastor antea Otten-

feenfis.

Paulus Hartzvvig 1565.28.Oct. in locum Heldbergii. In Livoniam discefsit 1572, 30. Jul:†Oldenbrockæ in tractu

Hadelensi. Henricus Friedland

ricus Friedland 1575. Pasch.
Dimissus 1577. Pasch. ob zawo Powias des

peccato originis. Obiit in Belgio.

M. David Wolderus, Hamb. 1577. Feliciani, in Henr. Friedlandi locum. †1604.11. Dec. Huic Woldero & M. Eliæ Huttero \* debemuseditionem Bibliorum quadrilingvium S 2 quæ

Hie M. ELIAS HUTTERUS, Lufatus apud Electorems

quæ Hebraice, Græce, Latine & Germanice lucem viderunt Hamburg. 1 591. seq. fol. tribus Volum.

M. Caspar Ludolph, Arnstadiensis 1585. 18. Jul. in locum Johannis Trajectini. Pattor antea Bramstadiensis, † 1595. 18. Febr.

Jacobus Werenberg, Hamb. 1588. 22. Oct. in locum Mich. Clenovii five Kleinovv, Paftor hactenus per 15, annos Theeganus in præfectura Holfatiæ Svevostadiensi. Obsenium ipse 1609. 3. Dec. pro concione se munere abdicavit, Cognominem. filium successorem nactus, † 1610. 25. Maj.

Wernerus Tegener 1595. 8. Octobr. in locum Cafp. Ludolphi, Ecclefiaftes antea Buxrehudanus: Filius Joach Tegeneri, Paftoris ad S. Petri, † 1618. 1, Jan.

Nicolaus Staphorst 1605, 9. April. in locum Wolderi, M. Nic Staphorsti, Pastoris ad S. Petri filius, † 1642, 17. Mart.

M. JaSaxoniæ Augustum lingvarum exoticarum interpres
& in Acad. Lipsiensi Prosessor Hamburgum venit
A. 184. & publica Amplissimi Senatus commendatione ornatus, Biblia ibi Hebraica charactere majori
atqueita ut literæ radicales à servilibus distingvantur edidit Hamb. 1587. fol, Præterea Cubum Hebraicum sive Lexicon sæpius recusum. sed & Novum
Testamentum lingvis duodecim: Syriace, Ebraice,
(quam versionem ipse Hutterus concinnavis) Græce,
Latine. Germanice, Bohemice, Halice, Hispanice,
Gallice, Anglice, Danice, Polonice, Hamb. 1603.
fol. 2, Vol. Vide libellum Episselarum de Elianis Biblis, Cubo &c, Francos 1587. 8.

M. Jacobus Werenberg, Jacobi F. Hamb. 1609.
10. Octobr. in locum Parentis, qui ob fenium munere se abdicaverat. Postea electus
A. 1613. 19. Jan. Pastor ad S. Mariæ Magdalenæ, & Gymnasii Professor.

M. Sigismund Philo Schelhammer 1613, 2 Maj, in locum M. Jac. Werenbergii. Filius M. Jo. Schelhammeri, Pastoris ad S. Petri. O-

biit 1643. 27. Aug.

M. Joachimus Arpius, Hamb. 1618. 6. Sept. in locum Werneri Tegeneri. Ecclefiaftes antea Roftoch. † 1631. 18. Aug. 2tat. 40.

M. Johannes Daflovius, Buxtehudanus 1632. 24. Jun. in locum M. Aprii. † 1681. 18. Aug. æt. 77. Ministerii 50.

M. Calpar Muller, Uratislavieniis, 1643-19.
Febr. in locum Nic. Staphorsti. Frater hic
D. Jo. Mulleri, Rev. Ministerii Senioris,
obiit subita perculsus apoplexia in Conventuvenerandi Ordinis 1675-13. Sept.

M. Hermannus Peikum, Hamb. 1644. 7 Jul. in locum M. Sigismundi Schelhammer. Antea Paftor Auricinus in Frifia Orientali. Tandem Paftor Hamb. ad S. Petri ab Anno 1673. 7. Sept.

M. Caspar Theodorus Fürsen, Hamb. 1674. 4. Jan. in locum Petkumii. Filius Io. Fürsenii Archi-Diaconi ad S. Cathar. † 1684.

13. Mart.

M. Johannes Vake
in locum Casp. Mulleri, †1709. 28. April.

S 3 M. Io-

M. Johannes Lange
1682.12. Febr.
in locum Dallovii, Diaconus antea Norimbergensis, † 1700, 7. Maj. atatis 70. Natus Withus in Palatinatu superiore 1630.
6. Nov.

Jacobus Genke

in locum Fürsenii. Subita morte correptus, cum facris confessionibus audiendis se
accingeret, 1603, 14, Jan.

Jo. Nicolaus Blancke 1693. 9. Jul. in locum Jacobi Genke, Pastor antea Osterburgensis, in Comitatu Oldenburgensi.

M. Jultus Steemann, Hamb.
in locum Johannis Lange.
Sulfelden(is.

Jo. Brameyer, Hamb. in locum Johannis Vake.

1709. 24. Nov.

## PASTORES ECCLESIÆe)

Joh. Ziegenhagen, A. 1526. Antea Diaconus. vide Rev. D. Joh. Frid. Mayeri Evangelis sches Hamburg pag. 9. seq. 79. 110. 133. †A. 1520.

e) Inter A. C. 1164- qui fuit Adolphi III. Comitis Holfatie primus. & A. 1162. qui fuit ultimus Archi-Epifeopi Hartwici I. utroque ini de confentiente primum condita eft Capella S. Nicolai, in nova civitate ut tum vocabant. Sed facellum hoc postea in amplissmum

Joachim Francke 1 129. introductus ante Fest. Pentecostes, †1551. 11. Febr.

Theodoricus Georgii 1551. 8. Mart.

+ 1561. 4. Aug.

M. Johannes Zarius, Belga 1561.28.Dec. Pastorhactenus ad S. Johannis † peste 1 565. 30. Sept.

M. David Penshorn, Hamb. 1 565. Pastor antea ad S. Spiritus Templum, Tandem Superintendens Hamburg, 1580. 17. Aug.

M. Bernhardus Vagetius, Hamb. 1581.31. Mart. † 1613. 13. Nov. Senior Rev. Ministerii Hamb. ab A. 1600. Confer Relationes curiolas Hamburgenles A. 1707. pag. 641. seq.

M. Nicolaus Hardkopf, Ostena Bremens. 1615. 20. Jan. morbi ac senii causa abdicavitse munere A. 1646. Senior Rev. Ministerii Hamb. ab A. 1633. † 1650. 13. Iunii, ætatis 68. De hoc infra.

Electus 1647.7. Iulii, M. Jo. Mich. Dilherr, In-

templum, uti nova illa, que eo tempore dicebatur civitas in non infimam urbis veteris parochiam abiit. Constat autem bine quare Parochia S. Petri liset Nicolaitanum templum l'etrino vetultius fit tamen præroragativam fibi vindicaverit, quod nimirū veteris civitatis templum esset, proximum adi Cathedrali. Turris A. 1517. addita eft, & post hanc de colo A. 1589, tactam reparata utcumque A. 1591. fed pulcherrime ita qualis hodie conspicitur Anno 1617, Organum Harmonicum è campanis appensium A. 1661.

spector Rev. Ministerii Norimbergensis, sed tam insignem Virum Givitas illa dimittere à se noluit.

M. Godfrid Gesius, Munchebergensis Marchicus electus 1647. 18. Jul. antea à Concionibus Aulicis Christiani V. Regni Daniæ tum heredis. † 1679. 2. Sept. Senior Rev. Ministerii Hamb. ab A. 1671. 8. Nov. Elogium ejus scripsit D. Antonius Reiserus, quod extat in Rev. D. Gætzii, Superintendentis Lubecensis dignissimi memoriis Theologorum T. 1. pag. 157. Vide etiam sis auctorem relationum curiosarum Hamb. 1707. p. 193.

L. Nicolaus Langerhans 1680. 22. Febr. Hactenus Diaconus ad idem S. Nicolai templum (natus 1634. 13. Maj.) † 29. Januar.

1684.

Jo. Henricus Horbius
Superintendens antea Trarbacensis, inde
Winsheimensis, ab Hamburgensbus 1693.
23. Nov. dimissus, †1695. 26. Jan. Schlemii in prædio suo, uno ab urbe miliari. Sepultus in proximo templo Steinbecensi.
Confer Epitaphium in Austario ad Inscriptiones L. Anckelmanni Hamburgenses, num. CXLV.

D. Jo. Wolfius 1695. 19. Maj.
† eodem anno 14. Nov. Superintendens
antea Wernigerodensis.

D. Franciscus Wolfius

1697. 2. Maj. hacte-

1545.

hactenus Rostochii Pastor ad S. Mariæ & Rev. Ministerii Director, Theologiaque Professor.

### DIACONI ECCLESIÆ ADS, NICOLAL

Henricus Sendenhorst discessit A. 1526. Johannes Ziegenhagen, A. 1526, paullo post in P. storem ejusdem Ecclesiæ electus.

Tacobus Laurentius electus A. 1529.

† 1549. 28. Maj.

Nicolaus Rambovv

Joachimus Koch (al. Kukenbiter)

in locum Rambovii, † 1547. Jo. Daventer 1547 Paích.

in locum Joachimi Koch. Difceffit A. 1548.
Paftor futurus in tractu Hadelenfi.

Alexander Mepsensis
in locum Johannis Daventer. † 1568. post
Pascha.

Hubertus Bulandus 1549. Joh. in locum Jacobi Laurentii, † 1555 4. Mart.

Johann Zarius, Belga. 1555. 3. April.

Paftor ad templum S. Johannis introductus 1556. 18. April.

ctus 1550. 18. April.

Johann Lubeck in Bulandi locum. Gener Dieterici Schonen, piftoris. Difcessi A. 1558. Pasch.

e Fau-

Faustinus Nicolaus Willichius 1558. 25. Maj. in locum Johannis Lubeck, † peste 1565.

16. Sept.

Benedictus Koch, Hamb. 1565. 13. Nov. in locum Willichii. † 1582. 20. Jul.

Caspar Gritzener, Bohemus 1568.9. Nov. in locum Alexandri Mepsensis. Hactenus Pastor ad templum S. Spiritus. † 1594. 2. Maj.

Jo. Osenbrugge, Hamb. 1581. 31. Mart. Pastor antea Eppendorsensis. Senii causa

relign. 1609. † 1612. 25. Maj.

David Vagetius
in locum Benedicti Koch. Frater M.Bernhardi Vagetii, Paftoris ejusdem Ecclefiæ, † 1618-25. Maj.

M. Albertus Mollerus 1595, 15, Ian. in locum Gritzeneri. Antea Præceptor classis 3, in Schola Iohannea, † 1597, peste, 17, Sept.

Casparus Schluve, Hamb. 1598 11. Jun. in Alb. Molleri locum. Ecclesiastes antea Ritzbüttelensis. † 1606. 21. Iul.

M. Joachimus Damke 1606. 10. Oct. in Schluvii locum. †1637. 20. Febr.

Ioh. Schmid, Sartoris F. Hamb. 1609.19. Mart. in locum Ofenbrüggii, † 1629. 6. Maj.

Henricus Dassovius
in locum Dan. Vagetii. Ecclesiastes antea Buxrehudanus in patria ubi natus est
1592.3, Mart. † 1645. 8. Iul.

M. Jo-

M. Johannes Steemann, Hamb. 1630. 7. Mart. in locum Iohannis Schmidii. Ecclefiaftes hactenus ad Germ. templum Hafnienfis, †1676. 9. Aug. ætatis 74. ministerii 51.

M. Benedictus Palenius
in locum Ioachimi Damke. Natus Treptoviæ in Pomerania A. 1610. patre Paftore Ecclefiæ ac Præpofito M. Joachimo Palenio & matre Maria Mevia, quæ filio fuit (uperfles. Ipfeex Catharina M. Nic. Hardkopfii Rev. Minifterii Hamb. Senioris filia (uſcepit tres filios totidemque filias. † 1652. I. Iul. atatis 42.

Henricus Staphorst 1646, 12. April, in Henr. Dassovii locum. Filius Nicolai Staphorsti Archi-Diaconi ad S. Petri. †

phthisi 1649. 11. Febr.

M. Georgius Hardkopf 1649, 8. Jul. in Henr. Staphorstii locum. Filius M. Nic. Hardkopsii, Pastoris ejusdem Ecclesiz. † 1679. 23. Iul.

M. Henricus Buchvvald f. Bucholtz 1653.
in locum Palenii. † 1659.

M. Hieronymus Muller, Hamb. 1660. 27. Sept. in Buchvvaldi locum. Filius D. Io. Mulleri Pastoris ad S. Petri. † 1705. 4. Maj. ætatis 74. ministerii 41.

L. Nicolaus Langerhans 1677. 21. Febr. in locum Io. Steemanni. Antea Superintendens in Hassia, inde per aliquot annos Pastor Stadensisad S. Cosma, & aliquando per biennium Rector ibi Scholæ extraordinarius. Vocatus tandem Pastor ad S. Nic, Hamb. 1680. 22. Febr.

M. Iohannes Pape, Hamb. 1680. 1. Febr. in locum Georgii Hardkopfii. † 1695. 17. Iul.

Detlev Becmann

1680. 5. Sept.
in locum L. Nicolai Langerhans. Antea.
Diaconus Ietzehoenlis. † 1684. 18. Iul. Pulcherrimum ex ejus (criptis est recula sæpius & in aliis etiam lingvas translata Vita IESU
CHRISTI.

M. Abraham Hinckelmann, Dæbelensis 1685.

19. Iul. in locum Becmanni. Hactenus ab A. 1674. Rector Scholæ Lubecensis, ante etiam ab A. 1672. Garlebiensis. Discessit A. 1688. vocatus Superintendens Generalis, & Concionator Aulicus Darmstadiensis.

Henricus Dornemann 1688. 25. Mart. in locum Hinckelmanni. Antea Ecclefiaftes & Con-Rector Verdensis.

Iustus Corthum 1695.22. Dec. in locum Iohannis Pape, Pastor hactenus Sulfeldensis

Hermanns Wolf, Rostochiensis, 1705. 1. Nov. in locum M. Hieron. Mulleri, introductus à Parente D. Francisco Wolsso, Pastorcejusdem Ecclesiæ, 9 Dec.

PASTO-

# PASTORES ECCLESIÆd) ADS.CATHARINÆ.

M. Ordo Stiefel
A. 1526,
contra indulgentias & alios Pontificios errores & abuíus pro concione dicere cœpit. Vide Rev. D. Mayeri Epangelifiche
Damburg p. 1.feq. Hic Ordo Stiefelius (Ritzenbergio in Epitaph, fupra p. 97. & Abrahamo Sculteto in prima Evangelii renovati Decade Stemmelius) primus Hamburgenfium Evangelifla vocatur à Petro Linden-

Joachimus Fischbeck

cœpit & ipse Pontificia placita publice reprehendere, sed accepta ut ajunt præbenda

bergio in Chronico Rostoch. lib. IV. c. 14

6) S. Catharinæ capella extra mænia urbis post capellam S. Iacobi de qua infra dicetur exftructa est propius Albin fluvium post A.C. 1300. pro fullonibus, Zythopeptis & piscatoribus. Interjecto tempore cum ampla incrementa accolarum vicinitas illa fumfif. fet, muris urbi juncta, & in ordine parochiarum Jacobeæ etiam prælata eft. Templum inde fpatiofum & infigne, turris vero qualis in antiquis iconibus etiamnum cernitur exstructa A. 1601. Verum illam A. 1643, tempestatis diritas dejecit, ut supra pag 225, dictum eft. Igitur A 1657, longe pulchrior restaurata fuit, sic ut splendidiffimis totius Germaniæ accenferi mereatur. Singularia quædam de eadem annotata funt à B. D. lo. Corfinio in Concione Euchariftica, qua memoriam perfecti adificil A. 1659, 3. Febr. celebravir, (Abbilbung Der Thurne Bierbe) p. 44.45. 58.

os sibi obturari est passus. Discessit ex urbe A. 1527. Confer laudatum Venerandi D. Mayeri librum p. s.& 147.

L. Stephanus Kempe , Hamb. electus A. 15 27. Hactenus Pastor ad S. Mariæ Magd. templum, ex Franciscano Monacho strenuus ille Veritatis Evangelicæ affertor, cujus dexteritati & constanti animo Ecclesia. Hamburgensis plurimum debet, & inter alia etiam hoc, quod acta illius temporis quo repurgatio Sacrorum Hamburgi felicibus auspiciis suscepta est, scripto perspicue ac fideliter conlignavit. Iple enim auctor est universæ illius narrationis quam è Dialecto inferioris Saxonia in idioma Saxonum superiorum translatam jam laudatus Venerandus D. Mayerus sub titulo Hamburgi Evangelici edidit A. 1693.12. Obiit Stephanus Kempe A. 1540.23. Oct. De eo vide sis Dav. Sculteti 78 μακαρίτε Innocentiam Theologorum Hamburgensium, statim in limine.

M. Joachimus Westphalus, 1541. Pasch. Vocatus Witeberga, & tandem A. 1571. 29. Aug. Superintendens Hamb. de quo

infra.

M. Gregorius Stamke five Stammichius, Brunfvicensis 1572. Dom. Oculi. Rector antea Scholæ Flensburg, hincBrunsvicensis Ecclesiastes, † 1600. 22. Februar. Rev. Ministerii ab A. 1593. primus Senior. De

Iaco-

De eo vide Dav. Scultetum libro laudato p. 164, feq. & in dem von Schulen beruffenen Hamburgiften Prediger p. 32. auctoremque relationum curiosarum Hamb. 1707. p. 649. feq.

Elettus 1600. 6. Nov. M. Iacobus Fabricius, Superintendens Generalis Holfatia, sed retinente... eum Iob. Adolpho Holfatia Duce, vocationem...

illam non est amplexus.

D. Philippus Nicolai, Mengershusanus è Comitatu Waldeccensi. 1601.14. April. antea Pastor Unnensis in Westphalia, Vir meritis in Ecclesiam scriptisque celebratiffimus †1 608.26.Oct. æt.53.Vitam ejus & scripta vide sis inHenningiWitteni memoriis Theologorum p. 31. Cui adde Theoph. Spitzelii templum honoris p. 17. seq. Rev. D. Mayeri præf. ad D. Nicolai Speculum. vitæ æternæ Hamburgi A. 1707. 8. recufum Germanice & Day, Sculteti innocentiam Theologorum Hamburgensium pag. 54.PauliitidemFreheritheatrumVirorum eruditione clarorum p. 351. seq. qui perinde ut Wittenius Georgii Dedekenni parentatione qua Collega sui memoriam celebravit ulum le profitetur. Auctor fuit etiam hic D. Nicolai pulcherrimorum Hymnorum, quos in Ecclesia etiamnum decantamus. Confer Io. Christoph. Olearii Lieder, Bibliothec p. 60.

M. Jacobus Reineccius, Soltvvedelensis,

electus 1609. 21. Sept.

fimul defignatus Inspector Gymnasii & Scholæ Hamb. Antea Coloniæ ad Spream sive Berolini, Præpositus Ecclesiæ S. Petri & vicinarum Inspector. † 1613-28. Iun. Ejus Icripta recenset Henningus Witte T. 1. Di-

arii Biographici.

M. Martinui Willichius, Berolinensis 1614.1. Maj. Ecclesiastes antea Berolinensis & Concionator aulicus Electoris Brandent. Iohannis Sigismundi, obiit 1633.1. Iun. Senior Rev. Ministerii ab A. 1020. Confer de hoc relationes curiosas Hamb. 1707. pag. 625. seg.

Eletti interjetto tempore D.Meno Hannekenius, Theologus Marpurgensis & L.Balthasar Rhavv, Gryphisvaldensis sed ambo venire abnuerune.

M. Jacobus Grosse, Brandenburgo - Marchicus electus 1635, 30. April. Superintendensjante Soltquellensis, † 1652

14. Sept. æt. 61. de hoc infra.

D. Job. Corfinius, Rostochiensis 1633, 15. Maj. Pastor antea in Patria ad templum S. Maria, & Phys. ac Metaphys. Professor, † 1664. 19. Maj. Confer. Rev. D. Zachariæ Grapii Evangelische Stollott, p. 187.

D. David Klug, Tilsa Prussus 1665, 19. Febr.
Superintendens hactenus Wismariensis &
antea Elbingensis & utrobique Consistorii
Præses. † 1688. 14. April. De hocinfra.

Abra-

D. Abrahamus Hinckelmannus , Doebela-Misnicus, electus 1688, 28 Octobr.

Hactenus Superintendens Generalis Darmstad. antea Diaconus Hamb, ad templum S. Nicolai. De ejus vita & scriptis adi Rev. D. Henrici Pippingii memorias Theologorum p. 597. feq. † 1695. 11. Febr. æt. 42.

Elettus binc eft D. Iacobus Hieronymus Lochnerus, Superintendens Bremensis, sed vocationi

non est objecueus.

D. Tobannes Volckmar, Hamb. 1 606. 30, Aug. antea Legato Potentissimi Regis Dania ad Regem Christianis, à Sacris, inde Pastor Itzehoensis & Præpositus Pinnebergensis ac Munsterdorfiensis, ab A. 1705.18. April. Senior Rev. Ministerii Hamb.

### DIACONI ECCLESIÆ AD S. CATHARINÆ.

Jehann Zeigenhagen, Magdeburgo vocatus, sed mox A. 1526. electus Pastor ad S. Nicolai, Hamb.

Job. Guftrow

electus 1523.

+ 1539. Sebaft, Freitag

1540. Pasch.

in Gustrovii locum, † 1559. pridie Palmar. Hermannus Bischfeld

1542.

† 1547. Sept.

Georgius Tappius

1548.

antea Pastor Mar. Magdalen, Hamburg. † 1565. 4. Aug. pefte.

Con.

Conradus Garlacus, Brunsvic. electus 1548. Pasch. † 1596.13. lun. Per sedecim annos Collegæ munus ejus obiverunt, & integrum ei falarium permiserunt.

Johannes May deburg, Dithmarfus

1564.

† 1565.6. Sept. Christianus Gryph, Hamb.

¥ 565.

in locum Tappii, †1598.1. Aug.

Christianus Narendorph, Buxtehudanus, 1565.25. Oct. in locum Ioannis Madeburgi. † 1597. 27. Febr.

1597. 23. Ian. Job. Meier, Hamb. in locum Conradi Garlaci. Antea per tredecimannos Pastor Bargstadiensis. Dimissus 1606. 13. Mart. ob amores fæminæ quam deinde consuge defuncta duxit. † Hamburgi 1613. 16. Maj.

M. Henricus Stammichius, Brunsvicensis, 1507. 4. Sept. in Narendorphii locum. Antea per undecim annos Pastor Novi templi in tractu Hadelensi. †1608. 6. April.

M. Ioachimus Gryph, Hamb. 1598. 26. Nov. in locum parentis Christiani Gryphii. † 1604 26. Sept. peste, una cum conjuge B. Io. Schelhammeri filia.

M. Herm unnus Lange, Hamb. 1605.17. Febr. in locum Ioach. Gryphii. Hactenus per decem annos Præceptor tertiæ Classis in. Scholalohannea Hamb. † 1622. 7. Nov.

M. Georgius Dedekennus, 1606. 7. Sept. in locum Io. Meieri, Hactenus per annos

duo-

duodeviginti Paftor Neostadiensis in Holsatia. † 1628. 29. Maj. Confer de viri huius præstantissimi, cui inter alia Consiliorum Theologicorum luculentam collectionem debemus, Vita & Scriptis Henningum Witte in memoriis Theologorum p. 920. leq.

M. Joachimus Penshorn, Hamb. 1608. 25. Sept. in locum Henrici Stammichii. Filius M. Davidis Penshorn Superintendentis Hamburg, + peste 1629.19 Sept. ætat. 52.

M. Bernhardus Wiefe, Hamb. 1623. Festo Mich. in locum M. Hermanni Lange, † 1659.29.

Iul. ætat. 75.

Jodocus Capellus, Lubecensis, 1620.24.lun. in locum Dedekenni. Antea Rector Scholæ Stadenfis, & inde Pastor Bilvverderanus. † 1660. 28 Febr. ætat. 68. Pater Rudolphi Capelli, Professoris in Gymnasio Hamb. De quo infra.

M. Henricus Janichius, Hamb. 16:0. 11. Iul. in Penshornii locum. Hactenus per quinqennium Pastor Bergensis in Norvvegia. † 1655.21. Dec. ætatis 60.

M. Johannes Fürsen, Hamb. 1656.28. Dec. in locum Ianichii. Antea per duodeviginti annos Pastor primus Lutheranus Ecclesiæ Cathedralis, Bremæ, à Svecis since causa speciali dimissus. † 1673. 11. Sept.

M. Vincentius Peterfen, Hamb. 1660. 18. Mart. T 2

in locum Bernhardii Wiese, † repentinamorte 1667. 17. Dec. 2t. 35.

M. Henricus Elmenbors, Parchimensis. 1660. 18.
Mart. in locum Jodoci Capelli. † 1704.

20. Maj.

Matthias Biester, Hamb.

in locum Petersenii, Filius Iohannis Biester,
Ecclesiastæ ad templum ad S. Mich. & frater D. Ioachimi Biester, Physici Hamb. inclyti ac meritissmi. Natus 1635.30. April.
Confer quæ de vita sua ipse commemorat
in præsatione ad scriptum vernacula editum hoc anno 1710. Reus Jahre Muns Reus Jahre Carbarinen mitaetheiste. D. 2

meine ju S. Catharinen mitgetheilet. p. 8.

M. Petrus Scultetus, Hamb. 1674.22. Mart.
in locum loannis Fürlen. Paftor antea per
5\frac{1}{2}\text{ annos Woerdenstis in Dithmarsia, 1703}
16. Maj. Pater ejus Stephanus Scultetus
Paftor ad S. Spiritus: Frater Sam. Scultetus,
Paftor ad S. Petri & Rev. Ministerii Senior.
Filius David Scultetus, cujus Scripta quadam laudavi, in flore atatis extinctus 1709.
25. April. atat. 30.

Arneldus Maluzban, Rendsburgo-Holfatus, 1703. 30. Dec. in locum P. Sculteti. Antea Paftor Berkoviensis.

7 acobus Makens, Hamb. 1704. 28. Dec. in locum H. Elmenhorstii. Hactenus Paftor Grundhofensis.

PASTO-

# PASTORES ECCLESIÆ e) AD S. JACOBI Majoris.

M. Johannes Fritze

electus 1526.

† 1544.

3d. Johannes Garez
1546, Paích.
Vocatus Spandoviâ. Dimiffus 26. April.
1551. ob motam de de (cenfu CHRISTI ad

inferos controversiam.

M. Jebannes Badecker
1552. 3. Ian.
Witeberga vocatus. † peste 1564.26. Nov.

Cyriaeus Siemens 1565, 25, Octobr. Pastor antea Sinstorpensis. Electus Superintendens Hamb, 24, Aug. 1574.

M. Johann Henneken 1576. 24. Iun. Vocatus Brunsviga: †1595. 23. Ian.

M. Lucas von Cölln, Hamb. 1595.27. Iul. relignavit ob senium 1609. 24. Octobr.

† 1611. 11. Sept.

M. Jacobus Fabricius, Tunderenfis Holfatus 1610.
17. Iun. Roftochio vocatus eft ubi tunc exul à Calvinianis è Gottorpenfi aula pulfus
verfabatur, Inspector postea Scholæ & Gymnasii tum recens instituti ab Amplissimo
Senatu Hamb. delectus A. 1613. Sed facie
rerum versaad Concionatoris aulici munus

c) Capella S. Jacobi Majoris paullo ante A. C- ut videtur 1300, pre aurigis & olitoribus adificata eft extra menia urbis. Deinde aucho accolarum numero parochia urbi adicripta compreheniaq; communibus meniis & amplificatum templum. ¡Turris addita A, 1180. inaulam Gottorpiensem revocatus, Dom. 23. Trin. A. 1616. Hamburgo valedixit. † 1640. 5. Nov. Superintendens Holfatiz Generalis, major octogenario. Dixi de eo nonnulla in Centuria Fabriciorum scriptis clarorum p. 41. seq. Plura dabit Ioh. Mollerus V.C. in Cimbria litterata.

M. Severinus Slüterus, Hala-Westphalus, 1617.

22. April. Pastor antea Winsenas, † A. 1648. 16. Iul. Senior Rev. Ministerii Hamburg. ab A. 1645. Vitam ejus scripst silius Iohannes, Consul postea Hamb. de quo dixi supra p. 391. Subjicitur illa Dissertioni de Verbi Divini Ministrorum ordine Vocatione & potestae Hamb. 1650. 12. Ab Henningo Wittenio itidem inserta est Memoris Theologor. p. 1042. Videetiam B. Davidis Sculteti ben von det Kirchen zur Schulen berustenen Hamb. 1650. 164. Videetiam B. Oavidis Culteti ben von det Kirchen zur Schulen berustenen Hamburgischen Ptw. Diget p. 33. seq. & auctorem relationum curiosarum Hamb. A. 1707. p. 605. seq.

D. Job. Baltbafar Schuppius, Gieffensis, 1649. L. Febr. Professor antea Marpurgensis, aque inde Serenis. Landgravii Hasha à Concionibus sacris & Superintendens Braubacensis, † 1661. 16. Iul. Programma quod in cjus funere edidit Petrus Lambecius extat in Henningi Wittenii memoriis Theologorum p. 1396. seq. addito p. 1404. scriptorum Catalogo. Idem Programma Germanice translatum occurrit inter D. Schup

pii scripta vernaculo sermone junctim vulgata. T. 2. p. 4,53. Vide & Andreæ Caroli memorabilia Ecclesiastica ad A. 1061. pag. 257. seq. Dav. Sculteti τὰ μακαρίτε innocentiam Theologorum Hamb. p. 80. seq. & den son det & duningur Sirchen beruffenen Damburgischen Previger p. 50. Ioh. Molleri V.C. slagog. in Historiam Chersones Cimbricæ part. 3. p. 590. seq.

D. Caspar Mauritius, Tunderensis 1662. 3. Aug. Professor hactenus Theol. ac Superintendens Rostochiensis, † 1675. 14. April. una cum conjuge que 16. April. extincta est sepultus. De vita & scriptis præclari højus Viri consulendæ Henningi Wittenii memoriæ Theologor, p. 1858. seq. & Rev. D. Zachariæ Grapii Evangelistes Nestest p. 179. seq. Apud Wittenium extat programmaquo funus τω μακαφίτω profecutus est V. C. Petrus Kirstenius.

Post electum A. 1675, 22. Aug. D. Ægidium Strauchium, sed qui jussu Electoris Brandenb. Friderici Wilbelmi in custodiam datus, & deinde ad Gedanenses suos reversus est, ubi primam iterum

D. Antoniu Keifer, Augustanus. 1678. 3. Nov. Diaconus primum ab A. 1652. Schemnizensis in Hungaria; inde ab A. 1652. Pastor Posoniensis & Anno 1672. Confessor CHRISTI constantissimus, hinc post aliquot annorum exilium Rector & Biblio-

T 4

thecarius A. 1675. Augustanus, & ab Anno 1675. Oringanus in Comitatu Hohenloensi Pastor, † 1686. 27. April. atat. 78. De vita & scriptis Theologi hujus præstantissimi vide Rev. D. Henrici Pippingii Memorias Theologor, p. 141. seq. Georgii Serpilii Epitaphia Theologor. Suevicorum p. 152. seq. B. M. Davidis Sculteti innocentiam Theologor. Hamb. p. 81. seq. & Den Den Det Schulengur Ricchen beruffenen Prebiger p. 55. seq.

D. Job. Frideruch Mayer, Lipsiensis, 1686, 24- Oct.

Hactenus Professor Theol. Witeberg. Alumnorum Electoralium Ephorus & Templi Omnium Sanctorum Præpositus, (antea Concionator Sabbaticus Lips. & indeab A. 1674. Superintendens Leisnicensis, ac non diu post Grimmensis.) Hamburgo discessir, incredibili apud Auditores desiderio sui relicto A. 1701. circa Michaelis Festum, vocatus Superintendens Generalis Pomeraniæ & Rugiæ, Præses Consistorii Regii & Academiæ Gryphisvvaldensis Theologus primarius ac Procancellarius perpetuus & Ecclesæ ad D. Nicolai Pastor. Natus Lipsæ 1650-7, Dec.

D. Johannes Riemer,
Superintendens hactenus Hildesiensis, antea Pastor Ostervicensis primarius, & primum in Augusteo Weissenfelsensi Histor. & Poeseos Professor Publ.

PASTO-

## DIACONI ECCLESIA

### AD S. JACOBI. ET PASTORES AD S. GERTRUDIS TEMPLUM,

quod conditum est A.C. 1392.

Servatius Eggerdes 125. Nov. 1564.

1524.

Johann Flamme

1 529. Mich. † 1566. 11. Febr.

Caffar Hackrath

1545. Una cum Eppingio dimiffus A. 1551-26.April. ob controversiam de descensu CHRI-STI ad inferos, Superintendenti D. Ioanni Æpino motam.

Hermannus Svevus (Schwabe) 1551.poftMich. in locum Hackrathi. † 1558. 10. Sept. Harburgum migraturus, ut ibi Pastoris ac Superintendentis munere fungeretur,

Jacob Kræger, Hamb. 1558. in locum Svavii vocatus ex agro Eiderstadiensi, ubi Pastorem Ecclesia egerat † 1582. 10. Sept.

M. Jacobus Molitor (thor Mühlen) 1561. Pasch. ex Holfatia vocatus, † peste 1564.16 Nov. M. Jodocus Corthum, Hamb. 1562. Pasch.

† 1580. 6. Sept. phtisi. Albertus von Dalen.

1564. Dec.

Stada vocatus, †1571.12. Ian.

Theodoricus Siemens, Hamb. 1571. Joh.

in

in Dalenii locum Stada itidem arceslitus, †1578. 18. Sept.

M. Constantius Korvemaker, Hamb. 1579.22. Maj. in Siemenii locum, † 1597. peste 26. Iul.

Johannes Arpius, Verdensis, 1581. 29. Ian, in locum Corthumii. Collega antea Scholæ S. Johannis, † 1597. peste 24. Aug.

Paulus Casar 1583.25. Febr. in Iacobi Krægeri locum. † 1609.30. Iul.

Henricus Seebusen, 1597.2. Octobr. in locum Constantii Korvemacker. Antea per quadriennium Lauenburgensis & per octennium prius Luttaviensis Pastor. † 15. Ian. 1605.

Georgius Berendes, Hamburg. 1598. 16. Iul. in locum Ioannis Arpii, † 1600. 22. Sept.

Pastorantea Ritzbuttelensis,

Nicolaus Stackelevius, Lubecensis, 1601.29. Maj. in Berendesii locum. Pastor antea Wesfelburiensis in Dithmarsia. Dimissus 1609. prid. Mich. † 1612. 26. Jul.

Bernhard Schræder 1605. 27. Sept. in Seehusenii locum. Pastor antea Radel-

stadiensis, † 1622. 6. Dec.

M. Lambertus Langemacke, Husumensis, 1609.17.
Octobr. in locum Pauli Cæsaris. Rector
antea Scholæ Husumensis † 1614. 2. Maj.

Hieronymus Schacht 1610. 17. Majin Stackelevii locum. Pastor antea Ritzbuttelensis † 1618. 30. Mart.

M. Job Adolphus Fabricius

1615.8. Ian.

in locum Langemackenii, † 1650.28 Oct. F.lius Jacobi Fabricii, Pastóris ad S. Jacobi.

1618. 1. Nov. M. Jobannes Jager, in locum Schachtii. Pastor antea Waldhornensis & inde Butzsletanus, resign, ob fenium 20. Sept. 1667. successore dato filio Petro Jæger. † 1668. apoplexia 29. Januar. ætatis 8 3.

M. Johannes Schrader, Wesselburiensis Dithmar-1623.23. Nov. in locum Parentis Bernhardi Schræderi.

† 1628.21. Jan. (al. 20. Febr.)

M. Joachimus Bartels, Hamb. 1628. 21. Sept. in locum Schræderi. + 1643. epilepsia. correptus 17. Aug. ætatis 40.

M. Toachimus Schultze, Pomeranus, 1614. 11. Aug. in Bartelii locum. + 1682. 27. Aug. Pater M. Danielis Severini Sculteti pietate doctrina & variis scriptis utilibus in lucemeditis clarissimi Viri.

1651. 18. Jun. M. Vincentius Crull in locum Jo. Adolphi Fabricii. † 1675. 15.

Nov. 1668. 15. Mart. M. Petrus Jager in locum Joh. Jægeri, Parentis † 1682.18. Nov.

1676. 23. Aug. M. Caspar Petrus Hulsemann in locum Vir centii Crullii, Pastor hactenus Freyburgensis. + 1692. 16. Nov.

Christianus Mauritius 1683. 28. Jan. in in locum Joachimi Schultze, †1698. mense Januar, Filius D, Casparis Mauritii, Pastoris ad S. Jacobi.

M. Christoph. Brummerstede 1683. 10. Maj. in Petri Jægeri locum. † 1684. 6. Jun.

M. Gerhard Hinsche 1684. 23. Nov. in locum Brummerstedenii, † 1688. 10. April.

M. Jo. Jacobus Klug, Boruffus. 1688. o. Sept, in Gerhardi Hinschenii locum. † 1701. 25. Sept. Filius Dav. Klugii, Rev. Ministerii Senioris.

Jo. Christoph. Auerbach, Gera Variscus, 1693. 2. April. in locum Hulsemanni. Ecclesiastes hactenus Stadensis. Gener D. Antonii Reiferi, Pastoris ad S. Jacobi.

M. Franciscus Hardkopff, Hamb. 1698. Dom. Judica, in locum Christiani Mauritii. Pastor antea Hammensis. † 1707.22. Dec. natali die. Nepos Nic. Hardkopfii, Rev. Mini-

sterii Senioris.

Petrus Henningius 1702.28. Mart. in locum Jo. Jacobi Klugii. Ecclefiastes hactenus Wilsterensis, Pastor S. Jobi Hamb. fimul electus 1704. Iul. † 1707. 12. Febr.

1707. 26. Iun. Martinus Adami

in locum B. Henningii.

M. Conradus Grote, Hamb. 1707. 26. Jun. primus quarto loco electus, ita ut quatuor Diaconi estent.

PASTO-

### PASTORES ET ADJUNCTI

ECCLESIÆ AD TEMPLUM VETUS NEOPOLITANUM S. MICHAELIS.

Cum adbuc illa filia effet Ecclesia ad S. NICO LAI.

M. Petrus Klingenberg, Hamb. 12. Sept. 1604.

M. Josebimus von Vindeln, Hamb. 28. Maj. 1610.
Paftor hacterus Ochsenvverderanus,†1625

M. Christianus Camenrius 21, Jan. 1626.
Pastor hacterus Orphanotrophii Hamb.
†codem anno 22, Jun.

M. Nicolaus Dreyer, Lubecensis 16. April. 1626. primus Adjunctus, † eodem anno 11. Sept.

M. Jodočus Edzardi Glaneus 8. Sept. 1626. in locum Camerarii. † 1667. 24. Martii. De hoc infra. Vide etiam fi lubet B. Georgii Haccii Michaeliti (then Eintritt p. 39.

M. Engelbrecht Streithorst 13. Sept. 1627. In Dreyeri Adjuncti locum. Pastor antea Grodensis in Præsectura Ritzbuttelensi.

†1628.23.Jan.

Johannes Biefter 30. Mart. 1628, in locum Streithorstii, Adjuncti. † 1664-20. Jun.

M. Johannes Surland Mart. 1649: Secundus Adjuntius. Deinde Paftor. † 1677. 8. IND.

PASTO-

### PASTORES AD NOVUM TEM-PLUM S. MICHAELIS.

inauguratum XIV.Mart.A.C, MDCLXI,

Antequam Parochia juribus ornatum est.

M. Jodocus Edzardi Glaneus ab A. 1661 - 1667. M. Johannes Surland \* 1667 - 1677.

Post jura Parochia impetrata A.C. MDC LXXVIII, 31. Januar.

D. Job. Lassenio A. 1678. 5. Mart. & D. Augustino Baltinsare, Pastore Stralsundensi A. 1679. 13. Iul. electis, quorum neuter munus oblatum fuit amplexus,

L. Georgius Haccius, Pastor 7. Mart. 1680. † 1684. 12. April. De hoc infra.

Jobannes Winckler 3 1 Oct. 1684. † 1705. 5. April. Rev. Ministerii Senior, de quo infra.

Petrus Theodorus Seelmann 7. Febr. 1706. Natus Sempronii live Oedenburgi in inferiore Hungaria A. 1656. 21. Aug. Diaconus primum per biennium Hetltadiensis, inde Pastor Primarius Stassfurtensis & infeector per annos 23. ac per triennium Pastor ad templum S. Spiritus Magdeburg.

DIACO-

### DIACONI ECCLESIÆ NOVI TEMPLI S.MICHAELIS.

M. Henricus Grasmuller † 1683. 14. Ian.

7. Aug. 1664.

M. Michael von Oppenbusch + 1686. 28. Octobr.

7. Aug. 1664.

M. Hieronymus Pasmann M. Eustachius Katen

9. Jan. 1678.

in locum Grasmülleri.

17. Jun. 1683.

Philippus Fridericus Firnhaber

1. Maj. 1687. in Oppenbuschii locum. Antea per decennium Paftor Wertheimensis. † 1693. 28. Iul.

Erneftus Mushard

7. Dec. 1690.

Primus quarte loce, ita ut quatuor Diaconi effent.

Cafpar Buffing

18. Mart. 1694. in locum Firnhaberi. Hactenus Professor

Mathes. in Gymnasio Hamb. Postea 1699. 13. Iul. electus Pastor templi Cathedralis & Lector Theologia secundarius.

Julius Enoch Roloffen in Buffingii locum.

9. Jan. 1701.

Antequam ad alia templa descendam, juvat hoc loco inferere, posterorumq; memoriæ commendare monumenta bina de fundatione & inauguratione templi novi S. Michaelis, latinum alterum aV. C. Mich. Kirstenio editum, & alterum vernaculum quod subjicitur B. Jodoci Edzardi Glanzi Concioni, cujus titulus: Grundlegungs : Predigt / da der erste Stein zu der Neuen Rirchen in der Neuen Stadt Hamburg geles get worden 2c. 26. April. 1649.

### Rurber Bericht Von der Grundlegung der Reuen Kirchen s, MICHAELIS.

Be bor ber Predigt mit fconer lieblicher Mufic / Absingung Der Collect lit. A. Berlefung Des 1. Cap. Haggæi, nicht ohne fonderbahrer Bergens . Bewegung Der Actus anges fangen/ alfo ift nach geendigter Predigt und Gebet lit. B. vom Serrn Cantore figuraliter por/ und von Der gangen Gemeine einhelliglich nachgefungen: Es wolle uns GOtt genadig fenner. Darauff ein Stud vom D. Cantore componitt/ über den erften Auff. tritte Zert Efræ 3. Da fie den Grund legten/gefuns gen und gefpieler. Unter mahrender Diefes Grucks Muficirung fennd aus den Geftuelten hervor getres ten unfer vom E. Sochw. Rathe deputirter Sert Bau-Patron/ Der Chrenv. Großachtb. Sochw. und Sochgel. Berr Burgerm. Berr Bartholdus Mole ler, nebenft benben Berrn Syndicis Diefer Gtabt, auch viel Doctores, das gange Ehrwurdige Minifterium, ansehnliche unterschiedliche Berren Des Mahts/

Rahter das lobliche Collegium der S. Ober Alten/ Die andern Deputitten jum Rirchen-Bau / und has ben fich Die Berren E. E. Sochw. Nahis und andere Beltliche mit ben S. Des Minifterii gepaaret / und aus Der Alten G. Michaels-Rirchen (in welcher ims mittelft mit Bebet und Befang unauffhorlich foriges fahren) mir nachfolgenden vielen Burgern / fowel aus der Aliten als Reuen Gradt verfügt/ nach dem Plat der Neuen G. Michaele. Rirchen; und haben Die Berem des E. E. Sochm. Rabis und andere D. Doctores jur Rechten / Die B. Des Ministerii jus lincten Seiten des Berufte oder Bunen in der Brufft fich geftellt. Darauff alfobald etliche der Muficans ten mit Erommeten gefpielet : 30 EE gefegne meine Thaten/mein Wornehmen und Gadr. Stem : Darauff ftred ich nun aus meine Hand; Wodurch Die uns glaublich grofte Menge Des Bolcks / (welcher mann Der groffe Plat ju enge gemefen/ hat fie von Dachern . umher/und aus ben Benftern Dem Actuigufehen mole len) nicht zu geringer Freude und Giffer ift beweget Diefem nach hat fich Sochgedachter Bere Burgermeifter mit den benden Syndicis und etlichen S. Des Rahis/ tem an feinem Ort/. Da Das Altar ges bauet werden foll) ftehenden Grundftein genaher ; Bu welchem der 2Bohl. Ehrm. Grofachtb. und Sochgel. S.Doct. Johannes Muller Des Ehrm. Predigames Senior getreten / und Ihme D. Patrono mit ger buhrender Reverenz eine ginnerne Place (in melde gegraben gemefen Die Nahmen aller Berren bes Chreno. Rahis/ und Des Chrw. Dredigamis/ nicht weniger auch des loblichen Collegii der D. Dberill. ten

ten/ und der jum Bau Der Neuen Kirchen Deputits Golde Plate ten herren und Burger ) gereicht. hat Sochgebachter D. Rirchen-Patron in ben Grund. ftein geleget / mit einem gewachfetem Euch bedecket/ guldene Bedachinif. Pfennige binein geworffen, und mit einer mohl gegierten / Durch Den alteften Maurer Shme gereichten Rellen / und præfentittem Ralde Die Sugen Des Dectels (befanntem Gebrauch nach) Und Da er mit auffgehobenen Sanden jugeffrichen. den Allmachtigen &Ottes Gohn / Den Groß : Rur. ften Michael eifferig und herklich um glucklichen Unfang/ glucflichern Succels oder Fortgang/ glucffelig. fle Wollführung / und guten Beftand Des Gebaues angeruffen; hat er Den Baumeifter und Die andern Mauermeifter/ nach Uberreichung guldener und file berner Pfenning jum Befchenct, in einer wietvol fur. Ben doch fehr beweglichen Rede vermahnet / Daß fie Das Werct mit mahrer Gottesfurcht anfahen/und ben Bau ferner mit gebubrlichem Bleiffe und hochfter Gorgfalt und Borfichtigfeit aufffuhren muften/wohl beobachtende/ mann es nicht gefchehe / & Ottes beilie gen groffen Dahmens Ehre nicht merig tadurch gefcmablert / und ihre Runft ben Ginbeimifchen und Rremden Schlechten Rubm haben murde.

Endlich da nun alles bep der Gruffe mit hertsicher Undacht geendiget und man in voriger Ordnung wiedergefehret in Swidgaelis Kirchen ift figuralier Herr Goit dich loben wir und das Concert auf den erflären Zert gerichtet mit groffer Freude gelungen und gespielet werden/ därauff der Ehrwürdige/Worachtbahre und Wohlgelahrte Herr

Johannes Bifterus pors Mitar getreten/ und die Collet lit. B. mit gebuhrender Undacht gefungen / bars. auff Der Gegen gefprochen/ ein Gtuck muficiret/ und alfo Der Actus mit vieler Menfchen applaulu, Bluck. munichung, und Werehrung der Armen mit flarctem Blauben und feftem Bertrauen/ Daß BDEE unfer Bebet erhoren/ gnaviglich gemahren/ und Das angefangene gefegnen wolle/befchloffen.

#### Collect vor der Predigt. Laffet uns beten :

Α.

Sutiger / Allmachtiger &Dit und Bater / ber Du Dem Mofi befohlen Die Stifftebutten / Dem. Calomoni den erften Tempel / dem Geruhabel ben andern zu erbauen. Dir haben auch Dein Wort und Befehl : Bauer a) das Saug/ Das foll mir angenehme fenn/ und will meine Ehre erzeigen. Bir gehorchen billig Deiner Stimme als unfers groffen Gones/ furchten une auch fur dir / und ift unfere Rreube in Dem Reuen Bau Deine lebendige Tempel ju fenn und ju bleiben. Ermecte aber durch Deinen heiligen Beift/ den Beift unfer Obrigfeit / und aller Chriftichen Stande/und des gangen übrigen Bolctd/daß fie fome men und bauen beinem Dahmen ein Beiligihum. Schaffe b) Dagu auch Mittel und Raht/Daß wir foldes glucflich anfahen, mitteln und vollenden mogen. Bu Deines heiligen Rahmens Ehre und unfer feligen Er. banung/um beines lieben Cohnes 3Efu Chrifti mile len/ 2tmen.

Darauffist das 1. Cap. Sannai gelesen worden. 2) Dag. 1. V. 8. 11,14. b) 1. Ehron. 19. 9. 10.

Mac

## B. Mach der Grundlegung.

Berr/ die Grundfeste hast du nun lassen legen. Refp.

Gib ferner zum Bau Gnad und deinen Segen.

Laffet uns beten :

C Clobet fenft Du / O Groß Rurft Michael / bu lebendiger Gottes Cobn; Und gelobet fey Dein herrlicher Dahme/Daß Du uns erhoret haft in Dem Ebron beiner Berrlichfeit / und Gnade gegeben/ Das nun der Grund ju Diefem deinem Saufe mohl und aluctlich ift geleget worden / ruffen und munichen Demnach mit groffem Schall : Glud gu / Bluck gu. Und bitten dich Demuthiglich / flebentlich und inbrunftig/ aus findlicher Zuverficht/ du wolleft den Grund Deines Saufes alfo befestigen / daß er nicht eingebrochen / viel meniger entbloffet / noch meniger gerftoret werde / fondern big an den Jungften Lag ungereget/ und alfo fur und fur bleiben moge; Starte unfere Sand durch viele milde Gaben / Daß wir im Werde nicht ftecen bleiben und ju Schanden werden. Be hute alle / Die baron arbeiten/ und fobere bas 2Berd machtiglich / wie es durch beine Gnade wohl angefangen worden/es auch alfo permittelft Derfelbigen ju Dei nes allerheiliaften Nahmens Lob und Dreif / und ju vieler Menfchen zeitlicher und etviger Boblfahrt glucflich vollendet werden moge. Goldes wolleft

Du thun um deines Sochheiligen Nahmens
Ehre willen/ Umen.

DEDI-

## DEDICATIO BASILICÆ

S. MICHAELIS
IN HAMBURGENSIUM NEAPOLI
MONUMENTO LITTERARIO EXHIBITA
ET COMMENDATA.

#### MICHAELI

DEI FILIO DEOQUE IPSI OPT, MAX.
Fortissimo Ecclesia sua Defensori

Bellatori invicto, Victori & triŭphatori aterno, cujus providentia & ope

Urbs orta est, stetit crevitque & sanctissimam Religionem Christianam jam inde à Noni Seculi Christiani initio coluit.

Sæpius restituta, asserta, desensa, ornata & nuper amplissima accessione aucta.

SENATUS POPULUSq; HAMBURGENSIS Pietatis, Religionis & facrorum propagandorum causfa, ex præscripto S.litter, &

Augustan. Confess.

Cum angustior ædes non sufficeret
In Neapoli sua

BASILICAM NOVAM Vovit, stitit, condidit,

Et deniq; folenni ritu confecravit dedicavitque, Interpretibus ad aram

Venerando & Excellentiffimo DN. JOH. MULLERO, SS. Th. D. Ecclef. Petr. & Paul. Paftor, Minister, Sen. In Suggestu

Venerando & Clarissimo
DN. M. IODOCO EDZARDI GLANÆO.

Faciles & Mich. Bellon.

Ecclef. S Mich, Pastor.

Die XIV. Mart. Iul, A. C. clo lo c Lx1. Festo ob id sacroque & semper memorando.

Fundamenta feliciter jacta sunt Anno hujus seculi XLIX. D. XXV. April.

primum lapidem ponente Nobilifs. Magnifico Amplifilmoque Confule

DN. BARTOLDO MOLLERO,
Patrono lummo & primo, & bene de tota

Re semper merito, quo tempore concionabatur idem

Paftor EDZARDUS,

qui hujus quoque ædificationis auctor magno animi ardore, labore, & perpetua exhortatione extitit.

Procurandæ structuræ præfuerunt

diversis temporibus

Ex SENATU
DOMINI CONSULES

BARTOLDUS MOLLER, Patronus I. NICOLAUS JARRE, Patronus II. IOANNES SCHLEBUSCH, Patronus III.† PETRUS LUTKENS, Patronus IV. WOLFGANG MEURER, Patronus V.

Præfides Rerum Opt. Templique Conditores præcipui. SENATORES

Lucas Becmann +

Geor-

Georgius von Holten, J. U. L.
David Pensborn, J. U. L.
Petrus Röver.
Georg. Möller, & ante cum effet XII. V.
Lucas von Srekelfen, †
Theodor. Möller, J. U. L.
Nicol. von der Fechre, & ante XII. V. †
Eberbardus von Campen, J. U. L.
Joach. Wichmann.
Garlev Langebeck.
Joan. von Sprekelfen.

XII-VIRI

Joachimus Becman.
Henricus Wichman.
Alberius Schuhze †
Nicolaus Silm, deinde Senat. †
Georgius von Holte.
Petrus von Sprekelfen.
Henricus Bufch.
Georg. Schrötering.
Pauliu Langerman.
Hieron. Meurer. †
Bafilius von Bostel.
Dieteric. Valmer.
Joan. Bostelman.
Henricus Silm.

#### EX ECCLESIA MICHAELITANA.

Petrus Scherenberg Paulus von Eitzen, Georgius Lesse †

Joach.

Joach. Beckendorf.

Qui adificationis adjutor & administrator perpetuus, scientis. & diligentis, suit.

Petrus Crufe.

. Quorum DEUS pietatem munerabitur & memoria inprimis grata, quoad durabunt res humanæ, posteritas celebrabit.

Pietatis, honoris & memoriæ caussa scripsit unaque dedicavit MICH. KIRSTENIUS, Phil. & Med. D. & Hamb. P. P.

# LECTORES SECUNDARII f) THEOLOGIÆ ET PASTORES TEMPLI CATHEDRALIS.

M. Nicolaus Buerflorfius, ob invectivas Conciones in Evangelicos per aliquod temporis ab officio

(f) A. 1408. utramque Lecturam Theologicam primariam & fectundariam inflituit Johannes Fritz, deWinzenberg, Canonicus Hamb. & de propriis bonis dotavit. Primaria lectura, qua nonus ab inflitutionis tempore pridem functus fuerat Alberius Crantzinis, ut fupra p. 788. annotatum eft, interjecto tempore ab A. 1532. mandata fuit Superintendenti, poft nortem vero Dav. Penshornii, qua in A. 1593. incidit, una cum Superintendentis dignitate plane exfpiravit, vide p. 862. Inde fecunda prima vices & in templo & in lectorio five Auditorio Theologico jusfia obire, parteque redituum ejus auctae ft. Cum hac mutatio contingeret, Lector fecundus erat Marcus Ivo, ut feriem bane inspicienti page. Ex antiquioribus

ficio suspensus, sed post palinodiam & abnegationem Papismi A. 1534. Dominica Reminiscere factam restitutus est & functus munere Lectoris usque ad obitum 1740. Confer Rev. D. Mayeri Evangesisches Samburg p. 154.

M. Job. Frederus live Friderici, Pomeranus 1540.
Con Rector hactenus Scholæ Johanneæ.
Discessit A. 1547. circa Paschatos Festums
Strallundam, & Wismariæ Superint. † 1562.

De hoc infra.

1 1626. 21, Jun.

M. Paulus ab Eitzen, Hamb. electus A. 1548. fed proximo demum A. 1549. postridic. Milericordias Dom. introductus. Idem postea Superintendens Hamb. & Lector primarius creatus A. 1555. 17. Aug.

M. Joachimus Tegener 1556. Hactenus Paltor ad ædem S. Mariæ Magd. Deinde Anno 1580. 7. Aug. electus Paltor

Ecclesia S. Petri, † 1585. 2. April.

M. Jpachimus Wermer
1581.1. Maj.
Sub-Rector hactenus Scholæ Johanneæ
Hamb. Tegenero deinde 1585.27. Jul. in
Paftoratu ad S. Petri ædem successit, tit supra dicere me memini.

M. Marcus Ivo 1587. 13. Maj.

ll 5 D. Gerlectoribus (primariis an fecundariis nefeio) memorantur Anno 1408. Frames Gylerus, Clericus Ratzeburgenfis diocefeos, & A. 1430. M. Henricus de Hamme, deinde multis annis interjectis M. Abertus Timpo & M. Yaames Tecuer. D. Gerbardus Gravius, Westphalus. 1627, 23. Mart. † 1675, 10. Mart.

D. Christianus Sigismundus Wolsius, Berolinensis, 1676. 27. April.

Rector Scholæ Parchensis primum Anno 1655. deinde ab A. 1667. Pastor Berolin. ad S. Nicolai, cumque inde quoniam Reformatis concedere nolebat A. 1672. una cum Collegis dimissus suisses. Rector ab A. 1673. Gymnasiii Cathedralis Bremensis, & hinc A. 1674. Benedicto Oxenstiernælegato extraordinario potentissimi Regis Sveciæ ad Augustissimum Imperatorema a facris, natus 1632. 12. Aug. † 1699. 2. Maj. ætat. 68.

Caftar Buffingius, Neo-Cænobio Meclenburgenfis, electus 1699, 13. Jul. & introductus in templo S. Petri à B. Joh. Wincklero, Paftore ad S. Mich. Rev. Ministerii Seniore.
Hactenus ad A. 1694. verbi divini ad S. Michaelis Minister; antea ab A. 1692. Professor Matheseos in Gymnasio Hamb. & ante id tempus Con-Rector Gymnasii Cathedralis Bremensis. Hamburgo discessit A. 1709. à potentissimo Rege Daniæ vocatus
Præpositus ac Superintendens Generalis
Oldenburgensis.

PASTO-

#### PASTORES AD TEMPLUM S. MARIÆg) MAGDALENÆ.

L. Stephanu Kempe, Hamb. 1523. Festo Corp. Christi. Hactenus Minorita sive Franciscanus. Postea A. 1527. Festo Mich. electus Pastor ad S. Catharinæ, ut supra dixi. † 1540. 23. Oct.

Conradu Lunfeman, Hamb. 1527

Itidem Minorita prius fuerat.

Petrus Burchardus (Borcherdes) Refignavit ob atatem provectam FestoPentecost, A.1546 † 1547. in Hospitali S. Georgii.

Georgius Tappius 1547. Festo Joh. A. 1548. Pasch. electus Diaconus S. Catha-

rinæ. †pelte1565.5.Aug.

M. Joachimus Tegener, Hamb.
Hildesia vocatus. Postea A. 1556. Lector
Secundarius in Templo Cathedrali & 1580.
7. Aug. Pastor ad S. Petri. † 1585. 2. April.

Rumoldus Walther, Brabantus 1556. 13. Jul.
Ottensenio adscitus, † 1565. peste 22. August.

M. Jo
M. JoM. JoM. JoM. JoM. JoM. JoM. JoL. Jul, Infignem victoriam Bornehovedensem a
Rege Daniæ Waldemaro. addiditque Monasterium
fratrum Minorum sive Franciscanorum, quibus se
ipse Adolphus junxit A. 1239. Vide P. Lambecium
libroz, de rebus Hamburg, num. 95, seq. & 157, seq.
Hospitale S. Elisabethæ pro Virginibus & viduis institutum sumtu piarum Matronarum A.1 428.

1565.29.Dec. M. Johannes Thies Pastor hactenus in Dithmarsia, & antea. Collega Scholæ Johanneæ Hamb. + 1586. 27. Nov.

1587. die Ma-M. Henricus Koop, Hamb. riæ Magd. 20. Iul. Pastor hactenus Altenvvaldensis, in præfectura Ritzbuttelensi. †1612.3. Aug.

M. Jacobus Werenberg, Hamb. 1613.19. Ian. Jacobi Werenbergii parentis in Diaconatu ad S. Petri 1609. 10. Octobr. successor ad Mariæ Magdalen. introductus 19. April. 1613. & Gymnasii Professor electus 11. April. De quoinfra. † 1623 29. Jan.

M. Cafpar Grungenius, Walrada Luneburgicus, 1624.4. Januar. In introductione 19. Jan. inter gratulatio-

nes morbo à frigore correptus obiit 30. Jan. ejusdem anni.

M. Gerbard, Hackman, Otterndorfio Hadelenfis, 1624. 4. Mart. Pastor hactenus Beveranus. † 1647, 17. Ian. ætat. 55. Idem Pastorem gessit mitioris b) Ergastuli,

M. Gre-

b) Hoc mitius ergaftulum (bas Berd: ind Bucht Sauf) conditum fuit prope Eliftrum fluvium A. 1616. & poltquam inopino incendio conflagraffet, reltauratum & A. 1670. 4 Augusti iterum inauguratum est, Confer de illoGerh. Hackmanni Catechifmus-Coule / Hamb, 1641, 8. in præfat, & L. Georgii Haccii Mofaifches Bucht Dauf ad Devt XXI, 18-21, Hodie facra conciones & Exercitia Catechetica in codem

M. Georgius Beutin, Hamb. 1647.6. Iul. † 1669. 26. Mart. 2015.

L. Georgius Haccius, Utlebia Schvvartzburgicus, 1669, 15, Nov. Hactenus Paftor Mindenfis in Weltphalia. Electus deinde Paftor ad S. Michael, Hamburg, 1680, 7, Mart. † 1684, 17, April.

Petrus Scheele electus 1681. 3. Ian. & introductus in templo S. Mariæ Magdalenæ à B. Hermanno von Petkum, Paftore ad S. Petri. Paftor hactenus Gicaviensis in præsectura Holsatæ Kensburgensi, † 1700. 5. Dec.

Christianus Ludovicus Seiler, 1701. 26. Sept. Pastor hactenus Tremsensis in Marchia... Introductus à D. Christiano Krumholtzio, Pastore ad S. Petri, in templo S. Mariæ Magd.

dem obeunda committi folent digno cuidam Rev. Miniflerii Candidato, ut ante Clarifimum M. Nicolam Laukenma, Hamb, qui jam muncer illo fungitur, Marthao Wolfri, Rev. D. Francifci Wolfii, Paftoris ad S. Nicolai F. in flore etatis A. 1707. extincibo. Hermanno Wolfrie, Matthai Fratri, nunc Diacono ad S. Nicolai Hamb. M. Hermanne Rochmann, Paftori hodie Ofiabrungen fii: Youkinson Morgameey, Paftori hodie Ofiabrungen fii: Youkinson Morgameey, Paftori jam Orphanotrophi Hamburg. Yalso Enoth Rolffen, hodie Diacono ad S. Michael, & ante hos Schaeries, Matthins, Hampslio, & Se.

#### PASTORES TEMPLI SS, JOHANNIS;) BAPTISTÆ ET EVANGELISTÆ.

Theodorus Georgii, Stada vocatus A. 1548. A. 1551. 8. Mart, electus Pastor ad S. Nicolai.

M. Nicolaus Barltman (al. Bostelman) 1552.20. Apr. Soltquellæ hactenus Pastor, ubi Interimisticas ceremonias probare renuit. † 1554. 4. Octobr.

M. Jobannes Zarius

1555. 18. April.

Diaconus hactenus ad S. Nicolai, & postea
Pastorejus dem Ecclesiæ vocatus 1561. 28.
Dec.

Hermannus Brügman, Hamb. 1562. 20. Jari. + 1565. 31. Aug. peste.

Johann von Tieden (al. Düten) 1566. 18. Maj. + 1603. 15. Dec.

Henricus Rumpe, Tiedenio substitutus 1597. & post mortem Successor. Etiam Professo-

D) Hoc quoque templum una cum Monasterio sundavit Comes Holsatiæ Adolphus IV post victoriam Born-chovedensem A. 1 12.7 relatam, commistque Monachis Ordinis S. Dominici, qui Prædicatorum vulgo appellantur. Vide Lambecii Origines Hamb, Ilb. 2 num 98 seg. & 128. seg. Cærerum Monachis Anno 1319, expulsi per alquot annos clausum suit, usque ad A. 1348. Hiltorica relatio MS. A. 1548. Pefft unen S. 30bannis & Resten webbreumb grapmet unb se berinne thom Preosger angenamen einer B. Ditich Jürgens gespeten/ be ein tibtland tho Stada was gewesten.

ris Gymnasii munus simul gessit ab A. 1613. 11. Mart. † 1626. 16. Aug.

M. Johannes Turbanus, Hadelensis 1627.24. Iun.

† 1639.29. Sept.

M. Nicolaus Staphorfi, Hamb. 1640.3, Maj. Nic. Staphorfti Archi-Diaconi ad S. Petri filius, † 1652. 24. Mart.

M, Henricus Tecklenburg, Butzflethanus 1653.6. Ian. † 1702. 3. Iul octogenario propior.

M. Nicolau Stapborft, Hamb. 1705, 22. Mart. Introductus 25. April in templo S. Johannis a D. Christiano Krumholtz, Pastore ad S. Petri.

#### PASTORES AD TEMPLUM ET HOSPITALE () SANCTI SPIRITUS.

Matthias Krager electus 1533.
refign. 1562. † 1565. 2. Ian. M. Da-

() Hospitalitatis domorum S Spiritus & S. Georgii mentio fit in Compolitione Rev. Capituli cum AmplissimoSenatu Hamb facta A 1355, apud Lambecium lib. 2. rerum Hamb, num. 139. Utraque longe antiquior est, illa enim S. Georgii fundata jam Anno 1250. Hæc S. Spiritus non multis annis ante. Das cltifte Hospital, in welchem jabritch CXIV. Personen / Die alt: arm/blind/ ftumm/ taub ober fonft an ibrer Gefundheit Mangel baben, mit Effen, Trinden, Linnen und Wollen verfeben und verforget / anch daben jur Bottesfurcht und Beten taglich angehalten/und wenn fie fchmach und frand / von ben baju Berordneten gepfleget, gefpeifet, getrandet und fleigig in 21cht genome men merben. M. Gerh. Hackmann præf. jur Cate. difmus-Soule im Damburgifchen Bucht - Daufer Hamb. 1641. 8.

M. David Penshorn 1562. electus Pastor ad S. Nic. Hamburg. 1565. T. Nov.

Cafbar von Greitzen, (Gritzner) Bohemus Dec. 1565. electus Diaconus ad S. Nic. 1568. 9. Nov. † 1594. 2. Maj.

Martin Heidkampf, Hamb. 22. April, 1569. Hactenus Collega Scholæ S. Ioh. + pefte

1597. 5. Aug. una cum uxore. Johann Wringer, Hamb. 22. Sept. 1598.

Ecclesiastes antea Lauenburgensis. † 1619. 27. Jul.

M. Johann von der Hude, Hamb. 12. Dec. 1619. Ecclesiastes antea Wevelssletensis in Stormaria † 3. Jun. 1621.

M. Georgius Otto, Hamb. 7. April. 1622. + 1624. 25. Febt.

M. Tobann Müller, Hamb. 29. Sept. 1624. M. Alberti Mulleri, Diaconi ad S. Nicolai Filius. † 1640. 14. Jun.

M. Stephanus Schultze, Hamb. 31, Oct. 1641. Pastor hactenus Hemmensis in Dithmarfia. † 1675.19. Dec. ætat. 73. cum A. 1674. 10. Ian. ætatis causa per filium Petrum Scultetum, (Sam. Sculteti Rev. Ministerii Sen. fratrem & postea Diaconum ad S. Catharinæ) relignafler.

M. Laurentius Postel, Stadensis 15. Mart. 1675. Pastor hactenus per undeviginti annos Freyburgensis, in Ducatu Bremensi. Con-

cio-

ciones in domo S. Jobi 1) Hamb. simul habuitab A. 1679. † 1696. 3. Nov.

Ulricus Wiefe, Hamb. 2. Aug. 1697. Introductus & ordinatus in templo S. Spiritus à D. Francisco Wolfio, Pastore S Nicol. 27. Aug. Pastor simul severioris erga-Stuli m) ab A, 1700.

PASTO-

1) Nofocomium S. Iobi ( bat Doden-Bauf ) conditum eft A. 1509 Primumque Pastoris ad S. Georgii munus hocfuit, ut Curam animarum illius gereret & Conciones in co haberet, donec A, 1551, Fohannes V.r. die, Wunstorpio religionis causa pulsus peculiarites ad hoc adscitus est. Consvevit tamen ab eo tempore proarbitrio Patronorum jam Ecclesia S. Georgii jam aliarum Ecclesiarum Pastoribus vel Diaconis demandari, ut Francescus Simonis, pater, Pastor ad Georgii illo officio functus est usque ad A 1679. Laurentine Poffel Paftor ad S. Spiritus templum, usque ad A 1696 Henricus Elmenhorft, Archi-Diaconus ad S Catharinæ, usque ad A. 1704. Petrus Henningius , Diaconus ad S. Iacobi usque ad A. 1707. & novissime Calpar Buffingiur, Paftor ad templum Cathedrale, usque ad A. 1709.

m) Severius Ergaftulum (bas @pinn Bauf) aufpiciis Amplissimi Viri L. Petri Rentzelii , Senatoris Hamburg. conditum dotatumque A. 1570, furrexit, de quo confules B. Haccii Concionem ad Luc XIX, 9, 10, que inferibitur neugeftifftetes und begabtes Spinn Sauf/ Hamb, 1670..4 Paftorem ejusdem ergaftuli usque ad A. 1700. geffit M. Fohannes Lange, Diaconus ad S. Petri adem. De aliis Nolocemiis Xenodochiisque Hamburgenfibus minoribus vide fi placet laudati Gerliardi Hackmanni præfat, ad librum, cui titulus : Catedifmus-Coule im Berd- und Buct- Dauf ber Stadt Samburg 1641, 8.

#### PASTORES ORPHANOTROPHII quod Anno 1604. in locumtempli S. ANSCHARII Anno 1372. conditi fuccessis.

M. Christianus Camerarius,
introductus die Convers. Pauli Apostoli.
†23. Jun. 1626. cujus anni 16. Aprilis die vocatus erat Pastor ad vetus templum S. Mich.

Paulus Friese, Hamb. 26. Jul. 1626. in Orphanotrophio educatus & ehutritus, † obiit morte repentina ex terrore de nocte 4. Dec. 1656.

Albertus Schaar, Hamb. 5. April. 1660. † 1671. 26. April. ætat. 43.

M, Ulriciu Decker, Hamb. 6. Aug. 1671.

M. Christianu Klug, Borussus 11. Oct. 1685.
Filius D. Davidis Klugii, Rev. Ministerii
Hamb. Senioris, Ordinatus à B. Jo. Henrico
Horbio, Paslore ad S. Nicolai, in templo
S. Nicolai 28. Octobr. & Orphanotrophio
præsentatus 3. Nov. 11698.23. Jun. 2t. 48.
Joachimus Morgenweeg, Hamb. 18. Dec. 1698.

## PASTORES AD TEMPLUM S. GEORGII, conditum n) A, 1250.

Reimarus bei der Linden

† 1540.23. Nov.

1532. M. 70-

n) Vide fupra pag. 909,

M. Jobannes Högelke Pasch. 1941.
Circa Fest. Mich. 1942. vocatus Diaconus & inde Pastor S. Petri, ut supra suo loco diftum est.

Meinhardus Krager Mich. 1542. Senii causaresign. A. 1569. † 1571. 21. April.

Henningus Wichgreve 25. Sept. 1569. Collega ante Scholæ S. Johannis, † 1613.0) 13. Jun. ætat. 71.

Henricus Pape 28. Maj. 1603. Adjunctus Wichgrevio, & defuncti succeffor, † 1629. 18. Jun.

M. Franciscus Simonie 24. Octobr. 1629, introductus à duobus Cost. Joachimo Claenio & Alberto von Eitzen, atque à M. Severino Slütero, Pastore ad S. Jacobi, † 1679 15. Nov. successorem nactus filium.

M. Franciscu Simovu Fil. Hamb. 21. Dec. 1679. † 1709. 10. Octobr. ztat. 71. De hoc in-

Nicolau Möller, Hamb. 3. Mart. 1706.
Francisco Simoni adjunctus, & post obitum illius successor.

e) Perperam 1633, excusum in B, Davidis Sculteti ben von den Schulen jur Ritchen beruffenen Samburgifcen Prediger pag. so, ubi quædam de Wichgrevio annotavit,

X 2 PASTO-

#### SERIES REV. MINISTERII HAMB.

#### PASTORES ad TEMPLUM S. PAULI in Clivo Hamburgenfi, ante portam Al-

tonaviensem,inaugurati A. 1632.

M. Job. Michael Daler 1683. Pastor antea Nosocomii'p) Pestilentialis. + 1698.

M. Magnus Oelckers, Hamb. 22. Jan. 1699. †1700. 2. Aug.

Franciscus Henricus Schanemann, electus Dom. Rog. 1701.

Introductus deinde à B. Joh. Wincklero, Pastore ad S. Mich.

) Nosocomium hoc Pestilentiale ante portam Altonaviensem condi copisse constat A. 1606. in quo Pastoris munere functi funt Conradus Konau ab A. 1638 ad 1670. † 6. Nov. M. Petrus Heffelins ( Antiquitatum Hamburgensium sedulus indagator, de quo infra) à 15. Febr. 1671. ad 1677. † 28. Dec M. Joh. Mich. Daler, ab A. 1678. ad 1683 quo tempore vocatus eft ad Templum S, Pauli, M. Johann Meyer à 12. Febr. 1684 ad 1693. t 4, Junii, M. Fulius Enoch Roloffen à 7. Nov. 1693, ad 1701, 9. lan. quo die electus est Diaconus ad S. Mich. christianus Hinsche ab Anno 1701, ad 1705. & Henricus Warzer, Hamburg, ab A. 1701.

EPITA.

### EPITAPHIA

## REVERENDIS VI-RIS ET PRÆCLARE DE ECCLE-

SIA DEI ET SCHOLA IN INCLYTA URBE HAMBURGA MERITIS, QUI SUPERIORIBUS ANNIS OBIERUNT, (cripta à

> JOHANNÉ FREDERO, Hamburgensi.

# OHANNI ÆPINO, \*

qui Hamburgi obiit A. MDLIII.Sabbato post Misericordias Domini, ætatis LIV.

UX lumenque facri jacet hoc fub marmore cœtus, Ah jacet ille Dei præco, quem glorialingvæ,

X 3 Inge-

Confer Phil, Melanchthonis in Æpini imaginem Epigrammata & Epitaphium illi feriptum Ajoh, Ritzenbergio quæ habes fipra p 86. feq. Æt quæ de præclaro hoc Viro, qui vernaculum nomen fuum Dôtd/Græco Æpini pro confiyetudine illorum temporum permutavit, & primus Evangelicorum A, 133, Witchergæ Doctor Theologiæ cum Joh, Bugenhagio & Cafp. Crucigero falutatus eft, memoriæ prodiderunt Vitus Lud. Seckendorfius in Hill Lutheranifini, Nic, Reusnerus in imaginibus Virorum illustrium, Ioh.

Ingenium, virtus, gravitas, sapientia, candor; Judiciique acies & constans pectus in omni Fortuna ostendêre virum: quo vindice Chri-

Pontificem verum fuit urbs Hamburga professa

Pontificum bullas exosa Petriq; cathedram: Hinc illi nomenque bonum laudesque refulgent.

## JOACH. WESTPHALO,

Ingenio, pietate, fide, virtutibus, arte, Judicio, scriptis & viva voce minister CHRISTE tous, patriæ qui constans, scrviit urbi HAMBURGÆ, sacra Catharinæ fids in æde Pastor olympiades JOACHIMUS WESTPHALUS octo.

Inde

Joh Jacobus Boiffardus parte iconum tertia, Henricus Pantaleo in Prosopographia, Melchior Adamus in Vitis Theologor. Paulus Freherus in theatro virorum doctrina illustrium, Christophorus Hondreich in Pandectis Brandenburg, Joh. Mollerus in Magoge ad Historiam Chersoneli Cimbrica (qui copiolius de Æpini vita & scriptis tractaturum etiam se recepit iu Cimbria litterata) David Scultetus o μακαρίτης in ben von ten Schulen jur Rirchen beruffenen Sam burgifchen Prediger, D. Georgius l'etrus Schultze de claris Marchicis diff, Epistolica 1, & 2, Cupide inte rim expectamus Memoriam Epini renovatam à Claristimo Viro & abnepote illius dignistimo Francisco Alberto Epino cujus spem fecit in Novis littegariis Maris Baltici & Septentrionis Anni MDC VI. pag. 106.

Inde duos præstans & clarus Episcopus annos, Inspicient hominum mores & templa guber-

Huc tulit offa obiens, animam tu Christe tu-

## STEPHANO KEMPIO.

PROPUGNATE Dei pro laude paratus & acer KEMPIUS & patrize profiteri fortiter, aufus

Integra salvifici primus mysteria verbi, Condidit hane mundo discedens ossa sub ur-

Mens cœlos, vitæ, conscendit adepta coronam.
Sanctus es ó sacri qui verbi cunque minister,
KEMPIUS esto: Dei propugna fortis honorem.

Militiamque bonam gere: vitæ certa CORO-NA est.

## JOHANNI BODCHERO,

Pastori Ecclesiæ Hamb.ad S. Jacobi, defuncto-A. 1564. VIII. Cal. Dec.

Clara salutiferi patriæ qui buccina Christi, Qui virtute suit vera decoratus & arte Eximia, quem laude vehit savissima morum Gratia, IOHANNES BODCHERUS grata quietis

Dona sub hoc tumulo capit: alti gratia cœli

In

In Christi amplexus animam suscepit ovantem, O quantum est Christo servire fideliter uni!

## GEORGIO TAPPIO.

Micipulus Luthere tibi, tibi Westphale carus Collega, infigni flagrans pietatis amore Et Zelo ingenti defendens munera verbi, Sinceramque fidem, fideique illustre figillum Quod nobis Christum sacra præsentat in ara TAPPIUS ingenio linguaque GEORGIUS acri Hic capit in Christo requiem, in Christoque relurget.

#### GODTFRIDO THEO-PHILO.

Munera magna DEI teneræ funt lumina pubis, Fidi, doctrina, fidei, morumque magistri;

Talis eras olim patriz GODTFRIDE juventæ,

Pax divina tuo gestans in pectore palmam, Et pietatis amor nomenque omenque dederunt

Dulce tibi: longæ tibi Christus tempora vitæ Hic dedit in terris: qui jam dat gaudia cœli. Gaudia qua nullis sunt interitura diebus.

MAT-

### MATTHÆO DELIO.

ELIUS ut Delum patriam, prælustris Apollo,

Obscuram, celebrem Musarum munere fecit, En ita prælustris qui nomine Apollinis ortus DELIUS Hamburgam Musarum munere DE-LUM

Hocesteximiam fecit mundoque celebrem. DELIUS, Hamburgæ moderator duxque ju-

Illius ingenium ditârat summus Apollo Filius iple Dei, donis illustribus amplum, Quicquid Graja tenet, quicquid Romana vetu-

Exactum eloquio felix callebat ad ungvem, Vir patiens operum curisque affvetus honeffis. Illius hoc capiunt requiem post fata sepulcro Osa: fide vera summum mens scandit olympum,

A facie ad faciem cui Christus verus Apollo Æternum eloquio cœlesti pectora mulcens Emicat, ut Phæbus lucis fons aureus orbi-

## JOHANNI PISTORIO.

Ur Pietas, moresque boni, doctaque Camænæ

Hunc cingunt tumulum? Pietatis idoneus au. ctor

Et disciplinz columen morumque bonorum,

Xs

Interpresque vocans medio ex Helicone Camœ-

nas,

Mœnia in Hamburgæ, vicini in littoris oras In domino moriens hoc mortua membra loca-

Sola solo, felix mens summo vivit olympo, Illustres inter proceres sanctumque Senatum.

## ECCLESIA LAMENTANS.

Heu, qualisero tandem, si Christe ministros
E medio tolli sic patière meos?
Qualisero, linquent me si mea lumina? si me
Pectora destituent, hei mihi qualisero?
Cum spoliantur oves pastoribus, anne luporum
Effectum rabies discit habere sum?
Eheu jure gemo sidis doctoribus orba:
Illi sunt oculi, corda, ducesque mei,
Qui monstrare dolos & iniqua resolvere vin-

• Eloquii possint dexteritate sui.

Dum mea sunt qui me discerpunt membra, nec

ullum
Cadmais video litibus esse modum.
Quem mea dextra librum tenet, hoc in turbine
rerum

Vixtener, binc fraus est, qua nocet inde furor. Ingemit ille miler distractus, perque capillos Attractus, quo vult totus abesse loco, Eheu jure genso lacerata comasque sinusque Eheu do lachrymis libera frena meis.

Ab

Ah nifi præstantum constantia corda virorum,
Finibus arcerent vimque dolumque meis:
Præstigiæ nimios agerent latebræque triumphos,

Nec foretulla mei pagina certa libri. Mille quod ambages quod fucis pinguia mille Concilia, & fraudum rexta retexta jacent: Christe tuum est munus, Dux summe & Episco-

pe summe,

Cujus sunt tales maxima dona viri:
Sed mihi cur adeo prater spem surripis omnem
Nelei dignos vivere fata senis?

Aspice me miseram, miseræ miserere benignus Spes sine te nulla est, te sine nulla salus.

Ni mihi substitues animos oculosque fideles, Me nisi Christe teges, me nisi Christe reges:

Uniodiis omnes telisque ferocibus uni Iam magis inftabunt vique doloque mihi. Humanis equidem rebus confidere stultum est,

Miras pæne vices quilibet annus habet. Hos oculos, has tollo manus ad fydera passas: Inde mihi requies, inde petenda salus.

Cerno mille modos animorum mille figuras, Quos statui sidos, hi nocuêre mihi. Ante fuidives, multo quoque carior ante,

Me quotus in precio jam finit esse meo: Vix magis à magnis pauper jam noscor ami-

Non me sed nummos expetiêre meos. Tu mihi te vero junxisti sædere Christe, Pectore non sicto non simulante sidem,

Tu

#### 922 ELOGIUM STEPH. KEMPII

Tu mihi dum volvor tot vepres inter & hydros,

Tu fer opem, tu vis, tu mihi ferre potes.
Vis ita ferre tamen, ne sit præscripta jurandi
Vel via vel tempus meta vel ulla tibi.
Me, tua (non hominum deliria) semita du-

cat.

Vox tua sit pedibus clara lucerna meis,
Vinea magnatua est; pauci fidique bonique,
A quibus hac possit vinea sancia coli.
Tu dominus messis, messem ne desere, fidos
Tu mihitu veros suffice Christe viros.

#### EPITAPHIUM Quod

## STEPHANO KEMPIO

ſcripſit

#### IOACHIMUS WESTPHALUS.

COnditur hoc tumulo STEPHANUS cognomine KEMPE,

Convenit officio nomen utrumque (140. Pro palma strenue certavit miles IESU, Fortiter adseruit dogmata sacra DEI.

A Domino reddetur ei promissa corona, Corpora cum surgent jam resonante tuba.

## IN PIUM&REV, VIRUM M. IO. BOTKERUM.

Ecclef. Hamburg. in æde D. JACOBI PASTOREM VIGILANTISSIMUM, qui placide in CHRISTO obdormivit VIII. Calend. Dec. A. 1564.

## JOHANNES CRISPINUS.

Brunsvicensis,

In Epicedio ad Reip, Hamb, Senatores CASP, de VECHTE, & NIC, VOGLERUM, Heneftosque viros LAURENT. WITTENEVEN, ac GEORG. WITTEN, & cæteros in D, Jacobi Parœcia Ædiles juratos.

SI nescis natale solum quod protulitillum, Hamburgi celebri natus in urbe suit. In qua totius splendet lux sulgida mundi, Dispergens radios in loca cuncta suos. Hic CHRISTI Servos concordia sancta coar-

Et stabili jungit pectora nostra side.
Illius effectus sparsim se fundit in omnes,
Spirat & in toto corpore dulcis odor. &c.
BOTKERUM constans celebrat Consessio Veri
Quam nobis parulo sepius ore dedit.

Ante obitum repetens hanc affirmavit aper-

Ad sua se referens que pia scripta dedit.

Asta-

Astabant quidam fratres ad limina lecti
Tristes, inter quos WESTPHALUS unuse-

Veridicus tellis, scuratus in aggere miles, Prælia qui CHRISTI pro grege magna ge-

Acaderat Doctor Medica przclarus in arte FRANCISCUS RODEWOLT, Vir pietatis amans.

Annis exceptis docuit tria lustra duobus Verbum quod nobis gratia diva dedit.

Impia damnavit stygii deliria Papæ Qui se lativago jactat in orbe caput Ettentat CHRISTUM cœil detrudere sede Quam sultus proprium vendicat iste sibi. Huncque suo propriis depinxit tempore pen-

Queis super astra poli celsa volare cupit,
Illius occultis qui collusere tenebris
Humana illorum noluitacta sequi.
Qui cœnam Domini stolida ratione profanant,
Inque illa sanctum corpus adesse negant.
Qui Majestatem minuunt spurcantque supremam.

Metiri cœcis fensibus atque volunt.
Depravant puri & verum baptismatis usum,
Quo CHRISTI miseræ sanctificantur oves,
Arbitrii vires fictis qui laudibus ornant,
Quas lapsu mater perdidit Evasuo.

Infi-

Inficiunt Magicis qui pascua sacra venenis, Acin agrum Domini semina falsa serunt. Acriter his inquam BOTKERUS restitit ille, Confringens forti noxia tela manu. Miles ut armatis depellit finibus hostes; Quarentes Domini vertere regna sui. Sic hostes CHRISTI tumidos pulsavit ab urbe Civibus inferrent ne mala damna piis. Omnibus hoc constat, nam Concio facta frequenter Illius, & certo scripta relicta probant. Cœlica quæ posuitDomini mandata Tonantis Quæ decet inprimis corde colente sequi. Estque Magistratum justo veneratus honore, Qui fert justitiæ sceptra severa sacræ. Ædes ille suas magna cum laude regebat, Defuit haud illi provida cura patris, Nullius læsit lethali vulnere corpus, Nec famam petiit dente latente bonam. Unius uxoris voluit pius esse maritus Ut divi Pauli scripta verenda docent &c. Non verbis tantum sed factis juvit egenos, Illorum miseras condoluitque vices, Post obitum studuit prodesse fideliter, illis Namque dedit viva munera larga manu. Quæ tribui debent ancillis nempe locandis, Dotali quando destituuntur ope. Ac inopi puero discenti jura Tonantis, Artibus & facris dum studet ingenuis,

Cujus in urbe parens hâc Verbi semina sparsit, Antea vel recte tale peregit opus.

أوال أوالله

Pa-

Pacatam duxit socia cum conjuge vitam
Conservans thalami sœdera casta sui.
Svaviter hanc verbis consolabatur amicis,
Decumbens graviter talia verba loquens:
Comprime succissons conjunx charissima ste-

Ah noli lacrymis ora rigare tuis. &c.
Ecce quidante dies per paucos accidit, illud
Pectore constanti volve revolve tuo.

Migravit cruda MOLERUS morte necatus. Qui divi Verbi præco fidelis erat. Filiolos quosdam, miseram costamque reli-

Quam DEUS octavă fumlitad aftra die. Hic qui vixerunt fociali fœdere juncti, Illic perpetuo cœlica regna colunt,

Sic pius in CHRISTO Botkerus clausit ocel-

Expirans animam, quæ fubito aftra petit.
Exhauftum corpus ferali conditur urna,
Exequias celebrat magna caterva pias.
Mors, quam fatidica prædixit mente futuram,
Poft fua fubfequitur funera mæfta statim.
Bis quater auricomus Titan circumvolat or-

Janua vix tumuli clausa prioris erat. Occubuit simili fidissima scemina sato, Namque extincta virum peste secuta suit.

IN

## DOCTRINA, PIETATE & FIDE ORNATISSIMI

## D. JOHANNIS CRISPINI,

Ecclesiæ Hamb. in æde D. Petri vigilantissimi Pastoris,

pie in Domino defuncti XVI, Cal. Nov. A.C. 1566.

Scriptum à

#### JOACHIMO WESTPHALO.

Rbs Brunsviga fuit CRISPINO Patria chara;
Et primis annis artibus erudiit.
Dorptæ divini dispersit semina verbi,
Sed ævus Russus epulit inde Virum.
Exul Rostochium venit, Pastorque receptus
CHRISTI pavičoves ad breve tempus ibi.
Charus erat populo, sinceris atque Ministris,

Omnibus his ardens cura, maneret, erat.

Aft aliter CHRISTO vifum, placuitque voca-

Hamburgi fieret Pastor ut ille bonus.
Non renuit Domini pia sponte capessere justa,
Ille licet sciret dura obeunda sibi.
Permultis placuit, (quamvis non ille place-

Omnibus) sic constans sicque disertus erat.

Mu-

Munere commisso functus non tempore lon-

Confecit fancte perbreve curriculum.
Publica fifacri cœtus bene commoda spectes,
In multos annos vivere dignus erat &c.

## E CARMINE LUGUBRI HERMANNI LONNÆRI,

Lippienfis, Londinenfis Ecclefiæ in Dithmarfia Decani,

Ad Venerabiles Viros Pastores & Ministros Ecclesiæ Hamb.

E T nunc Hammonis qui mœnia clara tenetis, Tradentes pura cœlica justa side. Quos decet ut sanctos colat observantia Musæ,

Constanti Patres in pietate mez.
Obtulit heu multos Ecclesia vestra Ministros,
Eximios perdens Grex tener ille viros.
Dum bis frugiseras tulit zstas torrida messes,

Et vix nudat hiems bis male fronde nemus.
Tres inter reliquos magna pietate celebres
Eripuit templis Grex pie Parca tuis.
Primus in his BOETKERUS erat, fed ZARIUS

alter,
Terria CRISPINO funera mæsta facie.

Tertia CRISPINO funera mæsta facis. Nec minor accessit cum pluribus inclyta nomen

Cui dederant nobis mœnia Virgo \* tuæ,
Ouem

D. Johannes Magdeburgins,

Quem mihi de superis reddi quam sæpe cupivi,

Si posset summo res placuisse DEO. Ult mea multa pius facunda voce doceret, Pectora de populi conditione mei. Me prius hanc rexit, quia CHRISTI dogmate.

plebem

Et magna tenerum pavit ovile fide. Luctus at hic politus cum vix vetus ellet, acer-

Nunc nova CRISPINI fata dolore fero. &c. Cujus erat celebris totam doctrina per urbem, Et mens miranda relligione vigens. Spiritus æthereis veniens de fedibus, ipfe

Pascebat donis pectora sancta suis. In verbi zelo studioque ardente salutis Ignes prasentis emicuere DEI.

Et quam mellifluo populum pater ore doce-

Quæ verba.æternæ jura falutis habent. Impia non aluit falfæ mendacia fectæ, Non fancto fallax error in ore fuit. Sed fua quam studio Pastor vigilante peregit,

Tam verbum pura tradidit omne fide. Nil addens, etiam nihil audax Pastor ademit

Legibus, à vero quas tulitiple DEO. Et si quis verbo contraria spargeret, illum Non tulit in cœtu delituisse suo.

Semper ab occulto conatus ovile veneno

Consecrare pia sedulitate fuit.

Índe

Inde piis studiis multoque labore coactus
Sape suit tenebris continuare dies.
Inque iracundos dextra victrice leones
Pro trepidis verbi civibus arma tulit.
Hasce sed è reliquis semper depellere pestes,
Pracipue charo de grege cura fuit:
Qui sua quarenda male miscent sacha Saluti,
Esse sui Pontifici de sancto cedere verbo
Pracipiunt, turpi terga dedere suga.
Qua docet Helveticis Calvini secta sub oris,
In populo spatgi non tulit ipse suo.

Et qui Pontifici de lancto cedere verbo
Pracipiunt, turpi terga dedere fugæ.
Quæ docet Helveticis Calvini fecta fub oris,
In populo spatgi non tulit ipse suo.
Nempe Redemtorem quod ubique negavit, &
ejus
In sacro verum corpus adesse cibo.
Arcentesque sacro teneros à sonte puellos
Non potuit turpes hic tolerare viros.
Et reliquis, violant qui puri dogmata verbi,
GRISPINUS sectis hostis acerbus erat.
Nec pigros etiam cessavit carpere, ventres
Ante ministerio qui data dona vorant.
Omne genus vitii recti desensor & æqui
Est procul à gregibus nixus abesse suis.
Omnibus exemplum vitæ præbebat honestæ,
Tam studuit mores instituisse pios, &c.

## **ORATIO**

COMPLECTENS HISTORIAM VITÆ & OBITUS

REV. & CLARISSIMI VIRI

## M JOACHIMI WEST-PHALI,

Hamburgensis Ecclesiæ vigilantissimi SUPERINTENDENTIS, feriptaper\*

## M. JODOCUM METHODIUM.

Rodest omnibus temporibus clarissimorum Virorum exempla & historias intueri, præsertim optimorum gubernatorum, quorum vel in Ecclesia vel Politia sidelis admi-Y 3 mini-

\* Lucem vidit hzc Oratio una cum Epicedio ; quod composiui Jo. Frederus, & cum aliis anicorum Carminibus atque Epitaphiis memoriz Westphali consecratis, Rostochii A. 1771.4. Przetera de hoc Theologo consules M. Joach, Menzelium in memoria Westphaliana sive schedusfmate Epistolico de doctis Westphalis Gryphisvv. 1705. Dav. Scultetum γον μακαστηγί πιποιοεπία 1 heologor. Hamb. contra Godir. Arnoldi criminationes, & in Φamburgsishm Prebiggt. Jo. Mollerum V. C. in introductione ad Hissoria tierariam Chersonesis Cimbrica. Ant. Teisferium ad Elogia Thuanaa, Petrum Bæljum in Dictionario Hissorico Crit. &c.

nistratio communi patriz salutaris exstitit : ut consideratione virtutum, quibus præditi fuerunt, animi piorum excitati magis ad pietatem, fidem, constantiam & alias virtutes invitentur. Plurimum enim talium præstantium hominum καὶ βεληφόρων ανδρών imagines omnium oculis & fensibus expositæ ad hoc valent, præcipue vero iis in locis, in quibus ingenio, pietate, doctrina, & fapientia eximii diu claruerunt, ac in toto vi-tæ fuæ curriculo usque ad extremum halitum. se tales exhibuerunt, quales esse præsens status

requirebat.

Magna autem laus patriæ & ingens decus est, in arduis & difficilibus rebus habere, qui ingenio, doctrina, consilio & auctoritate plurimum valent, ita ut malis præsentibus recte mederi, futuris pia doctrina & ardentibus precibus ad DEUM occurrere, & velà magnis calamitatibus liberationem, vel earum mitigationem. divinitùs impetrare sciant. Flecti enim DEUM piorum precibus, sacræ scripturæ historiæ insignes testantur, & illustria testimonia docent. Genesis 18. recipit DEUS, se Sodomis parsurum, si saltem decem justos in iis invenerit; Capite 19. Loth intercedit pro oppidulo Zoar, & optatum à DEO responsum audit: Ecce, inquit DEUS, etiam in hoc suscepi preces tuas, ut non subvertam urbem pro qua locutus es, festina te salvare ibi, quia non potero facere quicquam, donec ingrediarisilluc: Psalmo 106. scriptum est, dixisse DEUM se dispersurum Israelitas, si non. MovMoyles electus ejus stetisset iv tr. Pedwoei is www. auri , ut averteret iram ejus, ne perderet eos: & apud Ezechielem graviter DEUS invehitur in. Prophetas & alios, quod sincera doctrina & sanctis precibus se non oppositissent irae ipsius, cum inquit: Non ascendissu ex adverso, neque oppositiss murum pro dono straël, ut stareis in pratio in die. DOMINI, & iterum: quasivi dei is virum, qui interponeret sepen, & staret oppositus contra mé pro term, ne dissiparemeam, & non inveni.

Hinc licet conspicere, non solum in quanta sint auctoritate apud DEUM preces sanctorum, sed etiam quanta mala eorum ex hac vita discessione, recta doctrina, & piis precibus Ecclessa & Respublica multo tempore in tranquillo & incolumi statu manserunt. Vera enim est Esia prophetia; à facie mali collectus est justus; & nota funt historia in libro Judicum & nostri temporis: qua ostendunt, non leves tempestates magnorum virorum obitus esse se facuas.

Cum igitur inter præstantissimos hujus temporis Doctores, Dominus Joachimus Westphalus, quem hocanno, quiest à nato Christo MD LXXIV. DEUS ad lætam beatorum consvetudinem ex hac calamitosa vita evocavit, merito sit habendus: & benesicia DEI per hujusmodisanctos viros in Ecclesiam & Politias collata, omnibus palam nota & conspicua esse debeant: ut videlicet dona eximia, quæ DEUS Ecclesiæ hisce temporibus in organis salutaribus YA

& misericordiæ vasis largitus est, gratis animis agnoscamus, nec non illustria fidei, constantiæ in confessione, omniumq; cæterarum virtutum exempla semper in conspectu sint: Ejusdem Westphali viri clarissimi, & omni virtutum ac doctrinarum genere ornatissimi, ortum, educationem, ingenium, in literis profectum, vitam ac mores, vocationem, in vocationis laboribus sedulitatem & fidelitatem, & res piè ac feliciter in Ecclesia per DEI gratiam gestas, cum earundem eventibus, denique ætatem cum in-tegritate vitæ transactam & pium exitum, narratione continua, ordine & fideliter, DEO favente, exponam. Ex his enim emnibus fatis manifestum erit, singulare DEI donum in hoc Viro ita eluxisse, ut disficillimis hisce temporibus quoddam lumen esset patrix, accensum divinitus, & supra candelabrum positum: hanc ob causam, ut doctrina, per Prophetas & Apostolos à DEO nobis tradita, & per Reverendum organon Lutherum ex densissimis tenebris Papisticis eruta, repurgata & in lucem reducta, contratot & varias impiasque sectas illustrata defenderetur, & in omnibus partibus pura & incorrupta conservaretur: nec solum in patria maneret inviolata, verum etiam ad exteras nationes integra dimanaret. Id enim summa vigilantia & indefesso studio Westphalus est conatus, & DEO gratiam dante sedulo quoque præstitit, ut non tantum vivo Doctore Epino (cujus sincerum de hoc viro non est ignotum judicium) sed etiam. post illius mortem hæc inclyta urbs & Ecclesia Hamburgensis ab impiis Antichristi degmatibus, omniumque aliarum perniciosarum sectarum erroribus universis tuta & incontaminatationeret, inprimis autem contra illam late grassantem Sacramentariorum & Anabaptistarumluem desensione veræ & divinitus traditæ doctrinæ consirmaretur. Hoc vero non sine gravissimo certamine, & intentione ac laboreassiduo esse factum, scripta ejus contra Calvini sectam, cæteræque conciones omnes, quas magna ex parte descriptas posteris reliquit, reipsadeclarant.

Initio autem de parentibus Westphali quædam paucis referenda funt : ut mirandum confilium DEI in hoc & fimilibus piorum Doctorum exemplis consideretur, quod subinde in Ecclesia etiam ex infima & abjecta, ut putatur, plebe salutares doctores & donis singularibus ornatos excitet, Hinc Maria canit: Dominus respexit bumilitatem ancilla sua, deposuit potentes de sede, & exaltavit humiles: & Apostolus Paulus 1. Cor. 1. hoc DEI peculiare opus commendans scribit: Non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi claro genere, verum, qua fiulta erant coram mundo, delegit DEllS, ut pudefaceret sapientes : & Petrus ait: DEUM humilibus dare gratiam. Christus ipse non nascitur Hierosolymis, sed in. Bethlehem exiguo & humili oppido: non ex muliere dignitate pontificia celebri, sed ex vir-guncula obscura & ignota, In electione David

in regem Israel Dominus ad Samuelem dixit: Nonrespicias vultum ejus, neque altitudinem statura ejus, quoniam abjeci eum, nec juxta intuitum hominis ego judico, homo enim videt ea, qua patent, Dominus autem intuetur cor, furge , inquit , & David, quiomnium filiorum Ifai natu minimus eft, unge. singulare DEI opus postea etiam David ipse magnifice celebrat Pfalmo 113. hisce verbis: Quis ficut Dominus nofter, qui in altis habitat, & humilias respicit in calo & in terra, qui humilem ex pulveres terra erigit, & de luto exaltat pauperem, ut collocet eum cum Principibus, cum Principibus populi fui. Quæ Psalmistæ verba Westphalus triduo ante mortem, cum singulis ex fratre pronepotibus à puella natu minima exorfus benediceret, in etymologia nominis Joachimi (quo unus è pueris vocatur, quia ei testis & fidejustor ad Baptismum adstiterat) recitavit, additis his versibus :

Disponente DEO, nomen mibi contigit aptum Ex humili fecit surgere namque loco. In cathedram statuit miserum de pulpere tractum Contulit omne bonum gracia sola mibi.

Etsi autem natus est Westphalus in inclyta urbe Hamburga ordinata honestis legibus, & vera-Religione, justitai ac disciplina storente, & peculiariter ornata hoc insigni testimonio, quod foveat Ecclesiam DEI, & in juvandis literarum studiis officiosastic: & patria bene morata non-parvum addit viris ornamentum, ut etiam propter dignitatem & celebritatem patriæ, si non omni-

omnino degeneres sint, amentur ac promoveantur: tamen ab exili eum loco progressum esse nequaquam dissimulamus. Et nemo sanus id ipsi dedecori esse judicabit, quin potius statuet, magnum hoc ipsi splendoris cumulum attulisse, Gloriatur & honorisicum sibi ducit Cicero, quod suis præsuxerit majoribus. Et noti sunt dukcissimi de Agathocle Rege Ausonii versiculi:

Fama est sittilibus canasse Agathoclea Regem, Atque abacum Samio sepè onerasse tuto. Fercula gemmatis cum poneret aurea vassis Et misceret oper, pauperiems, simul. Quassitus causam, respondit: Rexego, qui sum Sicanie, figulo sum genitore latus. Forcunam reverenter babe, quicunque repente Dives ab exili progrediere loco.

Ut igitur hi fibi duxerunt laudi, quod humili loco nati ad culmen honoris evecti effent: itaquoque non exiguum decus attulit Jaachimo Welphalo, quod vulgaribus natus est, iisdem tamenhonestibus parentibus. Pater Nicolaus Welphalus, faber lignarius, & conjux Alea, honeste victum quaritando ambo piè vitamtransegerunt, habueruntque duos filios & filiam unam, quos in ditciplina & correptione Domini diligenter educarunt, ac, ut discerent literas, & à primis annis ad virtutem assverent; Inde igitur à tenerts usque Joachimus literis humanioribus imbutus nul-

nullum tempus ociofe præterlabi est passus, sed cæteros condiscipulos omnes studio antecelluit, ac seliciter profecit: ita, ut ingenium ejus atque indoles probe cognosci posset, & spes non dubia conciperetur, in talem virum aliquando eum evasurum este, cujus eruditione & industria inposterum Ecclesia & Respublica uterentur.

Primumautem frequentavit scholam Hamburgi ad S. Nicolaum, quæ tum fuit præcipua: (nondum enim ea, quæ nunc est ad D. Johannem, infaurata erat) in qua prima elementa artium docendi, Grammaticæ, Rhetoricæ & Dialecticæ sideliter percepit, adjunctis crebristam in ligata, quam soluta oratione styli exercitiis: in quibus tantum progressus est, ut paulatim in gravioribus materiis ingenii sui vires experiretur, & multa memoriter percipiendo fructum immensum sentiret. Deinde Lüneburgi in schola monasterii, quod à sacro valle nomen habuit, aliquot annos præceptore usus est senson quodam, qui posteaSusati ministerio Ecclesiastico functus senior ante paucos annos ad D. Westphalumveteris notitiæ & familiaritatis renovandæ gratia literas missit.

Luneburga discessit Wittbergam, civis cujusdam Hamburgensis patrocinio adjutus: ubi mansit, donec gradu Magisterii Philosophici insigniretur, quo adepto Hamburgum vocatus est, ubi in Schola Johannis secunda classe praceptoris ossi cio aliquamdiu est sunctus. Hospitem eo tempore pore habuit M. Johannem Schraderum, Virum Senatorii ordinis, & doctrina & confiliis potentem, qui præstantiam ingenii singularemque, eruditionem ac modestiam in eo animadvertens effecit, ut ampliore stipendio donatus in. Academiam rediret.

Witebergam itaque est reversus: unde mox peste urgente discedens, Jenam sese contulit : ubi non diu commoratus Marpurgum profectus est. Postea Erphordia cum D. Conrado Gerlaco (qui deinceps longo tempore fidelis collega & fummus illins amicus fuit in ministerio ad & Catharinam, ubi adhuc isministrum verbi agit) familiariter vixit: Sebastianum Munsterum Hebraam linguam profitentem audivit Bafilea. Tandem reverfus Witebergam non folum D. Lutherum, Philippum Melanchehonem caterosque optimos Professores sedulo secutus est, ut solidiorem ab iis eruditionem, & cognitionem doctrinarum affequeretur: sed & ipse privatim adolescentes instituendo, prælegendo, disputando, aliisque necelsariis exercitiis sibi & aliis plurimum prosuit. Et cum ipse esset amans disciplina, eam quoque studiose exercuit cum iis, quos, ut studia & mores corum informaret, sibi commendatos susceperat. Non passus est eos levibus & intempestivis ludis, comessationibus & ignavis ociis indulgere, quibus optima pars temporis à plerisque male impenditur, & bonæ horæ siue ullo fructu præterfluunt, vel stipendia ab aliis colla-ta nihil proficiendo abusu turpiter consumuntur. Quos autem deprehendit in ocio, viciis & genio indulgentes vivere, graviter coërcendo illorum negligentiam ad libros & studia revocavit. Interea dum sic popularibus suis, & aliis privatis discipulis inservivit: Occasione oblata subinde in templo quoque habuit conciones, ut ad Ecclesiasticum munus deinceps subeundum sese prapararet, sinemque suorum studiorum consequeretur, nempe verbi DEI professionem, cui se totum dedicaverat.

Hæc optimi Viri M. Joachimi Westphali industria cum laudem apud omnes mereretur tantam, ut jamvirtus ejus in patria magis infortesceret: cumque vel philosophica vel theologica professionis conditionem in Academia Rostochiana. Sibi oblatam adire plane decrevistet: moritur illo iplo tempore D. Stephanus Kemp, Pastror Hamburgensis ad S. Catharinam. Deliberatione igitur facta inter Dominos & Juratos illius templi de alio in locum defuncti constituendo, & communicato consilio cum inclyto Senatu: magno & honorisco suffragio M Joachimus Westphalus, in Pastorem adis D. Catharina eligitur & ordinate vocatur.

Quia autem non libenter prius propositum mutabat, Senatum vocantem de sua voluntate per literas certiorem reddidit, & pro honoristia illa æstimatione modeste gratias agendo, obniac rogavit & monuit graviter, ut propter gloriam Christi, & Ecclesiæ salutem benigne animo rem consideratet, & excellentiorem aliquem inge-

nia

nio & doctrina virum Ecclesiæ tantæ prospiceret; significans se ad tam sublime munus capessendum & administrandum suam infirmitatem ac virium imbecillitatem agnoscere, & justis ac arduis rationibus motum prius oblatam conditionem petere, quæ si concederetur, nihil sibi jucundius atque optatius accidere posse, idque ex re fore non solum patriæ, sed etiam aliarum Tandem tamen, incivitatum ac regionum. stantibus Dominisac Juratis, & Senatu electionem probante, intercedente quoque gravi auctoritate, Reverendi Viri D. Epini, Superintendentis, cujus sollicitam pro Ecclesia curam & optima confilia parvi astimare non licebat, legitimæ ac justæ vocationi obtemperavit, considerans, DEI voluntate totam actionem regi, & fe,quicquid gratiæ ac donoruma clementifiimo DEO accepillet, inprimis patriæ & Eccleliæ DEI promto animo deferre debere. Ne autem videretur præsens munus præser exspectationem oblatum ambitiose petere, aut vehementer ambire: Ecclesiæliberum de eo reliquit judicium, ut consilio ab omni parte satis ponderato, si quem alium ingenio & doctrina majori præditum & optimorum testimoniis ornatum, ad Ecclesiam illam verbo DEI pascendam magis idoneum arbitraretur, eidem hanc provinciam demandaret.

Cum igitur M. Joachimo publicum ab Universitate Wittebergens pietatis, doctrinæ ac virtutum insigne ac clarum testimonium esset datum:

idque eo libentius quod scholæ & studiis discentium utilissimam operam navasset; ac quod D. Lutherum, (cujus menía & familiari colloquio usus erat) tot annos graviter disserentem, de variis doctrinæ controversiis frequens audivisset, ac ab eo salutaris doctrinæ fundamenta in omnibus articulis ipso Evangelii restitutionis tempore fideliter percepisset, atque in tanta discendi occasione ita esset progressus, ut jam appareret, opera ipsius Ecclesiam indigere, ideoque justus fape pro concione populum docuiffet, aliaque necessaria ad ecclesiasticum ministerium recte obeundum officia lubens fecisset: cum eriam non deessent ipsi privata ejus temporis clarissimorum hominum, Philippi, Pomerani, & aliorum recte judicantium testimonia: non imparatus, aut illotis (ut ajunt) manibus, sed veræ Christianæ doctrinæ cognitione satis instructus, & judicio de omnibus doctrinæ sacræ controversiis sincero confirmatus, tempestive admodum in patriam Hamburgum ad ministerium. Ecclesiasticum vocatus venit, anno ætatis suz tricelimo, cum annos circiter tredecim in Academiis laudabiliter degisset.

Ecclesia itaque ad D. Catharinam, opus pii Pastoris in timore DEI sere ultra triginta annos sideliter saciendo, in sermone laborans & in dilectione, utiliter præstit. In illo temporis si to multas pias & salutares conciones ac enarrationes sacrorum librorum scripsit: ex quibus maniseste conspicitur, quantum laboris, indu-

ftriæ

friæ & studii in pura & incorrupta doctrina. propaganda sibi sumpserit, quàm ardens fuerit Audium defendendæ ac retinendæ veritatis, quàm veris, simplicibus, propriis & significantibus verbis in explicatione usus sit. Ne autem quis momus, ac contemtor justam cavillandi ac reprehendendi causam haberet : numerum suarum concionum, in postrema earum, quas intemplo D. Catharina habuit, cum nimirum illi Ecclesia suum cogeretur officium resignare, indicavit. In eadem concione summam doctrinæ à se tot annos publicè in illa æde prædicatæ repetivit, addita hac protestatione, si cui aliquid in iis fermonibus vel scriptis reprehensione dignum vilum effet, aut adhuc arguendum videretur, ei quolibet tempore ex iisdem bonam rationem reddi posse. Ideo enim se magna ex parte omnes suas conciones integrè descriptas confervasse conservatas post se relinquere.

Reliqua ejus scripta contra Anabaptistas, Sacramentarios, & alias sectas, quorum nonnulla iple edidit, nullum piis recte sentientibus est dubicum, quin utilissimam & maxime necessariamoperam toti Ecclesia Christi prastiterint. Venenata enim illorum tela, scuto sidei retusa & abacta ex vero & nativo sensu Scriptura, quem Christus nos docet, discutiunt & tanquam leves & inutiles paleas à vento agitatas dissipant, firmissimis argumentis oppositis, quibus sancta. Ecclesia Catholica nititur, quorum non humana ratio, sed Spiritus Sanctus ipse auctor est. In.

hunc ulum quoque plurima eademque intignia ac perspicua restimonia & sententias patrum orthodoxorum Augustini, Cyrilli, Ambrossi, Hilarii, Chrysostomi & aliorum collegit, existimans, antiquitatis quoque doctrinam & confessionem, ubi cum norma S. Scripturæ & nostrarum Ecclesiarum confessionibus recte congruit in promtu habendam, & in disceptationibus de doctrina adhibendam esse. In quo utilissimo labore tanta usus est vigilantia, & industria, ut ex tomis Augustini, & aliis veteribus doctoribus collegerit, ac propria manu descriptas in aliquot libros digesser sententias. Hoc opus & hic labor, suas certas horas, summama assiduitatem, & magnum judicium requisivit.

Hoc ardenti studio, & indefesso labore Westphalus tantam sibi in doctrina πληροφορίαν comparavit, ut non folum contra quaslibet impias sectas, & corruptelarum auctores immotus certaret: fed & fucofas conciliationes cum hostibus veritatis sepe frustra tentatas, promtaac gravi oratione refutaret, constanter diffvaderet, ac certissimas rationes è sacra Scriptura afferendo damnaret, Christum dicebat cum Belial conciliari non posse: luci cum tenebris nihil esse commercii. Inimicitias inter semen mulieris & semen serpentis positas, fucosis conciliationibus, autullo aliquo rationi plausibili modo non tolli, neque etiam unquam sublatum iri. Affirmabat autem, nullam effe ad stabiliendam concordiam & tranquillitatem Ecclesia viam recliorem

orem, quam si sinceri doctores, pastores & ministri Christi fideliter quisque pro suo dono, suum faciant officium: simplicem veritatem juxta normam verbi divini in scriptis Propheticis & Apostolicis comprehensam docendo, & perplexam, incertam, impiam & falsam doctri-. nam, adeoque omnes errores & corruptelas libere damnando & rejiciendo, live id mundo placeat five displiceat, five Sathan & omnes impii plorent aut rideant. In hac autem parte quam nihil à vero aberraverit, Ecclesia DEI testis est, quæ semper inde usque ab initio erro res atque hæreles damnavit. DEUS etiam iple hanc Ecclesiastici muneris præcipuam partem. ab omnibus verbi divini præconibus serio mandato passim in sacra Scriptura exigit : Ela. 58. Clama, inquit, ne ceffes, ficut tuba exalta vocem tuam, & annuncia populo meo iniquitatem, Johan. 16. Spiritus sanctus arguet mundum de peccato, Tit. 2. Redarguito eos severiter, ut sani fint in fide, &c. Et exempla Prophetarum, Christi & Apostolorum, quorum plurima exstant in concionibus ipsorum, idem monent. Maxime itaque necessarium & longe utilissimum opuses, hisce, præsertim temporibus, corum qui in puritate doctrinæ Propheticæ & Apostolicæ contra tot perniciosas sectas tuenda & retinenda omne studium omnemque operam impendunt, ideo-que ortos & sparsos errores & dogmata palam-falsa, cum aliter id efficere nullo modo possint, aperte taxent, ne incauti plaufibili eorum specie

cie decepti, & ludibrio mali spiritus seducti, agnitam lucem amittant, ac densioribus tenebris rurius occupentus. *Non minor est pirtus (*inquit ille) *quam quareree, parta tueri.* Quæ virtus, teste Paulo, cum omnibus Christianis in veræ religionis possessione est conservanda, tum piis mini-stris Christi & sidelibus œconomis mysteriorum. Dei in primis convenit, in hac præsertim ultima & esseramundi senesta. Sathan enim per sua organa horribilius nunc, quam ullis antea temporibus furit, ut Evangelii lucem penitus exstinguat, & ex multorum animis veritatem & fidem exstirpet. Plurimos vero, non sine magno Ecclesiæ scandalo & detrimento.ab agnita verita-te post discession Lutheri desecisse, & adhuc plurimos recedere, ac tetros furores fectari & amplecti, ipsa experientia testatur: de quibus in prima Canonica Johannis sic scriptum legimus, Antichristi multi caperunt esfe, unde scimus novissimum tempus esse, è nobis egressi sunt, sed non erant ex nobu, nam si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum. Huic malo resistere, vera doctrina & ardentibus precibus piorum Doctorum adeoque omnium fidelium ministrorum officium esse quis non

videt?

Quamigitur utile & necessarium sit Ecclesia omnibus temporibus, ut DEUS tales pastores det, doctores & ministros, qui non solum unanimiter veram doctrinam sonent, sed eandem quoque contra Sathana & organorum ejus præstigias & mendacia propugnent, ac gravissis

ma certamina pro defensione incorruptæ veritatis sustineant: ex seria illa Christi commonefactione intelligitur, ubi ad Apostolos suos dicit: Vos estis sal terra, quod si sal insatuatus fuerit, quo falietur? ad nibil valet ultra, nifi ut projiciatur foras, & conculceeur ab bominibus. Sal enim infatuatus sunt ministri, qui in reprehendendis erroribus nullam habent acredinem. Et apud Efaiam canes dicuntur, qui non possunt latrare, hoc est, ad falsa dogmata vel vitia auditorum, aut in gratiam magistratuum aut quæstus causa connivent linon folum DEO invisifunt, sed etiam pedibus conculcabuntur Ecclesia, & contemtui habebuntur. Non frustra Apostolus Timocheum hortatur, ut prædicet sermonem, instet έν-κώιρως και ακαίρως, arguat, increpet, admoneat, cum omni patientia & doctrina. Huic Pauli præcepto ut obtemperetur, his postremis potiffimum temporibus, necessitas Ecclesiæ requi-Tempus enim erit, inquit, cum fanam doctrinam non ferent, sed juxta concupiscentias suas, concervabunt fibi ipfis doctores, fiquidem illis pruriunt aures, & à veritate avertent & ad fabulas convertentur. Per Ezechielem Prophetam, DEUS graviter minatur illis, qui faciunt pulvinaria hominibus sub brachiis, & ĉervicalia sub capitibus, tam juvenum quam senum ad capiendas animas propter pugillum hordei, & fragmen panis, hoc est, qui parvi vel vilis quæstus causa non facione suum officium, non recte docent legem & Evangelium, non serio reprehendunt falsa dogmata & alia alia vitia in populo, DEI verbum ad gratiam potencum & luam avaritiam detorquentes, & ministerii fidelitatem, quam Apostolus ab omnibus Christi ministris requirit, postponentes. Hæc seria mandata DEI, & has severas ipsi-

us comminationes in timore DEI semper considerans D. Westphalus, ut exemplo esset aliis: in directione cordis ambulans, justa sui muneris officia fideliter præstitit, & cæteris, idem facerent, assiduus hortator fuit. Ex DEl igitur præcepto toties inculcato ex divinis comminationibus in Apocalypsis cap. 13. & alibi repetitis plurimisque totius historiæ ecclesiasticæ productis exemplis gravissime ostendit, quam omnibus temporibus periculosum sit & suerit Ecclesia, puram & incorruptam doctrinam Christi, cum corruptelis, quas fals fratres singunt, consundere, atque ita vera & falsa coetui Ecclesiastico simul obtrudere, simplicisque veritatis habere. loco, & totac impiarum fectarum falfas opiniones Samaritica quadam confusione, vera Christianæreligioni autimplicare, autæquiparare. Itaque vir doctus ex verbo DEI piis & salutaribus consiliis, & monitis instructus Ecclesiæ Hamburgensis saluti in timore DEI consulens, sollicite cavit, ne quid ea verbo & voluntati DEI contrarium reciperet, quo non modò DEUM offensura, verùm etiam aliis scandalo estet futura. Ita justis modis & DEO placentibus stabiliri & conservari piam pacem & tranquillitatem. Ecclesia maluit, quam injustis etsi plausibilibus turbari. Ad hoc, cum integram Ecclesia historiam bene nosset, & acta, consilia, plurimas deliberationes, earumque certos evenrus, assidua-lectione, magna industria, longo usu atque experientia observasser, ac diligenter annotasset in memoriam ea, quoties necesse erat, revocare & quolibet loco ac tempore ad præsentemacasum & obsatum negotium prudenter accommodare seivit.

Proinde inter res ab eo feliciter administratas jure recenseri debet, quod in difficilibus caufis, five publicam five privatam falutem spectantibus undecunque allatis, promta & firma dabat consilia, & commodum negotiis ordinem & processum, quem plerumque felix comitabatur eventus, monstrabat. Verba erant ponde. rata, electa, rebus convenientia, & negotiis accommodata: oratio concinna, nervosa & rebus & sententiis conferta, βραχύλογ @ qualis in sapiente antiquitate laudatur, rotunda, depressa, non affectata, nihil habens insolentiæ, nihil fastus, nihil supercilii, non præceps aut incogitans, qualis adhuc ex scriptis & dictatis ejus animadvertitur. Inter agendum subinde hac repetens in'ore habuit; festina lente, eile mit Weile. Qui tardius venit, etiam venit : ut & in illis fententiis, quas paulo ante mortem edidit res gravissimas complectentes, hoc disticho confirmat :

Conficiens iter incedens etiam pedetêntim Et res efficies, nonminus ac celerans.

Hoc

Hoc præceptum five aflvefactione quadam, & proprio studio, sive singulari quodam naturæ ductu, (habet enim quisque suum in pronunciando donum) sequens in publicis concionibus, prælectionibus & in familiaribus colloquiis, voces cum tarditate quadam, nontamen piis auri-bus'molesta efferebat. Nullam concionem habebat, aut lectionem dictabat, nisi à famulo prius descriptam, relectam, multumque præme-ditacam: ut eadem etiam verba, easdemque fententias memoriter tanquam ex charta reci-taret & latius eadem fignificantioribus vocibus enarraret aut exponeret, rerumque explicationem certa methodo ac integris periodis inter se apte cohærentibus includeret. Quæ ratio dicendietfi tædiofa eft vulgo: tamen doctis & intel-ligentibus probatur: & ipfe Weftphalus ad do-ctrinæ genuinam, veram ac methodicam enar-rationem, multum fe juvari tarda ac fedata pronunciatione dicebat.

Lutherus eam concionatori convenientiffimam & commodiffimam viam effe dixir, ut faciliore negotio fingula rectius cogitata, & mente voluta, diligentus explicentur. Ab eodem Cicero ob tardam elocutionem laudatur, quadientium animos studuitae potuit permovere. Singularem enim emphasin habet oratio brevis & nervosa optimisque scatens rebus, quas loci communes cum delectuad præsentem materiam adhibiti suppeditant. Nam paucis multa complectiur, & lectorem vel auditorem.

ad doctrinas recte percipiendas attentiorem. reddit.

Cum ergo Reverendi Viri M. Joachimi talis fuerit oratio, qualis doctis hominibus artemscientibus placet, quis non jure hanc laudem. ipsi tribuat, quod nihil inconsiderate, nihil inconninne, nihil præcipitanter line bono fundamento dixerit aut egerit, cujuseum postea pæniteret, ut quidam netis pasquillis impudenter mentientes de hoc viro sparserunt?

Modestis, piis & eruditis sermonibus recte etiam gestus, gravitatem præse ferentes, conveniebant. Erant enim sedati tam in suggestu, quain in aliis honestis conventibus & colloquiis: corpore quietus stabat, & animi sensa ore diserto distincte proferebat: vix manus extramanicas protendens, nisi cum aliquid emphaticum textus & materia daret in veræ religionis adversarios, quod in Solone Æschinem laudasse inter actionis pracepta recenseri solet.

Omnia viri confilia, dicta & facta in arduis rebus tam privatis, quam publicis, ex bono, solido & stabili fundamento profluebant. quamvis magnis variisque casibus jactatus multumque exercitatus, ac longa experientia edoclus, quid in qualibet re consilii capessendum & ad quem finem tuto perduci illa possent, sacile cernebat: tamen in sua solius sententia non hærebatadeo pertinaciter, utnon libenter quid Collegis Pastoribus, caterisque symmistis confultum videretur, audiret, vel rectiora illorumjudicia in medium allata amplecteretur. Suæ vero sententiæ cum non nisi gravissimas rationes monstraret, quis nisi monstratis melioribus eas ausurus erat improbare?

In curandis & fanandis Ecclesiæ vulneribus, ac principiis morborum tempestivis remediis obstando per DEI gratiam feliciter laborabat, cum non superficialiter ab extra; ut dicitur, sed ab intra dissidiorum causas (ut periti medici in morborum corporis curatione facere solent) nosset & easdem tollerc, partesque disjunctas ad unanimem ac piam sententiam juxta normam verbi divini colligace, & solide conciliare conaretur. In taliautem fanatione nonalio utebatur remedio, quam verbo DEI, fine quo omnis in hoc corpore, quod est Ecclesia, in felix est curatio. Summa igitur hujus doctoris ac boni pastoris fuit intentio, ut ne grex Christi, cujus curam habebat, ab unitate spiritus & puritate colestis doctrina, tanquam à recto tramite deviaret, aut in ulla fidei parte vacillaret : sui esse officii arbitrans, gregi attendere, & cavere, ne le vivo Ecclesia suz curz commissa aliquo errore & scandalo turbaretur, sed ut statum illius post se tranquillum relinqueret. Itaque cum motas alibi dissensiones sciret (quarum. multas non fine magno periculo & turbatione Ecclefiarum nostra ztate excitatas fuisse & plerasque adhuc vigere constat) omni studio & vigilan-

gilantia laboravit, ut contagia illa ab hac Ecclefia procul arcerentur. Si quando autem noxium quid ac perniciosum in Ecclesia oriri sensir, id tempestive ac prudenter repressit ac submovit. Non passus est tranquillitatem & concordiam inter Evangelii ministros, feliciter acquisitam & stabilitam præter rem labesieri, vel quoquo modo rursus divelli; præsertim cum sciret, noftram Ecclesiam in omnibus Christianæ do-Crinæ partibus rectissimam sacræ scripturæ normam lequi, & in docendo cum Propheticis & Apostolicis (criptis, tribus symbolis, Augustana Confessione anno 30. coram Carolo V. ejusque Apologia, Smalcaldicis articulis, scriptis Lutheri cumque confessionibus à se contra Interim, Papiflas, Syncrgiftas, Sacramentarios & monstrofa confilia adiaphorica editis, cumque tota orthodoxa. Ecclesia, unanimiter consentire.

Porro cum in magna effet existimatione. & auctoritate, quæ plerumque in oculos incurrere & plurimum ponderis habere soler; non solum Hamburgensis Ecclesiatejus fide, doctrina, prudentibus ac salutaribus consiliis freta & optime gubernata in tranquillo statu mansit & adhuc manet: fed & aliæ Ecclesiæ in necessariis ac difficilibus negotiis confilium & operam ipfius sape requirebant. Hinc ferè quotidie ipsiex aliis Ecclesiis epistola & scripta offerebantur, quæ viro alioqui affiduis laboribus fatis onera-to, tantum facessebant negotii, ut etiam, cum-aliis sui ministerii officiis non esset occupatus, nullum propemodum à scribendis literis ocium ipsi exstaret reliquum,

In decennio illo, quo Ecclesia Hamburgensis Superintendentem non habuit, & prudentissimi Senatus consilio, auxilio & auctoritate. Ministerium antea inter se disjunctum in optimam & utrique parti toterabilem concordiz formam restituendum esseriori incumbebat. Ad hanc illius summam diligentiam cum exterorum quoque Pastorum pietas, sides, diligentia, atque promitiudo accederet, ipsique adjumento esseriori cuncares optime administratæ rectius ac felicius procedebant. Fuit igitur in illo interregno post dissensionem amotam, & factam pacificationem, jucundissimus totius Ecclesiassici Ministerii, Senatus, civiumque in doctrina. consensus, qualis adhuc per DEI gratiam durat, & DEQ benigne concedente, deinceps durabit.

In his omnibus cum inclytus Senatus Hamburgensis hujus Reverendi Pastoris ac boni Senioris Westphali sidelitatem, integritatem & constantiam anteà quidem satis perspectam, tum vero inprimis bene accurateque exploratam haberet: & jam, propter peregrinorum hominum ex locis suspectis ad nostram civitatem affluentium, & hospitia habitationes que petentium cum civibus nostris conversationem, nova metueret dissidia acpericula: ne nostra Ecclesia & cum illa tota civitas in discrimen veniret,

cum maximo Consulum, totiusque Senatorii ordinis & singulorum suffragio, trium quoque Pastorum, adeoque ministrorum omnium facili consensu & approbatione ad munus Superintendentis eum elegit, vocavit, constituit. etsi invitus suscepit, provectam atatem & langvidas vires jam senio & longo labore confectas prætendens: Ecclesiæ quoque longe utilius fore affirmans, si quis viridioris atatis sincera. doctrina, animique & corporis viribus pollens ad hanc Episcopalem functionem ordinariè eligeretur; cujus inspectione diligenti, salutari doctrina, piis precibus & consiliis in gravibus causis huic Ecclesiæ Hamburgensi diu multumque tuto frui liceret, quique præsentibus malis & periculis ovile Christi undique tum infestantibus par esse præstantissimis & summa side dignissimis videretur: tamé unanimis totius Senatus & Pastorum, quorum sententiam reliqui ministri quoque secuti sunt, optima judicia & confilia prævaluerunt. Tandem itaque in illo amplissimo Dominorum consessu, divinæ voluntati cedebat, & dignissimæ vocationi reverenter obtemperabat, XXIX. Augusti anno à nato Christo MDLXXI Introductio vero solennis in templo D. Petri facta est XXX. die Octobris, eodem anno per Confules, D. ALBERTUM HA-CKEMAN, D. HERMANNUM WETKEN & D. EBERHARDUM MOLLERUM & per tres Pastores D. Cyriacum Simon, M. David Penshorn & M. Nicolaum Stapborft, reliquo ordine Senatorio

præfente: Pastore vero ad S. Petrum nomine Ecclesiæ ipsi officium Superintendentis demandante & Ecclesiam ad obedientiam exhortante, materia ex loco Epistolæ ad Ebræos capite. 13. sumta.

Ab co tempore, quemadmodum in toto pastoratu suo fidelem se servum DEI exhibuerat, ita super majora collocatus similiter in omnibus adhoc lublime munus pertinentibus officiis, di-ligentiam, constantiam & fidem fuam Ecclesiæ usque ad mortem probavit. Ecclesias in urbe, & extra urbem, sub Senatus Hamburgensis territorio litas pie & laudabiliter juxta præscriptam ordinationem rexit. Synodos duas in duobus fui Episcopatus annis habuit, in utraque Senatus nomine assidentibus D. Joachimo Holebusen, & D. Henrico vam Holte, Senatoribus: in quibus itaprocedebat, ut manè hora nona recitaret orationem quandam, de rebus ad ædificationem Ecclesiæ utilibus & necessariis commonefacientem: post prandium autem in altero consessu quemque sui officii ex ordinantiæ libro adhorta-Duas itaque orationes Synodales habuit, quarum prior anno 1572. de Episcoperum & Minifrorum Ecclesia Christi officio ex utraque Epistola. Apostoli Pauli ad Timotheum proposita, altera sequenti anno de surazía in ecclesia servanda ministros admonet. Duas quoque recitavit in. consessu ministrorum Ecclesia, quarum una, à qua publicas lectiones inchoavit', exbortationem continct Apostoli Pauli ad Episcopos & Presbyteros ex

20, cap.

20. cap. Actorum Apoltolicorum, altera de vitanda πολυπραγμοσύνη feu curiositate doctrinam. & commonefactionem maxime necessariam & utilem Ecclesiæ omnibus temporibus proponit. Atque has duas postremas ante obitum orationes juxta fundationem prima lectura in S. Theologia, ante annos CLXXVI. per quendam Canonicum Johannem Vrietze Magistrum artium fundatæ, ipse publice in lectorio recitavit Anno 1573. Accessit his ultima post mortem illius edita, quam admodum infirma ac debili valetudine affectus conscripserat, eam si vita superstes mansisset, ni fallor, ad Synodum futuram reservaturus: in qua ex vetbis Apostoli Pauli, 1. Corinth. 4. ( sic nos existimet bomo, ut ministros Chrifi&c.) gravissima exhortatione Ministerium. Ecclesiasticum à sublimitate sua commendat, & quid quantaque res sit esse ministrum Christiostendit: deinde fideles ac infideles propriis suis coloribus, quibus ab iplo Spiritu Sancto descripti funt, depingit, & quemque ad fidelitatem. hortatur, fine qua nullum officium administrari pie ac recte potelt.

Patientia ejus in laboribus tanta erat, ut etiam tum, cum admodum debilis esset valetudo corporis, nec frigus serret, quod tunc erat intensius, ne inchoatas enarrationes negligeret, domi in hypocausto, quæ antea collegerat, consvetis horis continuaret. Cum vero morbus nimium crescens adeo naturæ vires debilitaret, ut nullis medicamentis videtetur sanan-

dus, neque iis alimentis, quibus natura confortari solet, amplius frui posset, vix tandem multis precibus amicorum, à lectionibus quievit. Nam in lecto decumbens viribus pæne exhaustus, fententias aliquot Theologicas, res gravifimas & cognitudignissimas complectentes, & pias precationes ex sacris literis, & sententias morales versibus expositas, & ad petitiones orationis dominicæ& secundam Decalogi tabulam relatas, typis excudi curavit. Tales sententiæ adeo ipsi familiares erant, ut plurimas ex his verfibus comprehensas ad lectum sedentibus memoriter recita-Ita erat assvetus laboribus, ut, quamvis corpore deficeret, animus tamen suas actiones & operationes exercere, quamdiu vivebat, non desineret aut defatigaretur. Tantum valet in bonis ingeniis assiduus labor, ut & Cicero scribit, memoriam exstingvi præsertim in senibus, nistexerceatur: & ipse Westphalus in illis, quarum jam feci mentionem, sententiis, laborem commendans, sic ait: Bona ingenia nutrit labor, idque suo exemplo probans hos addit versus:

Me javat iple labor, natus sum namque labori, Hôc letum mir è pascitur ingenium.

Porro cum in omnibus actionibus ad officium. Ecclesiastici gubernatoris pertinentibus: tum. in eo quoque sollicitus ac sidelis labor hujus Superintendentis erat conspicuus, quod exteros quosdam hospitiis & cæteris commoditatibus urbe fruentes, & erroribus sacramentariis & aliis infe-

infectos, ne iisdem erroribus Ecclesia & patria. nostra corrumperetur, per pia examina & colloquia ab impio dogmate revocare, & ad normam fidei reducere conabatur. Cumque pacis & concordiæ amantissimus esset, pro virili semper studuit, ut honesta, perpetua & stabilis effet Ministerii Ecclesiastici, politici Magistratus ac subditorum in timore DEI conjunctio. Quod ita demum se rectissime præstiturum arbitrabatur, si dissidia jam orta, acodia & rixas componeret, & caulas, ex quibus oriri folent, velut otium ignavum, avaritiam, superbiam, aliaque vitia, quibus multos & quidem non infimi ordinis homines deditos esse videbat, è medio tolleret. Etli vero, quod optaverat, sæpissimè non impetravit; tamen quod sui erat officii, veluti & in aliis rebus, non neglexit. Cupiebat enim omnia ad expressam normam verbi divini dirigi, & vel tolli vel emendari, quæ cum pietate & fide pugnantia Ecclesiæ scandalum præbere, & contemtum verbi DEI alere animad-Hac de causa quoque sacrorum locorum profanationem, quam impune exerceri ab infitoribus & aliis videbat, severiter ex manifesto DEI mandato, clarissimis sacræ scripturæ testimoniis, & exemplo Christi, non permittentis, ut quisquam portaret vas per templum, reprehendit, & ut tolleretur, effecit. Hoc opus, hic labor fuit pio Superintendenti, ut non solumi pacatam & tranquillam, sed etiam optime ordinatam & bene constitutam post suum obitum.

Ecclesiam relinqueret. Quod fieri non posse existimavit, nisi totum corpus cum omnibus suis membris ad normam verbi divini esset instructum, &, sinihil exsisteret, quod vel distractionum vel distidiorum, vel turbarum causam aliquam præbere posset. Hæctanti viri summa. prudentia omnes nos de vero Chtistianæ concordia ac pacis tuenda & confirmanda modo admonet: quæ tum demum vera & Christiana censenda est, cum pura & sincera doctrina Chrifti, qua alitur, & sustentatur, constanter in omnibus fidei articulis defenditur, & huic contrariz rationis humanæ opiniones, quibus turbatur & labefit, confutantur, damnantur & abjiciuntur, denique cum, quodcunque inordinatum, indecorum & deforme in Ecclesiis aut politiis exsistir, tanquam noxium membrum à corpore reciditur & feparatur. Piam autem follicitudinem fuam pro Ecclefia Chrifti Westphalus, cum valetudo admodum debilis estet, ostendens, quzdam, quibus amplissimus Senatus post illius ex hac vita discessum de rebus necessariis admoneretur, dictavit, ipseque primum manu propria subscripsit, deinde pastores quoque subscribere voluit: inter que hoc est principium. Quedro gat Senatum veluti pium magistratum & DEI vicarium, ut Ecclesiam, puram doctrinam & religionem Demini nostri Jesu Christi inprimis sibi commendata babeat, idque lumma diligentia curet & agat, ut Christiana Ecclesia in agnita & confessione declaram veritate pie & unanimiter confirmetur & confervetur, nec Sacramen-

tariorum errores, aut ulla alia falfa dogmata irreperes & locum invenire finat, utque oportuno tempore pium & fidelem Superintendentem legitime juxta bujus or dinationis Ecclesiastica prascriptum eligat & constituat, & electio libera sit, nec suum Pastoribiu jus praripiatur: ac ut Superintendens Sacramentariorum omniumque a. liarum fectarum, errorumque hoftis fit : fanam vero do-Etrinam, verbum veritatis firmiter teneat, ac conft anter defendat, & nulla ratione ad partes contrarias fit aut unquam fuerit inclinatus. Ad hoc multum profuturum monebar, si prudentissimus Senatus una cum quatuor parœciis id curaturus esset, ut Pastores prorsus in omnibus articulis Christianæ doctrinæ unanimes & consentientes mane-Hinc dimanare affirmabat bonam concordiam inter cateros Ecclesia ministros, & ex ministerio oriri laudabilem, sanctam & salutarem conjunctionem inter politicos magistratus, inter cives & universam plebem, juxta Psalmum 1 33. Ecce quam bonum & quam jucundum &c. & secundum admonitionem Pauli, 1. Cor. 1. Obsecro vos fratres, per nomen Domini nostri Jesu Chrifli, ut idem loquamini omnes, & non fint inter vos diffidia, fed fitis integrum corpus, eadem mente & eadem fententia.

Cum igitur Reverendus & pius Superintendens D. Joachimus Welphalus piæ memoriæ fumma cura, indultria, asiiduo labore & magna sedulitate suum in timore officium faciens, eum sit sinem assecutus, ut non solum se vivo, sed & post suum discessum ex hac mortali vita, opti-

mus per DEI gratiam Ecclesiæ Hamburgensis status in tranquillo maneat: cum res tantas ad DEI gloriam, patriæ & multorum salutem gesserie: cum de tota Ecclesia optime meritus sit, utilissima posteritati opera relinquendo, & tam aliorum quam suæ Ecclesiæ & suorum privatacommoda & salutem spectando utiliter laboraverit, unde præclara atque honesta ei sama nominis apud exteros manet: cum denique per totum vitæ suæ curriculum ita se gesseri, ita sidem Domino suo probarit, ut gaudens cum Apostolo dicere potuerit: Bonum certamen certani, cursum consummavi, sidem servani & consum illum tam eximiisa divinis virtutibus & donis ornatum salutare opyano Ecclesiæ & sidelem Christi ministrum suisse, quis non verè judicet.

Consilia, deliberationes, acta & eventus, heroicas illius virtutes prædicant & testantus, manum DEI cum ipso suisle. Nullius enime gubernationem selicem & salutarem vel Ecclesia vel Reipublicæ sine DEO exsistere posse, Johannes Baptista affirmat, inquiens: ἐ δυναταιτάν-Θρωω λαμβάνειν ἐδεν, ἐων μὴ ἢ δεδομείνον ἀντὰ ἐκ τὰ ἔφανῶ. Et Christus: Sine me nibil potestis facere, & Psalmo 1. dicitur: Dominum novisse viam, hocest, vocationem, doctrinam labores & opera justorum seu piorum approbare & adjuvare.

Lucebant etiam in Westphalo virtutes tanto viro dignæ, pietas, sides erga DEUM, amor verttatis, rectum fincerum & firmum judicium de omnibus doctrinis, perspicacia, & dexteritas in judicando, patientia in laboribus, in rebus adversis fortitudo animi, quem neque metus, neque favor potentum à recto tramite abstrahebat. Erat justus, modestus, castus, sobrius, liberalis erga pauperes, prafertim scholasticos, & alios pios exsules Christiana fidei addictos, parimonia studens, frugalis & bonus œconomus, quisua domui bene praerat: Erat sedulus & afiduus in justis vocationis officiis: omnia tempestivè agebat: in consiliis dandis erat promtus, felix, prudens, circumspectus, ut nulli sieret injuria, sed utrique parti recte consuleretur.

Tanta quoque in hoc viro erat magnitudo animi, ut (non tamen arroganter) fateretur, fe in magnis periculofisque tempestatibus Ecclefiam turbantibus nullo unquam metu perculfum fuiffe ; Aded eum bona caufa intrepidum fecerat. Nam cum paulò ante, quam Superintendentis munus illi commendaretur, adeo vehementes calculi dolores sentiret, ut propemodum de vita desperaret, & ad lectum adstantes duos Pastores, D. Cyriacum Simonem, & M. Nicolaum Stapborft, qui eum visitandi gratia accesserant, adhortaretur, ut in bona causa nihil paverent, quin potius viriliter agerent, & præsenti animo suum facerent officium, & scirent sibi divinitus id impositum esse; DEUM enim semper adesse causa justa, & justos nunquam deserere : suum illis exem. plum

plum proposuit, inquiens, se ingenue fateri, quod per DEI gratiam in vitasua nunquam formidasse. Quod sanè magnum indicium est, animi sibi non malè conscii, & magna side præditi: sub pudore enim ac metu vel ignorantia vel causa injusta plerumque latere solet, ut dicitur:

Frangit & attollit vires in milite causa, Qua nist justa subest, excutit arma pudor.

Sequamur igitur justam causam semper!, & in ea defendenda constanter persistamus: patrocinia vero impia adversus DELIM nulla suscipiamus, quia nequaquam subsistent: Non moveat nos, si major & præstantior pars imo totus mundus nobis infensus in contraria feratur, aut cœlum ruat: modo DEUM à nostris partibus retineamus. Si DEUS pro nobis, quis contra nos? Etsi enim adversarii, magna sapientia, potentia & auctoritate præditi funt, ac eximiam justitiæ speciem præ se ferant: tamen ad tempus tantum. florent, & tandem evertuntur, & in ventum ut paleæ disperguntur. Justorum vero viam novit Dominus, studia, doctrinam, labores & opera eorum ex fide & Spiritu Sancto profecta respicit, hinc DEO grata & Ecclesia salutaria faciunt.

Totam historiam vitæ Westphali si accuratissime adspicias & singulas ejus partes ad amussim examines; non invenies eum aut falsumaliquod dogma approbasse ac desendisse, aut incaute partibus eorum, qui errores vel corruptelas sparserunt, adstitisse. Quod autem perfecto odio oderit sectarios, id omnibus piis, qui eum recte noverunt, peripicue constat : præterea id ore, scriptis, caterisque actis manifestum fecit, dum certamina pro veritatis defensione non fugit, út mercenarius, dum in tempore tentationis non recessit, non obmutuit, ubi confessio edenda erat, neque ubi impiis contradicendum, arundo fuit, quæ à vento agitatur. Puram enimEvangelii doctrinam ardenter amplexus est, studiose defendit ac propagavit, & constanter refutavit quoscunque errores, ut Papifarum & Anabaptistarum , item Sacramentariorum : ut Cinglii, Carlftadii, Oecolampadii, Calvini, Petri Martyris, Lasconia, Boquini, Hardenbergii & similium, qui nostro tempore rectam doctrinam & fidem, de cœna Domini depravarunt, & adhuc errores suos propugnant, item aliarum, quocunque nomine appellentur, sectarum. estautem à quoquam auditum vel in exitu vita, vel toto morbi tempore, aut unquam ante, quod illum pænituerit eorum, quæ ratione officii docuerat, scripferat aut egerat, certus, quod firmissimo sundamento niteretur, ex quo etiam cuilibet poscenti promtam de doctrina & confessione sua rationem reddere, quocunque tempore potuiffet.

Sentiens vero tandem, se sine intermissione magis, magisque viribus destitui, nec ullam recuperanda valetudinis spem sibi fore reli-

quam, nihilque amplius le scire existimans, quod Ecclesia aut suis mandaret: ad orationem se convertit, & secum orare jubens adstantes, iisdemque subinde luctum parans, ege, inquit, deficio quidem quod ad bane vitam, fed ad alteram aternam vires recupero, quia adeam continuus mibicur-[us est : Vale munde, Vale munde, Christus vita mea, mori mibi lucrum, cupio diffolvi & effe cum Chrifto. In manus tuas Domine commendo fbiritum meum: Redemistime DEUS verttatis; In te Domine spemvi, non. confundar in aternum. Deinde recitatis articulis fidei & oratione dominica ultimam petitionem cum conclusione, Amen, sicut in cantico à Luthero duobus postremis versibus exposita est, unà cum aftantibus elevata voce cecinit. citatione orationis Dominica cum singulari affectu pronunciavit petitionem: Remitte nobis debita nostra, sicut & nos remittimus debitoribus nostris, addens, remitte & mihi debita mea, & ego remitto omnibus inimicis meis, & optoillis, ut convertantur ac salveneur. Mortuus est itaque anno ætatis suæ LXIV. qui cum ex fermonibus ipsius adhuc vivi, tum ex scriptis post illius obitum repertis colli-Sape de pracedenti anno ut climacterico, in quo vehementer ægrotare cæpit, & non diu post initio sequentis anni è vivis discessit dicere solitus erat, le, si eum annum incolumis esset evalurus, vitæ præsentis prolongationem aliquam sperare. Verum, morbus, ex nimia stomachi infirmitate, de qua sæpe conquerebatur, paucis diebus ante eclipsin lunæ cæpit, & post eaneandem crevit continue, donec tandem exhau-: ftis viribus in Christo placide obdormivit die Januarii XVI. vesperi hora septima anno à nato Salvatore MD LXXIV. \* cum annis fere triginn ta tribus incorruptam Evangelii doctrinam & ore & scriptis effet professus, & suam Ecclesiæ Hamburgensi in ea propaganda assiduam ac sidelem operam navasset. Corpus ejus, sicuti in Testamento voluerat, in edem D Catharine deporstatum atque honorificè sepulturæ traditum est u in Choro, ubi nunc lætam resurrectionem ex-Post peractas funeris ceremonias reg fpectat. deuntibus è templo mox conspecta sunt in aëre fulgura, haut dubiè in lignum & testimonium, quod mors hujus fancti viri in conspectu DEI sit pretiofa, & quod merito tota Ecclefia illam lugere debeat, sibique de futuris malis metuere, hac facra ancora in mediis fluctibus & tempestatibus, ubi ea maxime opus erat, amissa. Filius autem DEI omnipotens ac verus gubernator, Cymbam suam inter medios fluctus savasque tempestates, à quibus undique impellitur, summe periclitantem, juxta promissionem cersissime consolabitur, eriget, liberabit, & sua potentia conservabit, ut & in versu Sybillino à Plutarcho in Solonis vita citato dicitur: aonis Bamily, durai de roi & Depis esi. Eundem eriam. toto pectore oramus, ut hanc Ecclesiam & patri-

<sup>\*</sup>Idem annus notatur hoc Eteofticho:

HIC laCet hev fixa ioaChiMVS vveflphaLVs Vrna, QVI rex Christe tVI pastor ovillis erat.

968 ORATIO DE VITA JOACH.WESTPH.

triam nosttam, in pura dostrina Evangelii, & vera Religione clementer tueatur, mittat pium Superintendentem in locum defuncti, qui & ipse similiter incorruptam veritatem amplectatur, & defendat constanter, det semper fideles doctores, pastores, acministros sui verbi, ac nos quoque faciat organa salutaria per suam gratiam, pium etiam Senatum in agnitione & confessione verbi salutaris gubernet, & unà cum tota Ecclesia & Republica incolumem servet, ad fui nominis gloriam, publica pacis diuturnam. conservationem, & totius patriæsalutem.

Anten.

#### M. JOACH. WESTPHALI PRECATIUNCULA:

Or pavidum trepidumque, DEUS, rogo, des mibi nunquam, Obsirmes animum speque sideque meum.

#### **EPITAPHIUM** AGNETÆ, CONJUGIS D. WESTPHALI,

non multo post illum è vivis

exemptæ:

Le prope dilettum Conjux AGNETA maritum Hei jacet, eximii pulcra corona Viri. Sic quos fidus amor vivos fociaverat, ipfos Mors nequiit morfu dissociare suo.

Quin etiam surget, carô surgente marite Cum dederit latos buccina clara lonos. Vivaque cum vivo superas adscendes in aures Es nullum tempus quo moriatur erit.

Dominis & Hospitibus suis GEORGIUS NIEMEIER, Neostadianus cum lacrymis F.

#### MEMORIÆ JOACH. WESTPHALI,

DEVERENDVS ET CLARISSIMVS VIR M. JOACHIMVS WESTPHALVS, CVM IN HAC ÆDE D. CATHARINÆ EVANGE-LION CHRISTI VLTRA ANNOS TRIGIN-TA FIDELITER DOCUISSET, AC DEIN-DE SVPERINTENDENTIS MVNERE HAC HAMBURGENSI BIEN-ECCLESIA NIO LAVDABILITER FUNCTUS ESSET, BENE DE PATRIA ET TOTA ECCLESIA MERITUS, A SALVTARIBUS LABORIBUS ET OPERIBVS FATO BENIGNO QVIE-SCENS, PLACIDE IN CHRISTO OBDOR-MIVIT ANNO CHRISTI M. D. LXXIV. DIE XVI. JANVARII, ÆTATIS LXIV. CVIVS ANIMAM CHRISTVS HABET, COR-

PVS HOC SAXO TE-

# EPIGRAMMA IN INSIGNE REVERENDI VIRI D. WESTPHALI,

Quod fuit Gloriofiffima Refurrectio Chrifti de victa morte, Diabolo & inferno triumphantis.

WEstphalus in CHRISTI generosus miles honorem,

In cœlo, â Christo parta, trophæagerit, Et meritis Christi nixus post fata triumphat, Pestiferum victor nunc super omne genus.

Gratia dia virum pugnare & vincere fecit Doctrina, studio, moribus, ingenio. Spiritus æthereis de sedibus arma ministro Contulit hæc, nullis diripienda modis.

I. METH.

## VERITAS VINCIT ET TRIUMPHAT.

LAPIDIS SEPULCHRALIS INSCRIPTIO in Choro Catharineo ante Altare. CLARISSSMUS DN.

### M. JOACH. WESTPHALUS,

Hujus ædis Pastor, ultra annos 30. sidelis, inde Ecclesiæ Hamburgensis Episcopus Cathedralis, biennio peracto, piè obdormivit, A. 1574.
die Ian. 16. ætatis 64. cujus anima in manu
Christi, corpus in hoc suo quiescit
cubili.

Cor.

Orpus bumo, Superis animam, sed nomen in evum,
WESTPHALUS bac celebri prasul in urbe dedit.
Liber ab bis Vita Curis instendente seulpta tenens.
Solare surgentis marmore seulpta tenens.
Nam Calomeliore sui nunc parte receptus.
Vivit & in Christo Tartam visit ovans,
Hic docuit sex lustra duos sed & insuper annos

Sceptra Cathedrali gessit in ade senex.

Ad tumulum pietas, pirtus, constantia masto
Pettore deplorant, sata Suprema Viri.

Alia vide in Inscriptionibus Hamburgensibus à Nobilis. Anckelmanno collectis, num. 81.

# CATALOGUS SCRIPTORUM JOACHIMI WESTPHALI,

DE Officio Magistratus & Jubditorum, & de legitima defensione dostrina D. Pauli, Rom. XIII. explicata. Francos. 1553. 8.

Epistola de religionis perniciosis mutationibus, Magdeb. 1550.

De custodiendo pretioso thesauro Verbi DEI. 1550. 4. Germanice.

Farmgo confusanearum & inter se dissidentium opinionum de Cæna DOMINI ex Sacramentariorum libris congesta, Magdeb. 1532. 8.

Rella fides de Cana DOMINI, ex verbis Pauli & Evangeliftarum demonstrata. 1553.8.

Collectanea Sententiarum D. Aurelii Augustini des Cana DOMINI. Addita est confutacio vindicans à corruptelis plerosque locos, quos pro se ex Angustino falso citant Sacramentarii. 1555.

Adversus cujus dam Sacramentarii falsam criminationem justa desensio, in qua de Eucharistia causa agitur. 1555.

Epistela qua respondetur convitiis Johannis Calvini.

1557.

Brevis Responsio ad seriptum Iohannis à Lasco, in que August anam Consessionem in Zwingsianam er ansformat, id.

Confessio sidei de Evcharistia Sacramento, in qua Ministri Ecclesiarum Saxonia solidis argumentis sacrarum listerarum astruunt corporis & sangvinis Domini nostri JESII CHRISTI prasentiam in Cæna sansta, & de libro Joannis Calvini ipsis dicato respondent. Magdeb, 15, 6.8.

Justa defensio adversus Johannem à Lasco. id. Confutatio mendaciorum Calvini, seguetura Apologia

adversu ejus surores pramissa. id. Apologia ad ultimam admonitionem Calvini. id.

Explicatio verborum Jobannis: in sua venit, & sui eum non receperunt. Ursellia 1568. Germaniel 8. cum præf. Cyriaci Spangenbergii.

Argumenta de Operibus. id.

Historia Vituli aurei Aaronis Exod. XXXII. ad nostra...s sempora & controversias accommodata, cum Germanica persone Epistola D. Io. Apini, nomine... Rev. Ministerii Hamb; scripta ad Philippun... Melanchtonem de Adiaphoris, Mag deburg. 1549.

Brevia comprebențio argumentorum, quibus fervitus fe-

renda in Ceremoniis à Papistis per corum ministros

imposita improbatur. id.

Libelli duo, quorum altero firmis rationibus'adferitur. quodobsistentes prasenti mutationi in Doctrina. & ritibus non moveant certamina de rebus parvis & non necessariis, in altero evidenter oftendieur. quod auttores & svafores de doctrina & pseudadia boc tempore novandis, Antichrifto in fraudem DEI gratificentur. 15 49.

Tractatus cur in Ecclefia DEI ritus processionum & cir-

cuitus fit abrogatus. 1553.8.

De necessitate & efficacia precum 1564. Germanice. De Eutaxia Oratio, in Synodo recitata. Hamburg.

1573.8.

Preces ex Evangeliis & Epistolis Dominical. & Festivalibus post Conciones pralegenda. Hamb. 1597. 8. 1634. 8. Germanice.

#### EPICEDION REVERENDO VIRO M. JOHANNI FREDERO\*

scriptum à

#### FILIO JOHANNE FREDERO.

MAximus obliqui terrarum conditor orbis Quem Dominum metuunt cuncta creata (uum.

Non

De hoc Joh, Fredero, Seniore, Coslino-Pemerano, qui Hamburgo (ubi ab A. 1537. Conrector & ab A. 1540. Lector Secundarius in templo Cathedrali fuerat) A,

1547.

Non faber exstructum solet ut rellinquere navem

Debile sic hominum deseritille genus. Nec cœco quicquam patitur contingere ca-

Incerta mundum vel ratione regi.
Omnibus à prima fed semper origine rebus
Adfuit, has dextra cunctipotente fovens

Adfuit, has dextra cunctipotente fovens:
Non casu cœtus hominum sunt tempore cun-

Servati, heroum millia totque virum. Sed pater immenfum nutu qui dirigit orbem Hoc facit, hæc illi cura, laborque placet.

Hoc facit, hæc illi cura, laborque placet.
Artibus instructos Doctores excitat ipse,
Erudit, & fancto Flamine corda suo,

Ipse regit mentes, animos illuminat, atque
Ad studium veri pectora nostra movet.
Nilhumana posessi prestare frienti resti

Nil humana potest præstare scientia recti Aut propriis quicquam viribus efficere. Anitido si non DEUS auxilietur olympo,

A nitidoli non DEUS auxilietur olympo,

Cælestem nobis ni quoque mittat opem.

Hac

1547. dicestit & Strastundi primum deinde Wismariae Pallorem ac Superintendentem gestit obiirtque
A. 1562 consulenda Davidis Chytræi Oratio, separatim edita Rosloch, 1563. 4. & inter Chytræi Orationes pag, 628 seq. Tum B Dav, Seulteti Der vos
Ochulen zu der Kirchen berusten. Damburgsschoft Probiger p 74 seq. Filius Johannes Frederus, Hamburgessis, obiirt Roslochii Prossession, doi:
A. 1604. De quo adi Max, Rev, D. Georg. Henrici
Gextzii Elogia Germanorum Theologorum A. 1709.
edita p. 7, seq.

Hac fine fallacis nam quid fapientia mundi Prodeft? quid refertomnia feire? nihil. Ergo pii certo Doctores nobile donum Suntque facro-fancti munus opusque DEI. Gentibus ex multis per quos Ecclefia Christi Colligitur, miro crescit & aucta modo. Qui terrent homines peccari mole gravatos Et Domini monstrant justa severa DEI. Territa qui mitirecreant solamine rursum Corda, mali prorsus nilque timere jubent. Queis plantat cœlum magni DEUS arbiter ævi Colligit & cœtus hacratione pios: Qui lætitandem divina luce fruentur Atque colent rutili regna beata Poli.

Alis JOHANNES FREDERUS Doctor & alto De cœlo doctus dogmata sacra fuit. A tenero claris præstans virtutibus avo, Qui sancto didicit corde timere DEUM. Ingenuas doctæ qui novit Palladis artes, Nec non Mularum gloria magna fuit. Pacis amans, lites & iniquæ prælia lingvæ Odit, rixarum verba proterva vetans. Non favo tumuit fastu, nec concitus ira Affectus studiis dedidit ipse malis. Sed pravi sceleris, turpisque libidinis expers Officium gessit sedulitate suum. Eximium propter studium pietatis, amicus Atque tibi charus, dive Luthere, fuit. Hoc Hoc tua testantur spatiosa volumina, fecit Quæ solum studii dextera curatui. In queis JOHANNIS FREDERI clara manebunt

Nomina, terrarum machina donec erit. Ardua florentis fita funt ubi mænia terræ Hamburgæ, å veteri quæ Jove nomen ha-

Huc est à celebri missus Doctore Luthero Traderet ut verbi dogmata, CHRISTE, tui. Adductus monitu, docti jussuque Senatus Muneris ætherei grande subivit onus.

Præsulis Æpini factus Collega Johannis (Qui caput urbis erat, prima columna, de-

Commission docuit cœtum pietate, fideque Etsancto placidas gramine pavit oves: Infracto CHRISTI defendit pectore verbum

Non veritus triftes corde tremente minas. Sic Hamburgiacam divino lumine plebem Inflituit, messem sic coluitque sacram.

Denique præclaras sublimi carmine laudes Hamburgæ ad cæli sidera celsa tulit.

Ac votistandem communibus inde vocatus
Urbis Sundanæ splendida tecta subit.

Aque Magistratu delectus Episcopus, oras

Sundenses rexit sedulitate, fide,
Grataque salvifici fundens mysteria verbi

Divinæ laudis buccina clara fuit. Sed spatium fuerat lapsum vix unius anni

Poltquam ibi monstrarat lætus ad astra viam: Papa Papa fuis totum decrerat fraudibus orbem Obruere, & variis ludificare dolis. Ediderat parvum de Relligione libellum Ut tenerum CHRISTI falleret arte gre-

Interimerant istivano data nomina libro Recte: nam multas interimebas oves. FREDERUS vero nolens injusta probare Acta, necad turpes conticuisse dolos.

Cogitur aëreis subito valedicere muris Sundii, & infirmi linquere ovile gregis. Est mala constanti (nil fingo) plurima corde. Perpessius, placide fara meligrane elim

Perpessus, placidè fata maligna tulit. Nam voluit muto similis non esse catello, Qui non latratus edere rite queat.

Qui veniente lupo vix audens hiscere, tristes Agnos permittat dilacerare feris:

Sed voluit folitam porius rellinquere fedem Maluit ærumnas ferreque mille graves: Quam fancti rectum verbi corrumpere fen

Somnia vel populo vendere vana rudi.

Agryphe & fylva nomen adepta suum.
Annuit hac alacri FREDERO postea vultu
Dulceque deserro prabuit hospitium.
Tradita Ruganæ moderamina publica gentis
Gessit & Aonios duxit honore choros.
Testari dives poteris tu Rugia, quânam
Fecerit ossicium sedulitate suum.

Quo

Quo studio, cura, qua dexteritate, sideque Sanctis præfuerit cœtibus ille tuis. Alt insons tulerit quantas hoc munere fungens Ærumnas, samæ quantaque probra suæ. Jem studio pacis non dicent carmina, verum Linquimus hæc summo discutienda DEO.

E Mporii tandem veteris pervenit ad oras, Nomine quod prisco tempora clara tu-

Wismaris huic nomen: nitidis quæ splendidatectis

Erigit excellum lucida ad aftra caput.

Aft hæc cum tetris errorum fordibus effet

Obruta, vel vitiis commaculata malis: Acetiam fido Superintendente careret Posset quiamoto, vera docere, dolo:

Munera presbyteri FREDERO fancta tributa
Tum fuerant jussu, consilioque Ducum,

Ut vigil excubias ageret, ne turba luporum Imbelles Christi dilaniaret oves.

Mandatis igitur parens, & grata capeffens Justa Ducum, nigri qui bovis ora gerunt: Præpoluit populo vitam præcepta regendi

Exemplo movit pectora multa suo.
Instinctuque DEI scelerati crimina mundi

Arguit, & vigilans in statione suit.
Impia legali commovit pectora voce
Et trivit grandi ferrea corda sono.
Svavia conversis etiam solamina dixit
Mentibus, affirmans nil superesse metus

Si

Si modo crediderint cerco quod pendeat omnis

A folo CHRISTI fangvine nostra falus. Præterea semper vanis erroribus omni Conatu, studio restititatque pio. Erudiit fancto Paulinæ fulmine lingvæ Hæresium scatebras linquere jussit eos: Qui pia baptilmi corrumpere verba studebant Et cœnæ Domini dogmata vera facræ.

Ah! hominum quoties pravorum turpia for-

Ah! quoties infons fcommata mente tulit. Ah! quoties placido patiens convitia corde Defendit summi dogmata vera DEI. Ah! quoties subiit divini nominis ergo,

Æquo animo vitæ fæva pericla fuæ. Ast quid Mundus iners egit, rectène monen-

Audivit grato pectore verba viri? Indignas equidem perfolvit (credite) grates

1

Scommata non ullo dum caruere modo. Vellere quos cupiit rabidis ex faucibus orci Et ferre in regni templa beata DEI. Hei isti nimium nimium mala præmia tandem Pastori fido quâm retulêre suo.

Sed quid ego miseris indulgeo sæpe querelis? Tristia quid mæstis sletibus ora rigo? Anxia cur toto suspiria pectora ducens, Corporis attenuo pallida membra mei?

Cur nimio gemitu'defunctum lugeo patrem Frenaque do guttis liberiora meis?

Bb &

Cum dubium non sit, quin mortis agone sub ipso

Sitrectà patriæ raptus ad aftra scholæ. Et nova jam capiat cœlestis gaudia vitæ Angelicos inter vivat, overque choros.

#### **EPITAPHIUM**

HONESTISSIMÆ ET LAUDATIS-SIMÆ FOEMINÆ

#### ANNÆ FALCKEN, M.JOHANNIS FREDERI CONJUGIS.

Heu fatales tristissima numina Parcæ
Ah! vos quæ tanto causa furore movet?
Quid tamen ad stygiam quæso vos concitat
iram

Quænova vos rabies, qui fremitusvè tenet? Quid prodest semper sletus movisse tepentes? Lædere nos lacrymis quid sine sine juvat?

Lædere nos lacrymis quid fine fine juvat?
Afficitis fæva cur meque measque forores
Tristitia, curis nos premitisve novis.

Parcere cur vultis nulli, discrimine nullo Omnes immiti corripitisque manu? O rabidæ nimium Parcæ, nimiumque severæ:

Quarum nec parcunt perfida fata piis: Hei justo citius nostræ sunt stamina matris Rupta, subest numeris justa querela meis.

Quam nobis etenim rectè prodesse, superstes Nosque juvare sua quam potuisser ope:

Ipli

S

Ipti tam subitoni mors clausiffet ocellos
Arbitrio summi sic moderante DEI.
Sed quas inferias & quæ tibi dulcia mater
Pignora solvemus, munera quæve tibi?
Post obitum tristem, miserandaque sunera.

Possumus haut meritis præmia serre tuis:
Attamen ut certum nostri sit pignus amoris
Sincerum gratæ mentis & exster opus,
Marmoream versu tali signabimus urnam
Urnam, quæ cineres, & tua membra tegit:
Hic sita sunt ANMÆ FREDERI CONSUGIS

offa: Præstans sincera quæ pietate suit. Quam commendavit splendoris nomen equeficie

Et patris claræ nobile stemma domus.
Nam genus antiquo Falconum à sangvine traxit:
Qui nunc illustri nobilitate vigent.
Doctrinaque viri mira præstantis lönæ
Conjuncta uxori sangvinitate suit:
Reddidit hanc celebrem nec solum gratia sor-

mæ

Quodque fugax litis, fobria, comis erat: Grandia pauperibus quod læto munera vultu, Et mileris gratam sponte ferebat opem. Sed probitas, virtus, & casti fama pudoris,

Qua decus haut aliud fœmina majus habet.

Proh dolor! hanc vero nimium properantia...

fata

Ex hac humana furripuere domo.

Exhac humana surripuere domo.

Bb 4

Hoc

Hoetumulo cineres servantur, Spiritus aulam Accessit lætus, CHRISTE benigne, cuam. Illic cum natis & carô conjuge vivens Aspectu fruitur colloquioque DEI.

# BREVE ELOGIUM VALENTINI WUDRIANI,

Pastoris ad S. Petri.

VAlentinus Wudrianus natus est Anno MD LXXXIV. die 23. Febr. in vico Pomeraniæ anterioris Santschovia ad Tolensam, qui uno milliari à civitate Demmino distat. Pater ejus Valentinus in hoc pago tum temporis gerebat officium Pastoris Ecclesia, unde postea Demminum vocatus, Diaconi munere ad obitum usque perfunctus fuit successore relicto genero Joachimo Voito, qui aliquot annis interjectis Neokaldum Megapolitanæ ditionis opidű allectus fuit, ut ibi gregem sibi commissum verbo divino pasceret. Filiz nomen Eva, Matri Catharine fuit, Filio Valentino à teneris annis pietatem instillare & primis eum litterarum rudimentis imbuerefummam parens ipse sibi curam & laborem impoluerat, hinc scholas eum jussit frequentare Loitzensem, Demminensem, Stralsundensem, Gustroviensem, Wismariensemque, donec A. 1603. ad Gryphisvvaldensem Academiam. adire potuit annos natus undeviginti. Non diu supra anni spatium ibi studiis operam impendit cum

cum Anno proximo 1604. circa festum Archangelo Michaeli facrum jam justius est obire Rectoris & Cantoris munus in jam memorato opido Neekaldensi, cui geminato officio per annum non modo fumma fide præ fuit, fed & Concionibus facris habendis dotes à DEO concessas jam tum largiter exerentes sese expertus est, quibus omnium amorem in se provocavit. Inde merito ratus magis è re sua esse ut in Academiis per longius tempus in graviora studia incumberet, præfectus regendæ juventæ Nobilissimi adolescentis Jo. Friderici Moltzan sub extramum Anni 1605. petiit Academiam Lipsiensem atque hincanno proxime insecuto vicinam Witebergensem, ubi usus est convictu magni Theologi D. Georgii Mylii, cui præter utilissima... consilia & præclaram institutionem multa & e-gregia beneficia alia in acceptisse referre libenter est testatus. Cum Anno 1606. die 23. Sept. inter Magistrorum sive Doctorum Philosophiæ numerum Witebergæ adscitus esset, & Gryphis-vvaldiam inde repetiisset, Dux Serenissima Pomeraniæ Sophia Hedwiga, quam Erneftus Ludovicus Princeps defunctus viduam reliquerat, eum in Arcem Loitz ad se vocavit commissique illi munus Concionatoris Aulici, quod per quinquen-nium fere ita obiit, ut & non minus conscientix fatis faceret, & apud Dominam gratiolus effet. Anno 1611 à Principe Pomeranorum Philippo Jalio demandata ipli Professura Hebraicarum litterarum in Academia Gryphimatdens, Bb 5 quod

quod officium die quinto lulii auspicatus ne per anni quidem integri tempus ornavit, siquidem mense extremo Aprili Anni 1612. concedendum ipfi fuit Demminum, in qua civitate Pastor &
Synodi Præpositus suit useg ad A. 162 I. Nam illo
eum sibi expetivere Hamburgenses, âquibus Pastor
Primarius ad Ecclesiam S. Petri & Pauli delectus est die 12. Augusti. Igitur quanquam Bardum jamantea, & Caminum, Pasevvalcumque ut difcederet exorari se non erat passas, tamen jam-Vale dixit Demminensibus suis Dominica se cunda Adventus, & Salve Hamburgensibus die Octobris vigelimo, inauguratus à Rev. Ministerii tum Seniore M. Martino Willichio, Pastore ad S. Catharinæædem meritissimo. Partibus suis non modo perfunctus est summa fide, zelo & industria peragendo ea quæ bonum Ecclesiæ Doctorem & commissarum ovium saluti prospicientem decent, sed etiam scribendo profutura. longe absentibus posterisque, inprimis vero multarum afflictarum animarum mærori solatium egregium ac divinum attulit edita & fæpius ab eo tempore recula, atque inposterum. quoque recudenda schola Crucis. Sed quidni hoc loco & aliorum scriptorum ejus quantum possumus locupletem Catalogum subjicimus?

Das gulbene A.B. C. Davids aus dem 25sten Pfalmin 3. Predigten erkläret ben Abführung und Begrähniß der Adelichen Leiche Georgen Molhan/derkande Stettin/Pommern/Fürstl. Welgaflischer Regierung Erbmarschallen zu

Cam.

Cammerow/ Often und Banfalow Erbfaffen/ 2. Jan. 1620. auf tem Saufe Demmin feelig perftorben/ und 24. gebr. ju Cummerom in fein vaterlich Erb. Begrabnif niedergefett. Roftock 1620.4. ben Augustin Ferbern.

Vale Pomeranicum, eine Chriftliche Valet- und Befegnungs Predigt aus tem 20. Cap. der 21. poftel-Befchicht / Darin Der 21bichied Des theus ren Apoftele G. Dauli von ber Bemeine gu Mis leto und Ephefo richtig erflaret/ une fo mohl bet Prediger als Buhorer Ampt befdrieben wird/ gehalten ju Demnin in Pommern / gebruckt gu Samburg durch Paul Langen / in Berlegung Jurgen 2Boldere 162 2. 4.

Salve Hamburgicum, eine Chriftliche Untritt- und Einführunge. Predigt aus dem 1. Cap. Des Pros pheten Genal barinn nebft Summarifcher Ers flarung des wunderbahrlichen Beruffs Sona gen Minive / nachfolgende Frage richtig und grundlich erortert mird , ob ein Prediger mit gutem unverletten Gemiffen feine anbefohlene Rirche und Gemeine verlaffen / und auf erdents lichen Beruff ben einer andern fich beftellen lafe

fen fonne. ibid. 4. Schola Crucis & teffera Christianismi, bas ist/ein ausführlicher Chriftlicher Unterricht von Dem lieben Creuker meldes ift aller mahren Chriften Dof-Barbe / wie nuge / heilfam und nothig es fen/ nnd wie fich ein jeglicher barin fchicken und verhalten foll. Hujus scripti primas lineas duxit Nobilis quidam Vir in aula Loitzensi

calamitatibus variis & rebus adversis exercitatus, Wudriani vero patronus, qui cogitata ejus digessit, locupletavit & in libri formam redegit, ediditque recusum Rostochii ap, Mich. Mederum 1640. 8. atque inde variis slocis ut Strassum. 1641. Goslariz 1651.12. Hasnia 1652. 8. Dresdz 1655. 8. & ex. M. Johannis Neukranzzii, qui Pastor Kirchvverderensis prope Hamburgum & Wudriani gener suit, Luneburg. apud Sternios 1666. forma minore, sapiusque deinde, etiam alibi, & Belgice Amst. 1676. 8.

Eine Christliche Neu-Jahres Predigt von dem heiligen/hertlichen und theuren Nahmen JESU-was er eigentlich heise und bedeute / und wie er von frommen Thristlichen herten seeliglich in ihrem Christenthum äglich zu gebrauchen. Damburg ben Baul Langen/ 1622.4.

Constantia Connubialis, das ist eine Nochzeitliche Ehren Predigt von der Beständigkeit und Treuesdie ein Shriftlicher Shegane dem andern in seinem Shestand zu beweisen schuldig ist. Hamburg in Werlegung Jurgen Wolvers

1624. 4.

Nachdenckliche Ursachen/ warum das Gymnafium in der Stadt Hamburg nicht abzuschaffen/ fondern vielmehr zu erhalten und zu verbeffern fen. Hamburg ben Jürgen Wolders 1624. 4.

Matrimonio fibi junxit Wudrianus A. 1609. die Mercurii post primam Adventus, virginem

insi-

infignem virtutibus maritoq; fuperstitem Elisaberbam Papeken, natam Neokaldi Megapolitanorum A. 1587. Feria secunda Pentecostes piis & honestissimis parentibus Henrico Papeken & Elisabetha Rabandelesia... Exhac uxore sua suscepit quinque liberos, filium unicum, filiasque quatuor. Filius Valentinus, Demmini A. 1616. 10. Febr. natus, viginti annis patrem supervixit quidem ejusque conciones in Amolum & alia in schedis relicta edere constituerat, at inflore ætatis obiit, SS. Theol. Candidatus & Facultatis Philosophica Adjunctus, Sora Danorum in Regia equestri Academia A. 1645. E filiabus maxima natu Sophia Hedewiga lucem vidit Loitzæ A. 1610. 22. Sept. & A. 1627. post patrem jam defunctum. nublit Rev. Joanni Stemanno, qui tum temporis Germanicas ad populum conciones habebat Hafnix, & postea Hamburgum vocatus est ad Diaconi munus in Ecclesia SS. Petri & Pauli. Sed citius diem obiit supremum Sophia Hedvviga Hafniæ A 1629.relictis duobus filiis Johanne & Justo Valentino. Akeram filiarum Reginam exofculatus est noster natam Gryphisvvaldiæ Anno 1612. 10. Febr. at in primo juventutis flore non diu post patris fata defunctam Hamburgi A. 1627. die 26. Sept. & die ejusdem mensis 29. qui Michaeli Archangelo sacer esse solet, in ade Petrina tumulatam. liam

#### ELOGIUM VALENT. WUDRIANI. 988

liam tertiam Agnesiam protulit Demmini dies decimus Augusti A. 1613. Hæc A. 1631. die 19. Septembris desponsata est M. Joanni Neucraniz, Pastori Kirchvverderensi, quem in recentenda foceri Schola Crucis operam ac studium posuisse jam dixi. Superest memoranda quarta & minor natu filia Benigna edita in lucem eadem in Demminensi civitate A. 1617, die 20. Decembris & connubio juncta A. 1646, die 17. Augusti. Paulo cuidam Trogo. Emortualis articulus beato ac meritifimo Viro Wudriano contigit feria Mercurii die septimo Septembris Anni 1625, intra quintam horam & fextam vespertinam, quantoque junior (vix enim annos 41. & hebdomades 27. vixerat) & ztate florentior est extinctus, tanto majus sui desiderium universæ civitati Hamburgensi gravioremque luctus materiam

fuis reliquit.

## Sochwichtige und nachdendliche

# Warum das

GYMNASIUM

Studenten-Schulen in der weitberühmten Stadt

nicht abzuschaffen/

fondern bielmehr zu erhalten und

'In offentlicher Bredigt angeführet/

und hernach zu mehrer Confideration publiciret Durch

M. VALENTINUM WUDRIAN, Wastorn der Saupt Rirchen S. Betri in Samburg.

Gedruckt zu Hamburg / ben Paul Langen/ In Verlegung Jurgen Wolders,



#### D. CHEMNIT.

Mni conatu Regibus, principibus, adeoque omnibus. qui ad gubernacula Reipubl. collocati funt , & al Efaia Ecclesia nutritii vocantur, in id incumbendum el, ut Schola publica aperiantur, aperta conserventur, & sicubi casu quodam adverso vel collapsa vel afflicta fuerint, in integrum restituantur, & salutaribus constitutionibus muniantur. Nec est ullum (antitius & praclarius opus in bumanis actionibus, quam talis confi-tutio & confervatio Scholarum, unde omnes vica partes & dignitatis & utilitatis amplissima fructum perciviune.

#### Das ift :

\$3 follen die Bonige/ Surften/ ja alle/ die in, Regimenten figen/und von Lfaia der Kir chen Dfleger genennet werden / nach bochfem Dermogen dabin arbeiten / daß fie offentliche Schulen anrichten / und wenn fie angerichtet feyn / erhalten. Wo fie aber durch ein Unglud Schaden und 2fbbruch erlitten / oder fonft man gelhafftig erfunden wurden / folle man fie in vo rigen Stand fegen/und mit guter beilfamer Ord nung mobl vermahren / und ift tein beiliger und fürtrefflicher Wercf in allen menschlichen Go Schäffren / ale folche Stiffrung und Erhaltung der Schulen / davon alle Orden und Stande

fo groffe grucht und Clugen baben.



Sift aus Eltes Bort bekandt/daß der Alls michtige Elte alle getreut Lehter und Predieten über das Hauf Iftael/daß ift über feine Kirche und Gemeine gelege hat/daß fie die Leute von Blites wegen warnen sollen / wann sie sehen/daß Sünde und Laster wollen überhand nehmen / oder sont eine Kürgenommen wird / darauff Blites Zorn und Etraffe mußersolgen: woden sie auch die hatte und schreckliche Drauung zu bedenden/daß/wo sie werden stumme hunde senn/und die Barnung verschweigen/ der gerechte Eldt das Blut der jenigen/so durch seine Suraffe umfommen/wolle von ihren handen fordern.

Weil ich dann auch / als ein unwürdiger Wächter und Prediger ber der Bemeine Bottes in dieser Stode gelehen und verstanden / daß man mit solchen Cohisliis und Nachschägen eine gute Zeit sie er umgangen die dem allmächtigen Bott nicht können gefallen/sintemahl sie seinen Sehren/ und der Rieden und Schlichen Weblicht zuwider lauffen / daß nemlich von etlichen aus der Bürgerschafft und Semeine ber dem löblichen Magistrat dieser Stadt ans gehalten und dahin gedrungen wird/ daß das für wenig Jahren angerichtete Gymnasium samt den Professorn hintweg gelhan und abgeschaftet werden solles Alls dien ich Plants und Bewissens haber bewogen/ in meinem anbefohlenen Wächter und Predig - Unt

Company Comp

Das Meineguthun/und meine Geele guretten. Denn fie thuns ober fie laffens / fo folt bu es ihnen fagen/

fpricht der SErr/ Etech. 2. Darum/ale ich in furt verfchiedener Zeit vom Urs fprung und Fortpflangung Der Schulen im Alten und Reuen Teffament etliche Predigten gehalten / habe ich ben folder Belegenheit Urfachen angezeiget/ mat um es nimmer vor &Det und im Gewiffen gu verant worten / baß bas angerichtete Gymnasium ben Die fer Stadt alfo fchleunig ohne Urfachen folte megge 2Bas nun davon ben vielen für fufchaffet merden. dicia und Urtheil gefallen, bas habe ich etlicher maffen erfahren/ und weiß fo viel / daß Diejenigen / fo es mit Chriftlichen Ohren gehoret, Daran fein Mifgefallen getragen / fondern meine Motiven für recht/ Chrife lich und billich paffiren laffen/ mas aber Die furmigis gen und verfehrten Rluglinge belanget/ fie fenn gefehrt ober ungelehrt / Derfelben Berfehrung und Machrede gebet mir gwar wenig gu Serken / immaf fen wir Prediger in unferm Umt deffen toobl gewoh net und es mit allen unfern Predigen ben folden Leuten nicht andere abgehet/ allein weil ich in Erfal rung tomme/ tagturch diefelbige Leute meine gebal tene Predigt auch ben andern verbachtig gemacht/ als batte ich auf Die Derfonen / fo ben Der Schulen ihre Beftallung und Unterhalt haben/ mehr gefehen / alf auf das Bercf an ihm felbften : Und Dann auch gleich wol von etlichen vornehmen Leuten unterfchiedlich ben mir Unforderung gefchehen/ folde meine angeführ te Raciones offentlich herfur ju geben/ Daß fie ein ieber lefen und erwegen tonte : Go habe ich es fur nothig eradi

rachtet/daß fie manniglichen fur Augen geftellet und publiciret werden mochten.

Dabe ich nun hierin unrecht geredet/so bitte ich/
und begehrers mit zuzeigen und zu weisen. Dabe ich
uber recht geredet/so soll ob BOtt will diese Predigt
in jenem Lageein Zeugniß senn wider dies Lust baven Christi Reich/ Rirchen und Schulen Abbruch zu
hunt welche sie dauen und verbestern sollen und wich
nit ihnen heisen: Der Anecht der des Herren Wilien gewulkt und boch nicht gethant der wied zwestach

So bezeuge ich demnach hiemit nochmahlen öfjentlich vor G.Dit und aller Welt / daß mit gutem Ebristlichen Gewissen das für wenig Jahren allhie angerichtete Gymnasium oder Stubenten: Schule nicht abgeschaffet und auffgehoben werden könne/ und gebe daben einem jeden zu bedencken nachfolgende Ure

fachen :

gefchlagen merten / Luc. 12.

### I. Rationes Theologica.

Ritich ift aus Guttes Wort kund und offenbar, daß allen Stands und Amte Perferen eine / daß allen Stands und Amte Perferen / daß allen Stands und Amte Perferen / daß eine / daß

Gebore ichuldig fenn. Digtoneich aus der Goriff. mentauffrig deduciren und erweifen / menne nothig mare, aber es ift genug von andern gefchehen, und ift ein fold principium , Das ben uns in der Rirchen &Ottes unftreitig ift / Dem niemand fan wiederfore chen.

Go gehe nun ein jeder / der ju folder Goulen Berftorung will rathen und helffen / in fein Gewif fen/ und frage fein eigen Berge: Dbes folchem allge meinen Befehl und Bebot Des allniachtigen & Duet gemaß fen, da wird ihm fein Dern und Bewiffen balt Diefe Schluß : Rebe machen : Bas Deme zuwidn lauffe / Das & Det geboren und befohlen / Das ift um recht / und wird Gott ftraffen. Die 21bfcbaffung und Bermuftung ber Coulen/ ift Gottes Gebul und Betehl jumider darum ift fie unrecht/und GOn

wirds wohl miffen ju finden/ fur eins.

3um andern/ fo tonnen auch folche Confilia und Rathfchlage nicht vom Beifte & Otres fommen berhalben fich berfelben niemand theilhaffrig machen ober barinn berwilligen foll : Denn ber Beift BDu tes ift nicht wider ihm felbft, und treibet nicht etlicht ! Leute/daßfieRirchen und Schulen bauen/andere aber baß fie Diefelben verftoren und abichaffen follen, fom bern meil Schulenftifften von & Dit geboten, fo ift th allegeit Des D. Beiftes Berct / mann Leute gefun' ben werben, Die fich Damit bemuben. Die aber Dem widerftreben/ und jur Berftorung helffen / werben regierer von dem Beifte / von welchem Chriftes fagt/ Luc. 1 1. 2Ber nicht mit mir ift/ Der ift mider mich/und wer nicht mit mir famlet/ der gerffreuet.

Beil nun vornehme/hochbegabte und berühme eChriftliche Leute im geiftlichen und weltlichen Grans be/ Deren etliche Die Belt fcon gefegnet etliche aber noch ben und leben/ mit groffer Muhe und Arbeit Diee Schulen fundiret und geftiffret/ fo muffen wir ent. veder Diefelbe verdammen / daß fie unrecht gethan, und etwas angerichtet/ bas nicht von GDit und feis nem Beifte tommen, welches wir muften abichaffent ber mann wir fie rechtfereigen / fie haben Chriftlich und loblich gethan / (als fie Dann marhafftig gethan) fo muffen wir uns felbft verdammen / daß wir nicht. bom guten Beifte regieret merben / mann wir mit folden Rathfchlagen umgehen. Dif Argument mag man fehren und wenden) wo man will / fo wirds Das ben bleiben/daß entweder die fundatores unrecht und ubel gethan, ober die vaftatores mider ihr Bemiffen 3ch preife und ruhme die erften / mit ben legten habe ich nichte ju fchaffen, meine Geele fomme nicht in ihren Rath.

Das ift alles geschehen / und fan kein Mensch Cc 3 leage leugnen. Da nun sonst der allmächtige GOtt etwan mit seiner Straffe darein griffe, und eine Zerstörung schiefete durch Reieg / Pestilens oder andere Land-Plagen / da hätte mans mit Gedult zu tragen / und GOttes gerechten Zorn wider die Gunde zuzuschreiben. Wann aber GOtt uns lässet den lieben güldenen Frieden / verschonet uns mit allerlen Lands Straffen, und wir wollen selbst muthwillens, was zu seinen Ehren gestiffter, und ihme zu eigen gegeben/verwüssen und verderben/das wird der gerechte Ott ungeeisser micht laffen.

Denn wer ift so tollfuhn/ leichtsinnig und verimesten dußer solches einem irrdicken Fürsten oder Moternaren durfte bieren ihm zu Shren und Gefalsien was sijften oder schencken/einer Julste und Gnade date gebrauchen hernacht aber dhie Ursach aus eigenem Gurduncken undanckbarer Weise wieder, um für der Nasen hinmeg reisten. Es würde schwerzeich wohl ablausten. Was nun dieser groffe Herreinmahl dazu thun wird das wird die Zeit wohl bringen. Ich wird jeder groffe Herreinmahl dazu thun wird das wird die Zeit wohl bringen.

Gal. 6.

Jum vierdeen/ weil die ordinari Besoldung bendem Gymnasio dahin einmahl deputivet und ver ordner/ daß sie zur Schul Arbeit angewandt werden soller sofan siemit gutem Gewissen zu profan Neugen nicht angewandt werden nach dem alten Canone: Quodseme! DEO dicatumest, ad profanosusus convertinequit. Und hüte sich man eben ein jeglicher sur sollter Suter/ der Schulen entzogen seyn/ es sind warlich Adlers.

Febern/ die alles mit sich wegfressen und bergebren/ und ist ein verstuchter Beutel und Kaste/ darinn sie Fommen. Darum ich auch nimmer glaube/ daß der Ehristliche und löbliche Magistrar dieser Stadt darzu Consens und Willengeben werde/ daß man Ehris sto den Rock ausziehe/ und Barrabam damit bes kleide.

Go bann ber Unterhalt und Die Befoldungen Der Præceptoren Dafenn/ Die man nicht machtig ift von &Dires megen meggureiffen / mas ift es bann für eine Bogheit/ Daß mans Dahin nicht wenden will/ Dahin es gehoret und geftiffret ift. G. Daulus fagt: Man folle nicht brechen oder verachten eines Menfchen Teftament/ wann es beftatiget ift. Mun ift die Stifftung Des Gymnalii und Unordnung Der Befolbung ein Teftament berjenigen / Die es fundiret has ben / und ift bestätiget durch den Cod Derfelben / fo im Deren abgeschieden, und als Schul-Freunde geftor. ben fenn. Darum ift es eine Gunde wider die Chriftliche Geelen/ Die ben & Dit fepn / und Dif Werd bes forbert haben. Und ob fie ichon bon ben Shrigen nichts bargu gethan / fo fenn fie boch beffelben Umts und Beruffs halber macheig gemefen/ mas bargu georonet ift.

前你的

3 0

Jum funften hat man auch die Nachrichtung/ baß folche Salaria nicht allerdings aus dem Policei Sectel/ fendern vom geifflichen Schoß genommen werden / der ohne das ad pios ufus foll und muß aus gewandt werden / und hat auch die Erath hamburg fo viel an Rioftern und geiftlichen Butern/ daß/ wann Ec. 4. foon fcon eine wohlbestallte Academia Daven gehalter

murbe, man baran nicht zu viel thate.

Mun foll aber noch bas fleine Biflein/ bas noch wohl und recht angewandt wird/ ber armen Schulen entzogen und meggeriffen werden. Das ift ia mit

Shranen zu bemeinen und zu beflagen.

Dem Sicilifden Ronige Dionylio wird es zur emigen Schande nachgeschrieben / bag / ba er in bes Jovis Olympii Tempel fommen / er dem Jovi feis nen verauldeten Mantel abgenommen/und einen mule lenen wieder umbangen laffen/ mit fpottifchen Surges ben / ber gulbene Mantel mare ihm in Commer ju fcmer/und im Winter ju falt. Der mullene ftuns De ihm beffer an/ ben fonte er im Binter fur Die Rals tel und im Commer fur die Sige gebrauchen. wir nun auch alfo wolten gefinnet fenn/unferm SEren Chrifto feinen Mantel/ Den er noch an ben geiftlichen Butern übrig hat/ ausziehen/ und damit mos anders befleiden / murde uns folches warlich jur emigen Schande nachgefchrieben und gereber werden / ja wit wurdens an jenem Tage für Gott und ben Engeln ewige Schande haben : Db es nun mohl an dem/ Daß von den Intraden ber geiftlichen Guter ein ans fehnliches auf Die Urmen gewender wird; fo ift es boch baran nicht genug/ benn bas foll man thun/und Diefes nicht laffen, und hat Chriftus nicht allein befohlen, Die Armen ju berforgen/ fondern auch baben fein Reich in Rirchen und Schulen zu befordern/ barum fagt et Joh. 12. Matth. 26. Ihr habt allegeit Armen ben euch/ mid aber habt ihr nicht allegeit/ ben 21rmen fan man alle Tage Gutes thun/ wann man ihre Doth fur 210 Mugen fieher / aber Rirchen und Schulen laffen fic

alle Tage nicht ftiffren.

Bum fechften muß auch bas confideriret merden / Daß der allmachtige & Ott Gradte und Volicens en gefegnet/auffmachfen / reich und machtig werden laffet / nicht darum / daß man in weltlicher Pracht/ Reichthum und Soffart fleige/ und oben fchwebe/ fone dern Daß auch in groffen Gradren Chriffi Reich mite wachfen, und groffe Rirchen und Schulen gepfian. bet werden mogen. Das find Die rechten Columnæ Reipubl. mann man die laffer fallen und ju Grunde gehen fo tane mit Dem andern nicht lange Beffand Denn two ber DErr Die Ctade nicht behus haben. tet / fo machen alle Bachter umfonft / fagt David im

1 27. Dfalm.

1

TI.

ď

n i

w)

Ì

1

(A

3

Das hat Babplon / Ninive / Tyrus / Sidon / Serufalem/ Conflantinopel und viel andere mit grofs fem Schaden erfahren. Unfere Stadt Samburg ift auch durch & Ortes Gnade fo hoch tommen als fie nimmer gewefen / und muß ein jeder ben reichen Ges . gen & Dites ruhmen und preifen / Dann wir fur Aus gen haben/ der andern hohen und groffen 2Bohithas ten und Gnadenwerde &Dtres ju gefchweigen / Die fich bie vicht erzehlen laffen. Lieber/ marum thut der allmachtige & Ott foldes ben uns / follen wir unfern Reichthum und Wermogen allein an Pracht und Dofe fart / an ftattliche Baufer /an groffe Balle und Maus ren / und andere politifche Derrlichfeit wenden ? 216 nein/ ach nein/ Chriftus wolte auch gerne feine Derberge ben une haben / werden wir den aus den Rire den und Schulen berjagen, fo wird er über uns rufe Ec s fen :

fen: Væiis, cum discessero ab iis: 2Behe ihnen/ wenn ich von ihnen gewichen bin/ Of. 9. Sich laffe einen jeden Menfchen / Der ein Chrifilich Berte bat/ hieruber richten. Die Juden/Die unfern Geligmacher fcmaben und laftern/ Die uns und unfere Rinder perfluchen/ merben ben une nicht allein geduldet / fon-Dern auch mobl gehalten/ ihre teuffelifche Spnagogen und Schulen nehmen zu und machien. Die Widers tauffer / Papiften und Calviniften fteben in vollem Flor, Die eine einige Schule / Die wir in Diefer groffen Stadt haben/ darinn unfere Jugend jur Chre & Die tes / und ihrer eigenen zeitlichen und emigen 2Bohla fahrt foll erzogen werden / Die foll herunter gebrache Deffen mag fich GOtt eta und vermuftet merden. Abraham / Ifaac und Jacob haben bon ihren Reichthum und Gatern GOtt Dem SERRR Den gehenden gegeben/ Ben. 14. &28. meldes aud hernach Gott den Juden im Gefehe geboten / Rum. 18. Deut. 12. Ach wolte Der fromme & Dit/ baß wie bon unferm Segen & Ottes nur mochten den bundere ften oder taufenften geben/ wir wolten in Rirchen und Schulen wel beffern Buftand haben. Alber Da mols len fich wenig finden / Die &DEE fouldigen Dand und Ehre geben: Da beißt es auch Novem ubi? Luc. 17.

Aber laffet une meiter auch die politifchen Urfae

chen anfeben und betrachten.

#### II. Rationes Politica.

Tfånglich ift ja gewiß/daß eine groffe Stadt oder Respubl, ohne gute wohlbestellete Sow len

len nicht fenn fonne / und je bober Die Gradte tome men / je mehr auch Die Schulen Darinn muffen mache fen und junehmen. Denn in groffen Gtadten giebt es vielerley Leute / und mann fcon der meifte Sauffe. Des Studierens nicht achtete / fo finden fich Doch alles geit etliche/ Die Den Studiis gemogen/ und ihre Rinder gerne darju halten/ nicht allein/ daß fie die principia lingvarum & artium unter den fleinen Sauffen lers nen/fondern auch in Philosophia etwas verfteben/ Darju man auch Leute haben muß / Die der Jugend gu lefen und zu profitiren gefdicht feyn / welches man warlich von benen / fo die puerilia treiben/ nicht for Dern fan / Die auch an ihrem Orte genug gu thun hae ben. Und mare ja eine groffe Schande / Daß in einer groffen / reichen/ machtigen und volcfreichen Stadt teine beffere Coule gefunden marte/als man erma in einem Land. Blecten finden mochte. Mun ift es gar gewiß/ und wird es der Ausgang geben / Daß wir fo viel gutes an unferer Schulen nicht behalten were Den/ale unfere benachbarte Land, Stabte haben/wenn Das Gymnalium mit den Profestorn hinmeg geftofs fen werden foll/ und foldes um vieler Urfachen willen/ Die fich alle hie nicht fegen laffen.

Darnach zum andern ift auch einer groffen Stadt fehr viel daran gelegen / daß fie weise und ges schickte Regenten/und eine verfandige Burgerschaft habe. Denn eine groffe Stadt ibblich regieren / ers fodert eine sonderliche prudentiam und Geschickliche keit / die man ben gemeinen Leuten und Leven nicht leichtlich finden wied / welche in so schwerem Regimente das Ruder nicht lange führen würden / sonder-

lich mann hochwichtige Gachen ju berathfchlagen/ wann mit hohen Potentaten ju tractiren / wenn Legaten abgufertigen / und Die Judicia gu beftellen. Da muffen allenthalben gelehrte und gefchickte Leute gebrauchet werden. Boher aber follen Diefelbe fommen / wenn man feine ruhmliche und mobibettellete Schulen halten will und ob man fcon derfelben fur Beld bon andern Orten fonte machtig werden / fo ift boch Das Baterland nimmer fo wohl verfeben mit Rremden / ale mit eigenen Patrioten , und weiß ich nicht/ mas erfolgen molte/ wenn andere auch alfo molten gebenden / Da es marlich julegt allenthalben mans geln wurde. Als an des Koniges Alphonfi Sofe ein hoffmann fagte : Der Ronig durffre feinen Sohn nicht ftudiren laffen / er batte boch wol fo viel Gelbi Daffer gelehrte Leute halten tonte / hat fich der Ronig hart entruftet und gefagt : Hæc vox non eft hominis, sed bovis. Das ift nicht eines vernunffrigen Menfchen/fondern eine grobe Ochfen-Rede. ches man auch billich jur Untwort geben mochte benjenigen / die da fagen : 3ch will meine Rinder ohne Das Gymnalium mol ftudiren laffen/ ein ander mag für feine auch forgen. Bas will man aber von der Bemeine und Burgerschafft fagen, ift es nicht ein tofflich Ding/wenn es in einer Gradt viel verftandis ge und gelehrte Burger giebt/ ach wie leuchten fie für andern in vielen Eugenden / wie nublich fenn fie bep allen Memtern und Wermaltungen/wie groffen Bors theil haben fie in allerley Handlungen / wie leichtlich ternen fie andere Sprachen/ in Summa / man bes leuchte es/ wie man wolle / fo ift eine fcone wohlbes ftall.

stallte Schule ein herrlich Aleinod in einer Stadt/ daraus geschäfte tüchtige Prediger / ibbliche Regensten/ und bescheidene Bürger und Haustvärer kommen müssen. Wann wir aber jeho das sürnehmiste und beste Theil unserer Schulen vermüsten/ was werten wir unsern Aindern und Nachkommen für Schaden thun? sonderlich weil der Untergang und Abbruch in dem übrigen darauff wird ersolgen/ welches die Zeit wird geben.

ef co

日中の日前

Bum dritten follen auch je bie Gtabte / bie Da groß / reich und machtig fenn / billig nach Ruhm und Ehren trachten/baß fie in aller Belt mogen berühmet und befandt jenn/fonderlich megen folder Dinger die ben allen andern Bolckern ruhmens und lobens werth fenn / wie denn die Romer megen ihrer Capfe ferteit / Die Uthenienfer megen ihrer Befdichlichfeit/ Die Spartaner megen ihrer Friedfertigfeit/ Ruhm in allen Enden der Beit gehabt und erlanget. um / weil unfer Gradt Samburg fich auch burch Bones Gnad und reichen Geegen fur andern weit herfür gethan / und mit Der Beit / Gongebe nur gu Bluck und gutem Ausgang / unter Die machtigften Gradte in Teurschland wil gerechnet fenn / wie gehet es both bann immer gu/baf wir auch nicht Ruhm und Ehre ben unferm Wohlftande fuche mogen/ober auch ig Die Chre und ben Ruhm erhalten/ ben wir in loblicher Aufrichtung Diefes Gymnalii einmahl erlanget haben. Es merten aber ohne Zweiftel hie Diejenigen/ fo mehr von Mercurio als Der Minerva halten/einwenden und fagen: mas fan eine Schule oder Gymnalium die Stadt Samburg berühmt machen / es ist

ift genug daran/ baß wir einen ftattlichen Sandel haben/und Dadurch berühmet werden/ Daß Leute in weit abgelegenen Landern Die Stadt Samburg mehr fur ein Landt ale eine Stadt halten / Daß wir fonft groffe Dinge thun / Daran fan man fich wol genugen laffen: aber ben gebe ich jur Untwort / bas/ wan wir fonft nicht wollen Chre und Rubm fuchen in ben Dingen/ Die Gott gefallen/ Da fein Reich und Ehre befordert wird / fondern nur allein in dem / mas zu meltlicher Dract/ Reichtum/ 2Bolluft/ Sandel und Bemerbe gehoret/ unfer Ruhm nichtes beffer fen, als ber reichen machtigen Stadte Epri und Gicon/von welchen ein jeber benm Propheten Ef. im 23. und im Egech.im 26. felbft lefen fan/wie hoch fie megen ihres Rauffhandels beruhmet gemefen. Aber weil fie nach feinem antern Ruhm getrachtet / als nur reich und machtig ju fenny fo ift ihnen bas Prognosticon ben Dropheren geftellet /baß man bald fagen wurde:ift bas die froliche Chade/die fich ihres Alters ruhmete? 2Ber hatte Das gemeinet / daßes Epro der Rronen fo gehen folte / fo Doch ihre Raufleute Gurften find / und ihre Rramer Die herrlichften im Cande ? und daß find fie mit ihrem groffen Ungluck inne worden. Run/ &Det wende es mit uns jum Deften, und gebe uns beffere Gedans rten / ale benen ju Epro/ fo werben wir auch beffer Glud und Seegen haben. Go viel aber das Gymnafium belanger/fo ift es gewiß/daß es diefe Gtadt auch in den wenig Jahren / ba es geftanden/ nicht allein in Den nachften Ronigreichen und Gurftenthumen / fon-Dern auch in gang Europa hat befandt gemacht/nicht allein wegen der jungen Leute/fo in simmlicher Ungahl Dars Daraus auffemmen/und ju folden Mannern gewordenibie ben groffen Potentaten und madrigen Siddeen in Diensten ien Diensten fenn/fondern auch wegen der berühmten und begabten Euter die wie darimm gehabt und noch haben. Welches dann Gelehrten befand und ich gnugfam darthun und erweifen fonte / da es nicht ju weitlaufftig wurde / und fonft ander Bedencen batte.

明 - 日 - 日 - 日

1

đ

di.

11 12

世 田田 田田

Ì

N

1

Jum vierdten/ murbe auch infonderheit folde fcbleunige Werwuftung des Gymnalii, ben Stands-Perfonen Diefer Stadt/dem Chrwurdigen Minifterio, einen Ehrenveften Sochweisen Rathe / und Den Elteften ber Bemeine / Die in Beftellung ber Rirchen und Soulen mit ju rathe gezogen werben/nicht einen geringen Defpect und Berweiß bringen, als hatten fie ju allen Theilen ihrer Amte. Pfliche vergeffen/ Die Drediger mit Ermahnen und Auffehen die Regenten und alteften aber mit guter Anordnung und Beftel. lung nicht bas ihre gethan / fondern ein folchtoblich Berch unter ben Sanden vergeben laffen. wie hoch es Diefer Gradt Obrigfeit/und der loblichen Bemeine ju Ruhm und Ehr eine Zeitlang hero ange jogen / daß man nebenft dem aufffteigenden ftarcten Rauffhandel/gleichwol auch ein Huge auf Die Schule gehabt/und diefelbe auch mit Unrichtung des Gymnafii berbeffert/baßift/ nicht allein aus vielen Buchern/ Die in den nachften Jahren einem Sochweifen Rabte/ auch theils von vornehmen gelehrten Leuten dediciret und jugefchrieben / fondern auch aus vielen Schreiben / Die gwifchen den Gelahreen in Diefer Stadt / und andern berühmten Universiteten grweche

wechtelt / genugsahm zu ersehen. Sollen wir dann nun eben zu unser Zeit/und da es noch/ Gott sep Lob/ mit uns in glücklichen Wolfande ist / den Schimpff auf uns laden / das wir untergeben lassen / was mit Ruhm und Ehre gestiffter ist.

Ils Die berühmte Univerlitet Bittenberg/ Anno 1 702. von dem loblichen Chur . gurften Friderico Sapiente fundiret , hat man ihme ju Chren in Der Academia fein effigiem aufgehenget/mit Diefer inscription: Fridericus inchoavit. Er bat Die hohe Schul angefangen / und ob wol ber folgende Elector Johannes nichts fonderliches mehr Dargu thates fondern fie in ihrem Stande bleiben ließ, ward ihm boch gleichwol fein Bilonif gefeget / und Darben gefdrieben: Confervavit, er hat fie erhalten. gefiel dem loblichen Chur-Burften Johanni Friderico fo mol / Dafer Die Academiam mit fattlichen Einfunffien begnadete / Darum ichrieb man umer fein Bildniß: Dotavit, er hat fie reichlich begabet. Bie fie bann auch folgendes dem Mauricio nachgefcbrieben : Inftauravit,er hat fie bon neuen aufgeholf Und folder Ruhm ift ben ben loblichen Chur-Rurften blieben/biß auf Den heutigen Tag. nun &Det/ wir maren auch alfo gefinnet/ fo murben wir une ben folden Chriftlichen Stifftungen mol an-Ders erzeigen / und nicht ltrfach geben / bag man ben Worfahren ruhmlich nachfchriebe: Fundarunt, fie habens gestiffet. Uns aber jur Goanbe: Devasta runt, fie habens vermuftet.

Sum funffcen/ift auch ein Unftand/ Dabon fehr ubel muß geredet werden / haß wir berühmte und ge

lebrte Leute / fo theile m fremden Landen in anfelinti. chen Diensten und Beftallungen gefeffen / theile fich aubor um Dieje Statt mit ihren getreuen Dienften in lang-gepflogener fchwerer Schularbeit wol verdienet gemacht / theils auch als Patrioten fich ju diefem ih. rem Daterlande groffe Bunft und Beforderung verfeben/gu den professionibus des Gymnasii beruffen und beftellet/ jego aber, da fie fich noch faum eingerich. tet / und nun erft bermeinet mas gutes auszurichten/ fo fcleunig binmeg ftoffen, Die Befoldung ohne einige Urfache und relignation entziehen / und dermaffen mit ihnen fahren/baß fie es nicht gnung beflagen fone nen. Golde inhumanitet mag ja feinem Belehre ten ben Academien und Schulen jemahl wiederfahe ren fenn/und hat ein jeder ju gedencten/mas uns Diefe ehrliche Leute nachfagen werden / mann fie nun pon und meggetrieben fenn. Dem Francisco Ximenio. Der Die Academiam Complutensem gestifftet/mirb ruhmlich nachgeschrieben : Quod professoribus fuis non tantum prandium, fed etiam Coenam pararit , daßer feinen Profefforen nicht allein bas Mittagmahl / fondern Die Abendmablgeit bereitet. Das ift/er habe fie nicht eine Zeitlang wol unterhalten/ fondern bif in den Cod mit ruhmlichen ftipendiis verfeben / und nach ihrem Tobe ihren Witmen und Rindern Unterhaltung geben. Bon une aber wird man fagen/ daß wir taum unfern bas Jentaculum oter Bruheftuck gegeben haben.

Jum fechften folten uns ja auch billig die Exempla anderer vernehmer und machtiger Gradte bewegen, daß wir etwas mehr als eine gemeine Rinder : und Schufen : Schule hie haben und erhalten modien. Dann mann Strafburg/Nurnberg/Mugs fourg/ Dankig/ Bremen/ Stettin/ und fast Die meis fien Reichs und Handels Stadte in Teurschland und Dolland/Academien und Gymnafia flifften und unterhalten/mas ift boch immermehr/das uns an foldem loblichen Berd behindern fan / ja wer fan wol eine einige beständige Urfache anzeigen / warum wir ein Berchoak nun fcon geftiffret, eben wieder abfchafe fen muffen. Denn Dasjenige/ mas fonft vom gemeis nen Manne gur Urfache eingewandt wird / foll bald bernach beantwortet werben. Go wir uns nun fonft in andern Dingen nach den groffen / reichen und machtigen Statten richten/ warum mogen wir bann auch in rubmlicher Beftellung der Rirchen und Schu len auf fie nicht feben? DODtt/ eroffne bu une bie Qugen/ daß wir erfennen fonnen Die Beit / Darinnen wir in Gnaden heimgefucher werden.

Mankan auch zum siebenden und letzten nicht sagen / was für Leute aus unserm Gymnasio nech ausstenen könten/ die der allmächtige GOT ben Käpfer. Königen/ Fürsten/ Graffen und mächtigen Stabten liesse zu hohen Nemtern und Unsehen kommen / da auf allen Fall denn man nicht lagen kan eine Person mit ihrer Favor und Gunst gegen die Stadt Handungs als darinn sie erzogen in studies prosecitet und sonsten benefierig genossen webr Aus und Wortheil in hochwichtigen Consultationidus könte schaffen als das Gymnasium in vielen Jahrenzu unterhalten nicht kosten wochen. Denn was ein gweter Freund/ der bep hohen Potentaten in Autorität ist.

ift/ausrichen fan/ das ist allen Berständigen/ und sonderlich denen/ die sich in schweren Legation Sachen an groffe Herren beiben gebrauchen lasten wohl bekandt/ darum spendiren heutiges Lages die hohen Porentaten groß Geld daraust / daßse in andern Ronigreichen und Landern Leute haben/ die ihnen zugesthan und gewogen sepn. Dievon könte ich merckliche Exempla aus Politischen Historien seben/ wann ich, mich der Weitlauffigseit gebrauchen wolte. Uber Sapienti sat dictum, wer ein wenig discretion hats verstehets am besten.

3

## III. Rationes Oeconomica.

D viel nun den gemeinen bürgerlichen Sauß fand belanger, hat man auch in Betracheung beffelben Urfach genug, das Gymnalium zu erhalten.

Dann zum ersten ist ja der Bürgerschafft insgemein damit so viel gedienet / daß ein jeder seine Rinder allhie nahe für der Thüre zu den studiis halten und
so weit bringen lassen fan daßsie bereit und tüchtig
sein / wenn se auf die Universitäten kommen/alsoser
zur Facultät zu schreiten/und dassenige stuzunehmen/
davon sie sich hernach gedencken zu ernehren/oder soust
zu ihrem Ruhm und Besten zu studiren/ da soust
zu ihrem Ruhm und Besten zu studiren/ da soust
zu ihrem Ruhm und Besten zu studiren/ da soust
zu ihrem Ruhm und Besten zu studiren/ da soust
zu ihrem Ruhm und Besten zu studiren/ da soust
zu studien/ die aus den schlicht werden/ sich in studio
Philosophiæ & lingvarum lange müssen dassen/
zen/ und zu Zeiten gar darinn siecken bleiben / daß sie
ihr Lebenlang in Facultäten nicht tüchtig sortsommen
Db 2 fön-

können / und gehen gleichwohl den Ettern groffe und schwere Untosten darauff / wenn sie also auf den Universitäten gehalten werden / die mangar wohl besparten fan / wenn die Anaben in Philosophia & lingvis wohl informiret (ppn. So ist mancher ehrlicher Mann/ der des Vermögens nicht ist / daß er seine Kinder auf Universitäten balten kan deme sehr viel damit gediener daß sie im Gymnaso so weit server bedienen / daß sie in Kirchen und Schulen Nemer bedienen / und ihr Vrodt erwerben können. Darum/ wann die Reichen und Wohlten demes der dienen / und ihr Vrodt erwerben können. Darum/ wann die Reichen und Wohlte weit sollen demes der die einmahl hören / die würden ohne Zweissel ans der steden.

3um andern ift es auch mit dem Gymnalio ein nuglich Ding fur gute arme Befellen / fie fenn fremd oder einheimisch/ wann fie Unvermogens hale ber fich auf ben Universitaten nicht halten tonnen/baß fie allhie ehrlicher Leute Rinder inflituiren / und ihre eigene ftudia fo meit bringen tonnen / baffie entmet Der gar auf Die Universitäten nicht gieben dur ffen/obet auch ja in furger Beit Das Thre allda verrichten/want fie fein geschickt bintommen. Auf Diefen Duten folte ja sonderlich mit dem Gymnasio gefehen werdent benn wir wollen ja ben Ruhm und Nahmen baben/ Daß ber armen Rinder ben uns mohl geruchet merde/ barum auch ja bas Banfen-Sauf als ein allgemein Rinder-Dofpital / mit groffen Untoften geftifftet und unterhalten wird/dargu fo viel gehoret/ daß man wohl bren Gymnalia bavon anrichten fonte. ich nicht fage, das Werch zu tabeln,oder zu improbiren/

ren/ weiles an fich ruhmlich und Chrifflich ift / fone bern bag man billich in ten Chriftlichen Werden ter Barmherhigfeit und Wohlthatigfeit gegen Die 21re men gebührliche Discretion gebrauche, und nicht an einem Orte ber Urmuth auffhelffe / am andern Orte aber Diefelben / Die eben fo mol unfere Dulffe bedurf. fen/ verfchmachten und verderben laffen. ich einen jeden felbft richten, ob nicht an einem armen fcommen Schuler, der fcon einen guten Unfang feis nes Studirens gemacht/ ju dem man gute Doffnung haben fan / baß er ein nublicher Mann in Rirchen/ Schulen oder Beltstande werben fan / viel mehr ges tegen fen, ale an einem Banfen-Rinde, Das offe in ber Unjucht gezeuget und hingeworffen / davon man noch nicht weiß / wie es fich anlaffen mochte. Chriftlich Werd ift es frenlich/ibag es auffgenommen and verforger werde. Aber die allein reichlich und wohl zu verforgen/ und andere/ zu den man fchon ges wife Doffnung haben fant unterdeffen verlaffentund bie Sand abziehen/ bas ift nicht ruhmlich und Chriffe Darum/ wenn man bon und fagen wird/ wit . lich. haben ein fattlich Dapfen-Sauf geftifftet / und das gegen bas Gymnalium, Damit ben armen Ctubeni ten gedienet / ju Grunde gehen laffen / fo wird unfer Ruhm nicht fein fenn : Denn Diß foll man thun, und ienes nicht laffen/wie fcon gubor gefagt.

Jum dritten wird es sich auch gewiß und wars hafftig befinden/ daß nach Abschaffung des Gymnafil ein ehrlicher Mann ben seinen Kintern keinen tüchtigen und geschicken Pzchagogum in der particular-Schule wird haben können/ sonderlich wo der Rinder ingenia gut / und fie etwas zeitig forttome men fenn. Denn wer feine fundamenta in linguis und artibus Logicis nur ein wenig gefaffet / Der wil fich heutiges Tages in fcblechten particular. Cou. len nicht aufhalten / fondern ziehet auf Univerlitaten/ ober in Die Gradtel Da man Gymnafia und Pædago. gia hat / Da sie in Philosophicis fonnen fortfems men / Daß alfo zu Diefer Zeit in fcblechten particular Schulen gat felten ein gelehrer Gefell gefunden wird/ und werdens die wissen / die unser Schulen Zustand gesehen/ in den nächsten Jahren / ehe das Gymnasi-um gestifftet / was es allhie für Gelegenheit gehabt: nich/daß es an den præceptoribus allegeit mangeltes fondern daß es mit der Audirenden Jugend jego viel anders als für 20. 30. und mehr Jahren beschaffen/ da sie biß in die vier/ fünff/ sechs und zwangig Jahr in particular Schulen jugebracht / und fo viel foum erlanget / ale unfere Rinder / Die 10. oder 1 2. Stahr alt fent. Deshalben weil fie Die puerilia und ihre fundamenta fo viel ehe faffen / eilen fie auch heutiges Tages fo viel ehe zu hohen Schulen. Wann ich nun junge Rnaben habe/ ven 9. oder 10. Jahren/ Die ihre Latinam und Græcam Grammaticam gelernet/ und in elegantiis Latinæ & Græcæ linguæ fernet follen unterrichtet werden / wie ich derfelben etlich in der Schulen fenne / und wenn die Schule ein wenig beffer mit Ordinantz verfehen/ berfelben fich / ob Det wil/viel finden follen/woher fol man den Pædagogum nehmen / Der fie tonne tuchtig informiren. 3ch meiß gewiß / wir werden fie bie bernach nicht baben. Denn masjego noch tuchtiges ba ift Das ift um Der

Dee Hoffnung willen da/ daß es wil ins Gymnasium befördert fenn. Goll man aber die Studiolos von den Universitäten hieber förderen / oder fonst ein jeder folde Præceptores zu Hauß halten/ die ihre eigene Berren fenn/ die werden uns erstlich lehren erfennen/was wir am Gymnasio gehabt haben/und dann zu spät munschen / daß wirs möchten wieder haben:

Der Ausgang wirds beweifen.

ń

17 18

11

j

1

d

gl

由前日四十十日

Le fcbidet fich auch zum vierdten mit ben Pædagogis und discipulen gang und gar nicht/ baß fie in einer Claffe benfammen figen / daß der fleine discipul Dieselben Lectiones bore und lerne / Die Der Pædagogus horer : benn ba glaubet es ber Rnabe nicht/baß fein Schuler mehr fone und weifer fen als er felbft: Er hat feine Scheu und Burcht fur ihm fonderlich wenns ju Beiten bem Pædagogo in Der repetition und responsion, oder in den exercitiis Styli mangelt / daß ber Præceptor ju corrigiren und ju Araffen hat / Darüber verleuret der Pædagogus alle feinen refpect ben ben Rnaben / und will feine Urbeit nidet fo mol nuten und bauen / ale mann er ein menig hoher hinan ift/ bag bie amulation ben ben Rnaben fan raum und fatt haben. Darum es biefer Urfach halber febr fein ift/daß man eine hohere Claffem oder Gymnalium habe/darinn die geldideften pædagogi thre Lectiones horen fonten.

Jum funften verursachet anch bas Gymnafium einen sonderlichen Spfferlund amulation in der gangen particular-Schulen/ daß die Knaben in den Classibus ein sonderlichluge haben auf bas Gymnalium, wenn sie sehen/ daß die Studiosi Darinn ein wenig beffer gehalten merben / alein der Schulen/ Daß fie Darinnen hohere Lectiones haben/difputiren und declamiren , bas animiret mannich Deroifd Ingenium, bases mit Enffer ftudiret, und auch fo meit/ je eher je lieber fort fenn wil / und ift noch eins fo fleifig als es fonft mare/ wie ich Dann offt Die Rna. ben felbit habe boren fragen : lieber, wie lang muß ich noch haben / ehe ich auch ins Gymnafium fomme? menn bas Gymnasium nun hinmeg ift / und prima Claffis den hochften grad bat / fo bermeinen unfere Sohnlein fie fenn gelahrt genug / und habens weit genug gebracht / baruber fie ju faulen Befellen wer-Den/die fich nicht groß mehr befummern/daß fie mehr wiffen wollen. Denn fie bilden fich bald ein/ale haben fie Die Grammaticam, Dialecticam, und mas fonft Da gerrieben wird / an den Schuhen gerriffen / baes Boch noch wol feilet. Bann aber alle Jahr Die beften hinausgenommen/und ins Gymnalium transferiret werden, fo haben fie Urfach fich felbften zu befleiffigen/ und andern nachzueilen.

Jum sechsten und legten könte das Gymnasium gar wol als angeodoner und angerichtet werdent daß die Bürgerschafft der groffen Beschwerdung mit unterhalten und speisen der Pædagogen ber ihren Kindernziu groffem Theil emtediget wurde, und doch bessen Fillen Feise und des speisenstellt der Anschlung einer Communicet oder gemeinen ichtenzeiches fürnehmlich durch Intiduung einer Loaff ein jeder Pædagogus im Gymnasio zu Sische gienge / und bezahlere sein Detr nur ein lidersiches, etwa ein March Whisigh die Woche für ihm.

G.

Z

d

ij

đ 9

1

1 il

ij \$

ó

al al

11

1

des leicht zu thun mare/da fonft die Speifung der Befellen vielmahl in der Kaufleute und Burger Saufer groffe Befchwehrung hat. Die übrigen Unfoften/ wolten wir ob & Det wil wol zu finden wiffen / wann nur ben dem Magiftrat und Burgerfchafft fo guter Bille Dargu mare / als ben benen im Ministerio. Wie bann ichon anfehnliche Pofte auf ber Bahn gemefen/die dahin hatten follen legiret werden/wenn es bargu mare veranlaffet morden. Und das gebe que gleich ein ichon Mittel jur Bucht und Disciplin, daß man einem jeden nach feinem Berbrechen/mit der exclusion a mensa, ober Entziehung ber Mahlgeit ftraffen tonte / wie es in Universitaten / in andern Pædagogiis und Gymnasiis gehalten wird.

Das find Urfachen genug / Das Gymnalium ju erhalten/und nicht abjufchaffen / fur die fo noch einen Blutetrepffen übrig haben, ber geneiget ift mas heple fames und nugliches ju & Ottes Chren / und feiner Rirchen Erbauung ju beforderen. Welche aber gegen Rirchen und Schulen feindfelig und wiedrig gefinnet fenn/bie laffen fich boch nicht weifen/wenn man

ihnen fcon vielmehr fur predigte.

Ein loblider gurft des Reiche / hat einmahl Chriftlich und gurftlich gerebet : er molte lieber benbe Arme und Beine in einer Grunde gubrechen, ehe bet geringften Rirchen ober Schulen in feinem Lande eis nen Thaler werth Schaden gufugen. Aber unfere Schule Beinde find fo nicht gefinner. Doch febe man fich wohl fur es ift ein groffer und machtiger Patron/ Dem die Rirchen und Schulen jugehoren, wer ihm 2005

jumider rathfchlaget, Der wird nicht bleiben ohne Lohn

und Bergeltung.

Man will zwar wider das Gymnalium eins wenden / es fey nicht wohl gerathen / ob mans fcon Damit gut gemelnet. Es gebe Darinn freche ungehors fame und muthwillige Gefellen/ Die fich von Den Profelforen und ihren herren nicht wollen regieren laf fen/legen fich auf Spatierengeben/ Biersund Beinjechen/bringen Die Rinder nicht gu rechter Beit in und aus ber Schulen/2c. Stem: Das Gymnalium ver-Derbe Die andere Schule / den Burger-Rindern fen menig damit gedienet/ Derer werden nicht viel Darinn gefunden: Und mas dergleichen ift. Aber Dif find elende und ungereimte Urfachen / Das Gymnafium als ein loblich und nuglich Ding abzufchaffen. Denn mas für fich felbft gut ift / muß man um eines Dif brauche oder Mangels willen nicht auffheben / fone dern ben Difbrauch foll man wegnehmen / und ben Und fan ich nicht feben/ mo das Mångeln helffen. Gymnalium übel gerathen fen/ wenn barinnen gute Ordinantz gemacht/ und ben augenscheinlichen Defecten und Mangeln geholffen wurde / wie man gar wohl und leichtlich thun tan. Daß es aber fo groß fen Flor bif daher nicht gehabt/ bas hat an guter Un. ordnung gemangelt / und muffen wir nicht bem Gymnafio, fondern uns felbft Schuld geben. Mit ber Beit aber fommt es ju feiner Wollenfommenheit. 2118 Damburg erft exbauet / ift es im weiten fo eine groffe Stadt nicht gewesen / wie jego / wenn man fie aber bald in ihrem Anfange jerftoret, fo wore nimmermehr eine folche Gradt Darque geworden. Daf

Das auch unfere Gymnaliaften und Stu-Denten theils frech und muthwillig fenn/ und fich nicht erzeigen wie fie folten/bas ift nicht ohne. Aber Die fürnehmfte Schuld ift ben und/ daß wir feine Ordnung bif Daher jur Bucht und disciplin gemacht haben/ Da man doch weiß/ daß fein Regiment/ es fey befchaffen wie es wollesohne Bucht fonne erhalten werden. Bebe man den Præceptoribus vollfommene Machtibre Difcipulen ju ftraffen und ju regieren / wie man ihe nen bann eben fo mol fonte ben modum fürschreiben/ fo murde fiche bald andere fchicfen. Benn aber Der eine Præceptor erft uber Des discipuls Berbrechens Den andern foll erfuchen, Die Præceptores fammelich follens erft fur Die Berrn Scholarchen bringen/ und Die noch weiter ben dem gangen Magiftrat fich Rahts oder information erholen / Das find fo meitlauffrige Processe, daß die Præceptores lieber alles lenden und verfchmerken/ehe fie fich mit Der Beitlauffrigfeit Wenn bann bas die junge Befellen mer. cen / was tan ba fur Scheu und Gehorfam fenn: Da haben fie ja gu thun/mas ihnen felbit gelieber : und weißman / wie das alte dicterium heiffet: Omnes fumus deteriores licentia. Bie leicht mare es aber ju thun/daß man eine richtige Constitution und Dronung machete/ in allen Dingen/ ben den Profefforen und Discipulen, darnach fie fich simpliciter muften richten/ bas Die Studiofi ihre Stunden mode ten im Gymnafio gebührlich abwarten/ihre anbefohlene Rinder aus und ein führen ju rechter Zeit/und Des Spokirens in S. Johannis Rirchen und andern Ore then fic enthalten. Darju ift gar wol ju rabten! wenn

7

d

京田田のなど

1

wenn man aber alles laffet geben wie es gebet / mas wil man ben viel flagen. Es wird in der Particular chule eben fo/wo nicht arger werben/wann nicht barzu gethan wird.

Daß aber das Gymnasium die Schule verderbe / daß kan kein verständiger Mensch mit Warsbeit sagen. Sondern wie zwor gemeldet / so ist das Gymnasium eine Ursachdis sich noch etticke ernachken und geschiefter Knaben in der particular Schuse aushalten / um der Hoffnung willen / daß sie auch membra Gymnasii zu wetden gedenden. Und gibt das Gymnasium den anderu Knaben eine merckliche amulation, wie droben angezeiget/daß also warbafflig das Gymnasium der andern Schulen sehr dicht in und wird ein seder sehn / was aus der Schulen werden merden merde mithe in seder sehn / was aus der Schulen werden merden mithelmen das Gymnasium weg ist.

Es ift anch gant ungereimet/ daß man faget/den Burger Rindern fen mit dem Gymnasio nicht gedte net. Den wann es recht bestellet ist und die Bürget ihre Rinder darinnen behalten /warum ist ihnen nicht damit gedienet? sie können darinnen eben dasseligies studien und lernen / was sie auf Universiteten kudiren, ihre linguas, artes und Philosophiam belanigend: wann wir sie aber jung weg schicken an andre Detter / und wollen der Schulen nicht gebrauchen! die man für der Ehur hat wer kan darwieder? so können wir auch nicht allein für unsere Rinder Schulen halten / sondern sie missen sie unsere Runder sehn offen siehen offen stehen. Und wann andere Leute auch also sagen weiten / da Acadeinien und Schulen sehn fehn wo sollen dann unsere Rinder sehn wo sollen dann unsere Rinder bleiben? So bei bei den fehn won unsere Rinder sehn wo sollen dann unsere Rinder bei den von sollen dann unsere Rinder bleiben?

befindet fich allezeit und allenthalben allo/we Gymnafia, Universiteten und groffe Schulen stont daß die allerwenigsten darinnen Einheimischer sondern niehrentheils Fremde sepn "Daran ist nichts gelegen/und werden darum keine Schulen abgeschaffet.

Alfo kan ich nicht absehen/ wie man die allergestingste Ursach könte außtringen/ warum man die set berühmten Stadt mit Albschaffung des Gymnasii solden groffen Schimpff anthun solte/ daß wird verweiß und bose Nachrede ben allen Christverständigen Leuten und sonderlich den Belährten in gant Truschlandigen fand haben musten.

Wer Gott im himmel fürchtet / Kirchen und Schulen Freundt ift / und sonken Set und guten Vahmen lieb hat/der wied datzu rathen und helfent daß wir von dem reichen Segen Goues / und ber Spendirung so überaus groffer Unfosten zu andern weltlichen Dingent nur eiliche fleine Brosamleint die sonk wol mis Füllen getretent und unnauße verworffen werden dem Bern Ehristo gönnen nund an die fludirende Jugend wendentoder ja zum wenigsten daß wir Ehristo als mir betrifte lassen werdent werdent werdent werden werdent werdent werden werden werdent werden werden werdent werden werden

Tun GOtt der Allmächtige regiere den löblichen Magistrat und die Regenten dieser Dadot / arm den Eltesten der Gemeine/daß sei in Kirchen und Ochulen erhalten/stifften und befordern/ was zu gettlicher Ehre/Brbauung der Christichen Kirchen und zu gemeiner Wohlfahrt ersprisslich ist ausschafter ber bochste GErr/unsere Stadt und saug wiederum bauen/behüten und bewahten/und einen Gegen serner über uns anschütten möge/ihme sey Ehre und Danct in

Ewigfent Umen.

## VITA JODOCI EDZARDI GLANEI,

Ad Novam Michaelis ædem primi PASTORIS.

Atus est Tettenæ Frisiorum A. 1595. Dominica Judica. Patrem habuit Edzardum Ludolfi Middochium, Pastorem Tettensem, cujus majores ibinec non Middochæ jam ab antiquissimis temporibus sacris officiis suncti suerant: matrem vero Dorotheam son Slan / Jodoci Glanei, Pastoris quondam (a) Bremensis, postea vero Superintendentis Jeverani filiam... Quinto ætatisanno orbatus est Patre: quapro-

(a) De eo merentur adscribi Joannis Gryphiandri versus funebri in Lubbertum Glaneum Carmini inserti :

Qui post Lutheri fata novissima
Callem faluus indicavis,
Erudirique fust beate
Perbis Jehova dogmate congruo:
Sed mos Jodoci displicusis malis,
Fanaticorum ut urbe Brema
Pelleret innocuum tumultus,
Gen versianem manibus expulit,
Sibi invidens donum J. hova,
Posteriate luendum ab omus,
Eclestarum muniacredidie;
Plenus dierum qua expedivie
Plenus derum qua expedivie
Plenus derum qua expedivie
Plens dieclande (mex parenni,

pter Avus maternus educationis curam in le fuscepit. Cum vero & ille ad cœlestem vitam transiisset, recidit ea ad Joannem Glaserum vitricum, Ovelgunnæ olim Concionatorem aulicum, tunc autem Tettensem Pastorem, cujus paternum in seanimum multis in rebus abunde expertus eit. Ab eodem, factus adultior, postquam mediocres jam in studiis progressus fecerat, Cellas missus est, ubinon exiguo cum fru-Chu usque ad A. 1615. permansit. Longe lateque tune novi apud Hamburgenses Gymnasii fama percrebuerat: qua adductus nomen ei dare flagrantissime cupiit. Nevero Hamburgum prorsus ignotus adiret, literas ad Henricum Rumpium, Lingvarum Professorem, dedit. Dignatus adolescentem responso Rumpius est, nihil, quod ad studia ejus juvanda pertineret, à se intermissum iri pollicitus. Quod significans vitrico, facile potestatem Cellis abeundi impetravit, inprimis, cum Lubbertus Glaneus avunculus institutum hoc magnopere approbaret, & fe eum Rumpio amico suo veteri magis adhue commendaturum promitteret. Relatusin album Gymnasii, quamvis peregrinus non paucos fautores reperit, interalios Nicolaum Hardkopf, Ecclesie Nicolaitanz Pastorem, communem exterorum & sigillatim Frisiorum Patronum, & Ioannem Garmers, varia eruditione non minus quam familiæ amplitudine & mercatura florentem. Nec Princeps literarii agminis, uti

uti ab Henrico Vagetio ex vero (b) nominatur, Sebastianus à Bergen Consul aditum denegavit, patentem omnibus, qui Græcas literas & Poe-fin aliquanto majori studio, quam vulgo fieri solet, colerent. Ita cum magnis Viris in pretio effet, ex improviso calamitas quædam intervenit. Ædes enim, in quibus commorabatur, repentino casu ignis corripiebat, & simul museum, ac in eo librariam supellectilem, & Commentarios aliquos MSCtos. Neque tamen jactura ista fregit animum, sed magis inflammavit, ut eodem adhuc anno 1616, d. 6. Octobr. publicum diligentiæ specimen daret, habita sub præsidio Laurembergii Disputatione de Tattu, quam Gulielmo Ramshaulio, Comitis Oldenburgici per territorium Jeverense Quæstori, & Joanni Balichio eidem Comiti à Secretis, honoris & observantia causa inscripsit. Anno inse quente 1617. Witebergamtendebat, nihil meratus, quod proximo anno ardentissima febris plures studiosos ducentis, nec non Hutterum, Theologum celeberrimum abstulisset. enim annus ille toti Ecclesiæ Evangelicæ Jobelæus ob repurgata per Lutherum facra effet, ingenti iftius Academia deliderio ferebatur, in. quamagnus ille & divinitus excitatus Heros lalucarem doctrinam in clariffimam lucem reduxerat. Quin & ex literis Meisneriad Hardkopfium constabat, luem illam de savitia sua plurimum remilisse, ita ut propediem cessatura videretur.

<sup>(6)</sup> Carmine in nuptias Heinonis Vogleri.

retur. Itaque post sacrum Paschatis anniversarium se dabat itineri, cum multis aliis Gymnasii civibus, qui eandem Academiam sedem & magiftram studiorum certatim eligebant. In Philofophia Jacobum Martini & Balthafar. Meifnerum indefessa audivit industria : nam ad eam non minus quam ad Philologiam infita quadam animi propensione ferebatur: & præterea vitrici Glaseri accedebat auctoritas, qui in eam curam incumbere justerat, ur disciplinas Philo-Sophicas fibi familiariffimas redderet. Ad Theologiam Balduinum, Franzium, & Nicol. Hunnium, qui Huttero paulo ante successerat, Duces habuit: nec non memoratum modo Jac. Martini, tunc quidem Logica Professorem Publicum, attamen justu Electoris Theologiam privatim docentem. Sed vix dimidium annum. ibi exegerat, cum in gravislimum morbum in-Quamvis enim febris longe minus quam olim graffaretur, & à festo Paschatis usque ad finem anni nonnili triginta studiosos abriperet : adeo tamen fibi ab ea cavere non potuit, ut vita in prælentissimum adduceretur discrimen, quod fingulari DEI beneficio & diligenti cura. medici evasit. Ineunte Octobri mense irrue. ·bat in eum morbus, & per sex fere hebdomades vehementissime affligebat, deinde sanitati restitutum & ad libros reversum velut ex insidiis iterum adoriebatur ardentitlima febris & quotidiana facta vires ita exhauriebar, ut nihil spei Superesse videretur. Paulatim vero habere Ee

melius cœpit, & mense Decembri è malo isto penitus eluctatus est. Exacto propemodum bi-ennio animum ad eloquentiam sacram adjiciens, Franzium rogavit, utconcionandi copiam faceret. Sed is vultuad severitatem composito interrogabat: Bolt ihr previgen? was wolt ihr previgen? Cum modeste & reverenter respon-diste, se verbum DEI pro concesso divinitus modulo interpretaturum pro concione esse, Codi-cem sacrum in manus tradidit Franzius, & dicti cujusdam dissicilioris sensum ex visceribus Originalis Textus statim eruere, ac consectaria, quæ adædificationem auditorum pertinerent, derivare jussit. Quod cum promte expediteque secisset, placuit Franzio subjicienti: Nu ihr folt predigen. Quo iplo non parum excitatus fuit ad fontium sacrorum studium, quo jamantea mirifice delectabatur. Unde & Jacobus Martini in Disputatione de mediis interpretandi Scripturameum Respondentis officio fungi voluit. Exstatea Tomo I. Disputationum Theologicarum pag. 687. usque 741. Anno 1620. supremosin Philosophia honores petiit, ita graves ob causas volente Glasero, cujusauctoritati refragari minimepar erat: tributusque ipli primus locus fuit interXXXII, Candidatos. Decanatum tunc gerebat Joannes Avenarius, Eloquentiæ Professor. Mense Augusto Magdeburgum se contulit, deinde Oldenburgum profectus est, tandem Hamburgum rediit, que civitas altera velut patria. videbatur. A. 1624. Paftor constitutus est in. infu-

infula ad Billam: cui quidem officio non diu præfuit. Nam A. 1625. 31. Aug. moriebatur Joachimus à Vintelen, Pastor Neapolitanus, cui A. 1626. Successor dabatur Pastor Orphanotrophii Christianus Camerarius. Sed pancis post introductionem hebdomadibus, d. 22 Junii vitam. cum morte commutabat, ita ut Pastoratus Ecelesiæ Michaelitanæ iterum vacaret. Igitur Patroni Ecclesia Nicolaitana, ad quos Parœcia (e) Neapolitanæ sive Michaelitanæ cura eo tempore spectabat, oculos conjiciebant in Edzardum, eundemque 8. Sept. communibus calculis Pa-Rorem Michaelitanum delignabantatque eligebant. Litera Vocationis eadem adhuc die confignatæ, quibus majorem in modum rogabatur, ut auditoribus suis biduo post valediceret, & proxime sequente die Jovis per usitatam introduetionem officii novorum laborum initium faceret : Neapolitanam enim Ecclesiam affligi morbis, nec M. Camerarium modo ad cœlestem vitam translatum, fed & Diaconum M. Dreierum infirmo corpore laborare. Etsi vero morbis graffantibus facile à suscipionda provincia. deterreri poterat, agnovit tamen digitum DEI, & primo quoque tempore plenum periculi officium adiit, 21. Sept. à Nicolao Hardkopfio introductus. Nam quo minus id citius fieret, infulanorum ægerrime dimittentium amor obsta-

(c) Nomine hoc Parocciæ (Ritfpel Michaelis) appellatur à Patronis Ecclefiæ Nicolaitanæ, quamvis privilegta peculiaris Paracciæ tunc nondum adepta effet. bat. Quotidie invisendi agrotantes, Divinoque Verbo & Sacramento Cæna erigendi erant: sospes tamen & incolumis permansit, & firmas valetudine ususest, licet nec ipsa ejus familia immunis à contagio esset, & privigna Elisabetha Immunis a contagio enet, o privigna Elitabetta Vogleria A. 1628. 11. Aug. peste moreretur. Et eo quidem Anno 1628. in sola Neapoli 4200. obierunt. Istam vero jasturam confluxus hominum undique Hamburgum venientium tam abunde explevit, ut paucis annis elapsis majori quam olim, numero incolarum gauderet. Conciones in veteri ade Michaelitana apertis feneritis habebarum, cum pontemplum mode aleciones in veteri ade Michaeitana apertis refe-firis habebantur, cum non templum modo ple-pum effet auditorum, fed & magna multitudo in cœmeterio aufcultaret. Imo ne fic quidem omnibus de commodo loco profpici poterat, multique ad alias Ecclefias diebus Dominicis di-vini verbi audiendi gratia fe conferre cogeban-tur, quod hieme præfertim molestia non care-bat. Sæpe in ipfo divino cultu ob nimiam ho-minum fe invicem prementium conjam origminum se invicem prementium copiam oriebantur turbæ, non pauci à conventibus sacris prorsus abstinebant, aliis satis erat, dummodo ipsi concionibus interessent, pueris & aneillis domi relictis, nonnulli à Calvinianis, Pontisciis, Mennonistis in partes suas pertrahebantur. Dum Parentes & Heri in templo erant, juventus passim per plateas vagabatur, non minori quam olim ferocia, cum in Neapoli nulla adhuc facra ædes existeret. Percussit ea res Edzardi animum, monuitque illos, ad quos hæc curaper-

pertinebat, ut in commune consulerent, &ad novam spatiosioremque ædem SALVATORI Filio DEI Michaeli increato ædificandam accingerentur. Sanctum & necessarium institutum Magnificus Senatus Decreto approbavit, & ex amplissimoOrdine suo nonnullos constituit, qui procurandæ structuræ auctoritate & consilio præessent. Dominica Quasimodogeniti A. 1646. . 5. April. publica & solennis concio eam in rem ab Edzardo ex Hagg. I. v. 8. habita, & paulo post typis exscripta est. Anno 1649. d. 26. April. primus lapis à Bartholdo Mollero, J. U. Lic. Patriz Consule Ecclesia Michaelitana Patrono politus est, postquam à Pastore comma 12. Cap. LVIII. Esaix concione illustratum, devotaque ad DEUM preces fusæ fuerant. Exstat & hæc concio eodem anno in lucem edita. nova Basilica consecrata dedicataque est Anno 1661, d. 14. Martii. Ad aram sermonem Joannes Mullerus, S. Th. D. Paftor Petripus & Rev. Ministerii Senior, in suggestu vero conci-onem in Psal LXXXIV. habuit Edzardus, quam quidem publici juris non fecit, eo quod nulla necessitas editionem urgeret. Servet DEUS hanc Ædem usque ad novissimum diem, & Michaelitanam, quin & totam Hamburgensem. Ecclesiam benedictione quavis spirituali & temporali cumulet propter CHRISTUM.

A. 1664. peste denuo corripiebatur Hamburgum, inprimis in Neapolin irruente. Cumque eadem, qua olim, industria concreditarum fibi animarum curam quotidie ageret, non raro per medios mortuos ad ægrotantes accedens, nullum tamen inde damnum ad valetudinem eius redundavit. Evenit autem, ut ex suggestualiquando domum reversum, juvenis quidam, quem istud malum afflaverat, adiret, & nihil tale cogitantem ex improvilo hilce alloqueretur verbis : Domine laboro pefte. Eum divino verbo solatus est, uti par erat, & siquidem decumbere cogeretur, venturum, & venerandum S. Coenæ pignus porrecturum promilit. Sed cum abiillet, iplemet in peltem incidit, effica-cislimis autem remediis adhibitis intra triduum Divino beneficio ita convaluit, utægrotantes invilere & universis officii sui laboribus fungi postet. Ad matrimonium Anno 1624, adjecit animum, uxoremque duxit Barbaram Grave-lei, Heinonis Vogleri viduam, Consulis Sebastiani à Bergen exforore neptem, cum qua per 43, annos conjunctifime vixit. Exeatres liberos procreavit, Joannem Danielem in infantia demortuum, Esdram, & filiolam politquam lucem viderat, confestim exstinctam. Solus igitur Es-

dras superstes suit, e quo quatuor vidit nepotes,
Quemadmodum vero lumen aliis prælusendo consumitur, ita tandem saborum mole &
sendo consumitur, ita tandem saborum mole
sendo consumitur suitur saborum
sendo consumitur suitur saborum
sendo consumitur saborum
sendo consumitur

riffi.

riffima conjux decumbebat, juberet, & in ultimo " vitæ discrimine constitutam, sanctiffimæque ad fempiterna gaudia migrationi se pie præparantem facris alloquiis precibusque adjuvaret. Semetiplum svavissimis meditationibus è Rom, Capite VIII. recreavit, de quo etiam cum M. Jo A hanne Surlando facrum viaticii præbente copiofe collocutus eft. Dies emortualis eadem quæ natalisfuit, Dominica Judica, qua Anno 1595. uti fupra commemoratum, in hanc vitam ingreffus erat, Anno 1667. autem ad beata æternaque habitacula transiit, anno atatis LXXII, eum Michaelitanæ Ecclesiæ per XL annos præfuiffet.

**EPITAPHIUM** 

IN NOVA BASILICA MICHAELITANA politum ita fe habet. D. O. M. S.

Adm, Rev. & Clarissimus Vir, DOMINUS

## M.JODOCUS EDZARDI GLANEUS,

Auctor hujus templi & primus Pastor, Cum Ecclesiæ huic summa fide, dextraque dexteritate per XL, annos præfuisset, & raro exemplo per Spiritus Sancti gratiam, Turcam, Æthiopem, Judzos non paucos, multosque alios airfer, hic ante Altare cum fidis. Conjuge Barbara Graveleja resurrectionem exspectat. Ob. A.

Dn. 1667. 24. Mart. ætatis LXXII.

Parenti opt. mer. pol. filius Esdras Edzardus, S. Th. L.

Haggæum spectas & nostri temporis Esdram, Hic templi primus Pastor & Auctor erat.

Scripta edidit sequentia:

(1.) Mothmehr fur Die Rinder Saufte / melde Die Biedertauffer den Kindern mehren/den Dune Digen meiffelhafftig machen/ und eine gefahrlis che Biebertaufferen anrichten/ in 2. Theilen/ Darinnen unfere Beweißthume fur Die Rinders Sauffe mieder fie verthadiget / ihre aber berge. gen wiederlegt merben / mit einer ausführlichen Borrede von der gangen Biedertaufferifden Schwermeren aus ihren eigenen Bu dern verfaffer. In Berlegung Tobias Buntere mann Anno 1636. 8.

(2.) Reuer- Predigt/darinn gehandelt wird/ was von Denen/ in Diefer guten Stadt / unlangft ben Den offemahle entftandenen Beuers : Brunften gu halten/ und mas hinferner ju Abmendung beros felben in acht zu nehmen vonnothen fenigehalten am XX. Sontage nach Erinitat. über Dem Evangelifchen Spruch/ der Berr gunder ibre Stadt an/ in der Rirchen G. Michaelis/ und auf etlicher bufenfrigen Begehren in Druck ge-

geben. Anno 1637, ben Jacob Rebenlein. 4. grundlicher Bericht vom Urfprung der Strei. rigfeiten in Religion Gaden/ mifchen Den Lus therifchen und den Calviniften, und worauf Dies felben noch beruhen : alle der Evangelischen

Mar.

Warheiteliebenden Emfältigen jur grundlie den Radrichiungebem Beriafelerschen Sallolas ifte ungrundlichem Beriafe eines Rahmlofen Calviniften gerad entgegen gangen. Gedruckt ben Rebenlein/Anno 1643. 12.

(4.) Tempele Predigt HAGGAI, erflärer und wied derholet/die Christiche Gemeine in der Neuendoter Borladk/und andere Christiebender Here hen anzumahnen/ dem Herrn SALVATO-RI dasselbst sein Saukauen / gehalten am Sontag Qualimodogeniti Anno 1646. 5. Aprilis. Gebruckt ben Herrich Bernett. 4.

(5.) Demutige furge Erimierung der Einwohner Der Neuen Stadt an die gange Chriftliche Gesmeine der löblichen Stadt hamburg/umhulffe und milbe Handbietung dem Salvatori der Weltzu Ehren ein Hauß und Rirche datelbit zu bauen. Gedruckt ber Henrich Wernern 1647. 4.

(6.) Grundlegunge Predigt/ da der erste Stein gur Neuen Rirchen in der Neuen Stadt. Hams burg gelegt worden / welche dem groffen Nach- men des heiligen Schnedis/des die fehren und lebendigen Sohns Guttes zu Ehren foll gebauet und consecriret werden. Gehalten in der Alens, Michaelis Rirchen / mu 26. Tage Monate Aprilis Anno 1649. Gedruckt bep Heinrich Merners fel. Wine.

(7.) Geistliches Bad-Tuch/den neuen Wiederrauf, ferischen Tauchern/ welche nach Des falschiges Ee & name

nannen Pontani, und beifen Betmehrers des Mehrnings Lehre / an der Befrengung oder Begieffung in empfangener Tauffe nicht vergnüger eine Widertauffe in tieffen Grodmen oder Kifch- Eichen durch Ein- oder Untertaubung verhaben / jur Abtrochung / und andern Einfältigen zur Warnung / jugerichtet an den Keft Tagen der Dorpfaltigfeit und G. Johannis in zwo Predigen / gehalten in G. Michael Kirchen in Jamburg. Gedruckt A. 1651. beit Georg Papen. 12.

MSCTA etiam exitant multa Volumina Concionum, quibus totum Plalterium, Prophetam Zephaniam, Epistolam ad Romanos, aliosque facri Codicis libros illustravit.

Non ingratum existimavi suturum Lectori, si boc loco etiam breve elogium celebrrimi shii ESDRÆ ED-ZARDI ante biennium non sine rei Christiana detrimento extincti, ex Novorum litterariorum Hamburgi cum laude hactenuu publicatorum penu subjungerem, pracipue cum exteros, dottissimos illos quoque ac doctrina ejus 6 meritorum satis intelligentes, de genere tamen ac vite instituto illius paru edottos esse videam, adeo ut praclaru Historia sudaorum scriptor qua Gallice primum quin que Voluminibus atque inde Anglice non ita pridem in sucem editaes, eum tradiderit gente sudaum \* & postiminio adChristianam sidem conversum frateria.

Jacobus Basnage Hiff der Just lib. VII. c, 31. Tom. V. pag. 2020. Hamburg est la perise Fernsalem.

tribus (uis ad Messiam reducendis salutarem operam...) præstitisse.

Natus est Esdras Edzardus Hamburgi patre Jodoco Edzardi Glanco (qui ultimum Glanci cogno-men in Gratiam avi materni, ut supra dictum est, à quo educatus, hoc ita volente, quoad vixit, simul gessit; à silio deinceps, quod proavus de co ad posteros transmittendo nihil statuerat, omisfum ) Frisio Jeverno, novæ ædis Michaelitanæ primo Pastore; Matre vero Barbara Graveleja, anno 1629. 28. lunii die tunc in Dominicam IV. Trinitatis incidente circa horam septimam mantinam. Avum paternum habuit Edzardum Ludolphi Middochium, Pastorem Tettensem, cujus focer Esdræque nostri proavus fuit Jodocus Glane-w,Bremæ ad D. Anscharii Paster. Quo in officio Calvinianis invicto restitit animo, & ejecto jam per vim tum Senatu tum Ministerio Lutherano, per multos adhuc annos Evangelicam doctrinam non modo pro suggestu, sed & publicis cum Widebramo aliisque Calvinismi propugnatoribus colloquiis mascule asseruit. etiam ( uti B. Chemnitius in Epistola anno 1577. die Joh. Evangelistæ ad eum data commemorat ) Formule pia ac falutaris Concordia fub-

> Ony a un depuis un Rabbin savans nommé Ezdard, ou Estras, qui aiant embrasse le christianisme, à converts phiseurs de ses freres, eventment fore rare, Kidder Eveque de Baib & Wis demonstrat, part, 3; chap, uls. p. 473, assure qui il nes est peint fais un si grand nombre de conversion depuis le tems de miracle, qui Eith as en a sais à Hambourg.

feripfit, reliquis Bremensis Ecclesia Concionatoribus vel tergiver (antibus vel renuentibus; qua Confessionis sinceritas Cessissimo Duci Julio velementer probata suite, se facile inde intelligere posse, quis esset Ecclesia in illa urbe status, e. sque omnia ad reliquos Elestores & Principes relaturum esse dicenti. Nece sacra, quarn apud Bremenses gerebat, provincia discessit, sed universa, qua eveniebant, calamitates strenue pertulit, donec tandem a Calviniano Senatu officio pelleretur. Quod cum a Syndico de nunciatum esset, vocationem Hohenkirchensem ab Illustrissimo Comite Oldenburgensi oblatam suscepti, cujus justiu solenniter Brema arcessitus est, magna Lutheranorum civium certatim in lacrymas essus estenorum civium certatim in lacrymas essus essus essus essus essus estenorum civium certatim in lacrymas essus essus essus essus essus essus essus estenorum civium certatim in lacrymas essus essus

His majoribus prognatus Edzardus fuit, Cum vero tenerrima atate infignes alacris ingenii fignificationes, daret, fludiis dicatus, optimisque Praceptoribus traditus est, su bonis literis artibusque imbueretur. Anno atatis decimo tertio missus est in primam Classem Schola Johannea, cui tum praerat M. Daniel Arnoldus, Vir egregiis docendi donis & singulari Graca latinaque literatura peritia instructus. Biennio post translatus ad Gymnasium, Joachimum Jungium, Johannem Adolphum Tassium, & Henricum Vagetium, Viros Dorschei judicio eminenter celebres, in omnibus Phi-

Philosophiæ partibus magna industria audivit. Anno 1647. Lipsiam ad Hulsemannum se contulit, qui ipsum non modo in ades recepit, sed & amicitia, qua ei cum Jodoco Edzardi Glanco intercedebat, hoc dedit, ut filii studia gubernare atque moderari dignaretur. Anno 1648. Wittebergam profectus est ad Jacobum Martini, Theologum grandavum, tam indefessa industriæ virum, ut in extremo senectutis gradu lecto affixus, crebris tamen prælectionibus disputationibusque studiosa juventuti plurimum prodesset. Nec exiguum inde fructum reportavit Noster, quod in Museo B. Lutheri, Johanne Eringio, Phil. & Med. Doctore Professoreque Publico, contúbernali uteretur. Anno 1649. Cygneam digredi placuit, ubi Zechendorfii & Daumii conversatione per dimidium annum gavisus est. Inde Lipsiam rediens Cafparis Barthii singularissimam benevolentiam fibi conciliavit, Gothamque profectus Salomonem Glassium salutavit. Insigni vero Germaniæ superioris parte perlustrata Tubingam concessit, ubi eum magno favore complexus est Thomas Lanfius, Confiliarius Wűrtenbergicus intimus. Anno 1650. Basileam adiit, Buxtorfii caula, ex cujus institutione eximium fructum in Rabbinicis & Talmudicis studiis reportavit. In ulteriorem Helvetiam excurrens Buxtorfii commendationem plurimum ponderis habuisse expertus est, maxima passim comitate & alicubi publicis etiam honoribus exceptus. Svevia

& Rhætia ac Alfatia superiori peragratis anno 1651. Argentoratum venit, ubi ultra biennium fuitin convictu Dorschei. EoRostochium vocato anno 1653. in Academiam Giffensem se contulit, prius tamen præcipuis Germaniæsu-perioris urbibus, VIma, Augusta Vindelicorum Monachio Bavarorum, Norimberga, Altdorfio, Herbipoli, luftratis, Giffæ perbiennium Feu-erbornii & Haberkornii collegiis præcipue in-terfuit. Anno 1655. [atisfacturus honoratiffiterrint. Anno 1055, latisfacturus nonoratiin-morum parentum desiderio Hamburgum re-versus est, Academia Marpurgensi, Cassellis, Wolserbyto & Brunsuiga in reditu viss. Ne-quetamen diu in patria tunc commoratus est, led in sequente anno 1656. Rostochium teden-dit, Dorscheum, pristinum hospitem & Prace-ptorem salutaturus. Pomerania etiam viden. dældeliderio adductus Grypsvvaldiam adiit, & Abrahami Batti confvetudine per aliquod temporis spatium gavilus est. Inde reversus Rostochium,à Venerando Ordine Theologico solenni ritu renunciatus est Theolog. Licentiatus, postquam prid. Cal. Augusti de pracipuis doctrina Christiana capitibus adversus Iudaos & Photinianos publice disputaverat. Redux in patriam nemini operam suam in Fontibus sacris & Orientalibus linguis denegavit, sed omnibus & singulis ad eum accedentibus, inquilinis & exteris, prom-tissime addixit, nunquam salarium, sive didactron, vel expectans; vel oblatum accipiens. Quamvis etiam ad præcipuas in academiis aliisque illustribus locis dignitates & officia invita retur, ab iis tamen abstinuit, eo quod Hamburgensem urbem proposito suo ob multas gravesque causas commodiorem perspiceret. Nec in ipsa patria linguarum Orientalium Prosessionem ab inclytis Scholarchis ipsi destinatam, accipere voluit, sed ne eligeretur impedivit, commendato Lic. Eberhardo Anckelmanno, quem in Ebraicis, Rabbinicis & Talmudicis per multos annos instituerat. Animadvertebat enim, se in propagandis fontibus sacris & aliis eo pertinentibus literis longe majores successus habiturum, si nullo officio publico distringeretur. Nec Gymnasio patrio inde jactura metuenda erat, admoto isti provinciæ Anckelmanno, Viro in his studiis egregie versato. Præterea animabus ad Christum adducendis operam dedit, divinam in eo instituto benedictionem adeo sentiens, ut non modo permulti Pontificii, Calviniani, & Anabaptistæ erroribus suis nuncium mitterent, sed & Iudzi magno numero, una cum nonnullis Turcis & Æthiopibus, Christianam religionem amplecterentur. Experientia quoque deprehendit, falliffimum effe, quod vulgo existimari solet, plerosque Judæos sacris nostris imbutos deficere. Etsi enim mirum non est, eos qui in Hispania & aliis regionibus non verbo divino sed ferro & stammis ad Judaismum ejurandum adacti fuerunt, quamcunque apostasias occasionem certatim arripere: illi tamen qui ab Edzardo nostro ad religionem Christianam sacrarum

は 海 おけ 中間

literarum auftoritate & depromtis inde firmis imotisgjargumentis adducti funt, propemodum omnes in agnitaveritate constantes perstiter unt exceptis quibusdam, quorum tam exiguus numerus est, ut vix quadragesimam partem eorum constituant, qui in huncusque diem fidei Chriflianæ addictifunt, vel etiam pie & placide in Christo obdormiverunt. Imo tanta verbi divini efficacia est, ut nonnulli a Judæis seducti, vel etiam dolo & vi in alias regiones missi, nihilosecius reverli fint, & baptilmum fusceperint. ter eos præcipui cujusdam Rabbini filius Londi-nium,& inde in infulam Barbados deportatus a Indais fuit, ne Christo nomendaret. At elapfis pluribus annis, confecto plusquam 2000. milliarium itinere, Hamburgum rediit,& in religione Christiana institui petiit, ac tandem in Belgio apud Lutheranos sacro baptismi lavacro ablutus est. Alius, cum ultra triginta annos in salutari fide constanter perseverasset, tandem se-nectute & morbo ad extremam inopiam redactus se a Judæis pecunia corrumpi passus est, ut Amstelodamum tendens à Christiana religione descisceret, & liberos inscios nihilque tale metuentes ipsissimul traderet. Quod cum plu-rimumReverendo Vosso, Eclesiæ Lutheranæ Am-stelodamensis Pastori merititissimo signicasitum estet, rem ad magnificos ejus Reipublica Consules detulit, obtinuitque, ut liberi ad Judaismum per vim adacti restituerentur libertati, å

& Hamburgum remitterentur. Eorum parens vero postea ultro & sua sponte Hamburgum rediit, & amarissimis lacrymis ad exemplum Petri apostasiam suam deploravit, nec multo post in feria invocatione DEI Patris, Filii & Spiritus S. diem beate obiit. Reperti etiam inter converfos Judzos funt, qui alios Christo lucri facerent, & publicis in Ecclesia, nec non in Republica. officiis admoverentur. Utinam illi, quibus DEUS terrenas opes largiori cumulo concessit, ex eo, quod ipsis superest, Fisco conversorum, multitudine corum nunc prorsus serme exhausto, suppetias ferre digneneur, ne Proselyti à fratribus suis secundum carnem non modo deserti, sed & infensissimo odio habiti, fame & egestate tabescere cog antur! Certe multa anima adduci posfent ad Christum, benignitatem illam in ultima die coram fanttis Angelis & toto elettorum bominum choro fecundum Matth. XXV. 35. publice collaudaturum. Nam quod ad institutionem in Christiana Religione attinet, non subterfugiunt laborem superstites Filii, eo quidem in negotio, DEO ju-vante, ad exemplum Parentis sine ullo salario ac didactro perrecturi.

Matrimonium A. 1677. contraxit cum Angelica Lessa, Georgi Lessi, mercatoris Hamburgenfis, de Nova Æde Michaëlitana multis modis
egregie meriti, filia virgine. Erat ea neptis
Pancratii Pilgrimi, mercatoris Norimbergensis,
ex Carinthia oriundi, ob constantiam in religione Evangelica paterna hæreditate omnibusque bonis exuti, sed divinam providentiam &

opem maximopere experti. Cum enim in exilium tenderet, nescius quo se verteret, obviam ei in itinere factus est Thomas Nesemannus (qui itidem religionis causa patriam suam reliquerat) curru siliolam vehens, infantili ploratu ejulantem. Nesemanno, Pilgrimnm, ut carnaliquantulum portaret, roganti, adolescens libens obsequitur, statimque silersiiola. Redditaturun pompia depun ploratu miser. currui omnia denuo ploratu miscet: unde parens adolescentem sibi adhuc ignotum interrogat, num confidere fecum in curru, & fidelis in negotiatione famuli officium facere vellet, Pilgrimus divinam agnofcens providentiam, decretum, quo filii vel hæreditati parentum defunctorum, vel Evangelicæ religioni nuncium mittere justi erant, commemorat, & liberaliter se serviturum pollicetur. Cumque summa fide annos in ejus adibus Norimberga versatus est, donectandem, ipso consentiente, discederet, propria negotiationis inchoanda causa. Tum vero Nesemanno minus ex sententia res sucvero Nelemanno minus ex lententia res luccedere cœperunt: quapropter Pilgrimum aliquoties sollicitavit, ut negotiis suis iterum praesse. Negavit Pilgrimus id sibi nunc integrum
esse, tandem tamen se propriis rebus neglectis
rediturum promisit, si Elisabetham filiam virginem, quam olim in itinere plorantem gestaverat, nuptum sibi dare vellet. Annuit parens, &
quod habuit summum precium persolvit, collocata ei in matrimonium gnata, ex qua Pilgrimus

divina benedictione fuscepit filios novem, filiasque septem, & inter eas Amaliam, Angelicæ Leffiæ matrem, cui etiam auctor fuit, ut filiam Edzardo desponsaret. Cum ea nuptias celebravitanno jam commemorato 1657. d. 26. Jan. & suavissime per 31 annos convixit, decies fa-Peperit enim ei filios octo, ledoctus parens. cumPancratium, anno ætatis 43. ex hac morta litate evocatum; (de quo in Hamb. Novis Literariis Anno 1703. mense Iunio pag. 240. mentio facta eft ) Georgium Euczerem , Gr. L. & Hift. in Gymnasio Hamburgensi Prof. Publ. Johannem Esdram, Ecclesiæ Evangelicæ Londini in Anglia Pastorem; Nicolaum, Petrum, Davidem Ludolphum, in pueritia demortuos, Sebastianum, Log & Metaph. in Gymnasio Hamburgensi Prof. Publ. & h.t.Rectorem ; & Franciscum Eliezerem, tenerrima atate denatum; filias duas, Barbaram Elijabe. tham, & Amaliam, itidem in infantia defunctam. Efiliis superstitibus nepotes sex vidit, necnon tres neptes, e quibus duæ ante avum obierunt. Viduus factusest anno 1688 d. 9. Sept. carissima conjuge ad coelestem vitam translata.

ſi

Quod ad mortem beati Viri attinet, senex divino beneficio firmiori ferme valetudine, quam juvenis, gavisus est: ultimo tamen biennio aliquoties virium quandam imbecillitatem sensit, qua quidem paucis diebus evanescere solebat. At septemante obitum hebdomadibus non modo idem virium desedus rediit, sed & subinde augeri capit, præsertim, cum abstinetiones.

tia a cibo & somno paulatim accederet. que tamen a consuetis laboribus destitit, donec tandem 21. Decembr. decumbere cogeretur. Quemadmodum vero per omnem vitam verbo divino se beatæmorti præparaverat, ita tunc etiam noctu & interdiu esficacissimis Scripturæ dictis magis magisque ad maximum illud in æ-ternitatem iter seaccinxit. D. 30. Dec. à pluri-mum Reverendo Hieronymo Pasmanno, templi Michaelitani Archidiacono meritissimo, cœlesti viatico instruebatur, Eodemque præsente Filiis suis mandabat, ut suo & majorum exemplo, Augustanam Confessionem caterosque Libros Symbolicos, & veram sinceramque pietatem, adversus Pontificios, Calvinianos, Syncretistas & alios Fanaticos hypocritasque pro virili assererent, nec ulla calamitate vel persecutione se deterreri paterentur. Die eadem Proselytos, qui adhuc in Christiana Religione instituebantur, ad lectum adduci justit, graviterque admonuit, ut in vera fide per omnem vi-tam perseverarent, simul libero oculo (neque enim unquam conspicillis uti necesse ha-buit) dista quædam Veteris Testamenti in E-bræo Codice evolvens, quibus ad constanti-am excitatentur. Calendis Ianuarii circa meridiem in somnum incidit, qui initio ad vires reficiendas facturus videbatur: ingruente vespera vero enimadverti poterat, beatam imminere analylin, quam etiam terrio quadrante post auditam horam duodecimam consecutus eft, dum in Christo Redemptore suo placidissime & fine omni dolore interadstantium preces obdormivit, Vixit annos 79, menfes 6, dies 4.

#### IN FUNERE VENERANDI SENIS

## L ESDRÆ EDZARDI,

Theologi & communis per Germaniam Hebræarum Litterarum Doctoris meritiffimi.

Παραζηλωτέ, Catechetæ, nutritiique Iudæorum CHRISTO lucrandorum & feliciter adductorum,

Zelo, eruditione, industria, cura & fide incomparabilis,

OUI DEO ac SALVATORI SUO cui integra valetudine per vitam usus, alacriter ac religiose servierat.

Octogenario propior, lætus animam reddidit

ipfis Calendis Januarii A. O. R. MDCCVIII.

SCAZON editus à

70 ANNE ALBERTO FABRICIO. D.& Prof. Publ. in Gymnasio Hamb.

E DZARDE, nostræ lumen Urbis, & sæcli, Quem multa erat sas sæcla vivere anno-

Ergo anno oriente flebilis occidis nobis? Sic est: peracto te DEUS vocat cursu. Ita Sol quadrigis quando splendidis cœli Late patentem regiam peragravit

Cali-

## 1044 ELOGIUM ESDRÆ EDZARDI.

Radiis, calore, dulce recreans terras, Caliginolos hinc subit maris fluctus, Lumenque nobis subtrahit suum invitis Desideratum. At hand is interim exstinctus, Sed conditur, cras pulchrior rediturus. Nec TE meritorum fama, conditum quamvis, Nec Filiorum claritas, nec infignis Numerus clientum TE patietur exstingvi Quos erudisti, quos DEO reduxisti, Ouos liberali dextera nutrivisti. Sed majus utique pulchriusque TE lumen Manet in beatis mansionibus cœli, Lumen fideles, quod manere Doctores Promisit ipse Luminum Parens. Lumen Hoc gestiens videre, jam vale dicis Nobis. In hoc oriri lumine ut possis, Libenter occidis terris, novumque annum In civitate supera mavis ordiri, Ubi mille temet, mille gaudia exspectant. Salve perennis lucis hospes, ut pridem EDZARDE nostræ es lumen Urbis, & sæcli.

## SERIES

**EXCELLENTISS, DOCTORUM** 

## **PHYSICORUM**

## SUBPHYSICORUM HAMBURGENSIUM.

1423. M. Ioh. de Maesbomel.

1431. M. Ioh. Stabayen.

1467. M. Ioh. Rode. 1476. M. Albertus Goye.

1481. M. Iacobus.

1483. M. Joh. Landesberge.

1484. M. & D. Simon Roveleiger. 1490. M. & D. Lambertus Fryling.

1496. D. Lodovvicus de Pyno.

1498. D. Ioh. Florentz.

1518. M. Albertus Frederikes, dictus Henning de Groninghen.

1520. M. Stephanus.

1532. D. Thomas Segher. 1537. D. Michael Oelckavv.

1540. D. Ioh. Wolmer.

1546. D. Jacobus Bordingk, qui Anteverpia. huc venit.

1551. M. & Franciscus Rodevvolt. 1566. Joh. Boekelius, Phil, & Med. D.

1597. Nicol. Santmann, Phil. & Med. Doct.

+ 1621.

FF 4

1642.

#### 1046 SERIES PHYSICORUM HAMB.

1621. Joh. Ebeling, Phil. & Med. D. † 1658. 8. Jul.

1642. Paulus Marqv. Schlegel, Phil. & Med. D. † 1653.21. Febr. cum primam Anatomen publicam Hamburgi inflituisset, & cadaveris manu inter volvendum forte in ipsumimpingente, gravius fuisset conterritus.

1656. Christianus Bunck, Phil. & Med. Doct.

11659.

1678. Jo. Albertus Husvvedel, Phil. & Med. D. discessit in Sveciam suturus Regis potentissimi Archiater.

1659. Jo Garmers, Phil. & Med. D. + 1700. 1674. D. Christianus Langermann, + 1677.

1677. D. Io. Eberhard Kirchhof, † 1686.

1686. D. Joachimus Biester, Subphysicus, & ab A. 1700. Physicus.

1700. D. Georgius Dietericus Schultze, Subphysicus.

IACO-

# ACOBIREINECCIL, Pastoris Ecclesiæ ad S. Catharinæ,

# ORATIO

Pro Novo Gymnasio Hamburgensi, dicta 4. Non. Sept. A. 1612. cum Inspectionem ejus susciperet.

> SERIES RECTORUM ac PROFESSORUM Gymnasii Hamburg.



## JACOBI REÍNECCII ORATIO

In Hamburgensis Gymnasii Inspectionis
fusceptione 4. Non. Sept. Anno 1612.

Tsi, Reverendi, Magnifici, Ornatissimi, doctissimi Viri, domini, fratres, amici fautores plurimum colendi, & tu lectifsima adolescentum corona, etsi, inquam, multis in locis phrontisteria laudate fundata, confirmata, conservata tandem, proh dolor, partim præceptorum, ipsis qui præsident nec ea, quà jus est, fidelitate, ac dexteritate clavum tenent, incuria: qua equidem voce hic neminem vulnero: cum istius vitii vestigia alibi passim impressa esse, animadvertamus: partim hæreticorum, quorum hodie genus non rarescit, quique acres, parati, audaces, callidi, vigilantes, ventofa sterilium disputationum jactantia sublati, & per inane circumvoluti, religionem eam, in qua divinæ veritatis est calor, accolor arcent, frangunt, dislipant, fallacia, ad scopulos afflicta, atque allisa turpe & triste faciunt naufragium. atque jacturam: Tamen in quibusdam terrarum oris DEUS, qua est clementia ac providentia, Muſa.

#### ORATIO JACOBI REINECCII.

1049

Musarum officinas atque palæstras ab omni periculo sartas, tectas tuetur: sæpe etiam efficit, ut iis mustum accessionis fiat:interdum novas quoque scholas aperit: & quidem per eos, penes quos rerum summa est: quosque melior lex imbuit, ac purior lux distinxit.

Quemadmodum itaque illi, qui committunt, ut scholæ collabantur, merito reprehendendi sunt, culpæque notâ inurendi: Sic è contrario ii, qui cum connituntur, tum consequintur, utifta recto stent talo, in luce, oculis, ore funt vel maximi. Etenim dignitatem diligensi ter scrutamur? Ecquid doctrinarum templis dignius? Solertissimi quidem poetæ ingeniosè, atque artificiose fingunt, ac pingunt, Prometheum illum celeberrimum in cœlum alcendiffe,& ibi divinum ignem soffuratum, inque terras detulisse, & eo mortales, qui densa caligine circumfuli, colultratos atque illuminatos esse: & e inde scholas enaras utilissimas.\* Quamquama vero in hujus fabulæ involucris mysterii latet plurimum: id tamen, quod nostræjam rei attemperandum est, in eo non deprehenditur. Nosenim, qui in mollissimo veræ Ecclesiæ gremio ac complexu cubamus, atque quiescimus, probè callemus, scholas non à Iove, quem populi rectorem, parentemque gentes appellitant:nonabApolline, \*\* per quem carmina nervis concordare, iidem ajunt: non à Minerva. quæ

Natal. Com. lib. 4. Myth. cap. 6.

<sup>\*\*</sup> Natal. Com. lib. 4. Myth, cap. 5.

quæ olivam dulcissimæ pacis signum, ac tesseram, quo eximiis artibus opera dari posset tutius, atque quietius, invenisse perhibetur: non à Pallade, à qua domum excogitatam, in quapubes ingenua ingenuis literis impertiretur, honestisque moribus perpoliretur, scribunt ii, quorum codicillos aliquando manibus terere, lectione frequentare, in sinu circumserre, volupeest, & salubre: sed ab eo, à quo omnia, per quem omnia, in quo omnia, quique solus veri DEI nomine censendus est, originem traxisse luam. Hinc viri, quos magno divini numinis afflatu percussos suisse, credimus, Gymnasia constituerunt, aluerunt, amplificarunt, propagarunt. Quos, nisi essent conspicui, & ego rem paucis perstringere meditarer, è veris annalibus accitos in pulverem, ac solem producere possem. At vero ipsos nunc latere patior, quo ad alia excurrere mihi integrum sit velocius, etiams non selicius: posteaquam infantem meam esse orationem mihi fateri necesse est. meam elle orationem mini tateri necetie ett. Veruntamen, quod res est, dicendum est: licet jejunè, aridè, exiliter, concisè, minutè. Nam utilitatem quoque subtiliter rimamur? Ecquid disciplinarum domiciliis utilius? Ubi enim videmus virtutem doceri, ac discieam, quæ inhominum societate tuenda, tribuendo que sum cuique, & rerum contrastarum side versatur: quæ erga DEUM religio, erga parentes pietas, vulgo autem bonitas: quæque in rebus sides, in moderatione animadvertendi lenitas, amicitia.

in benevolentia nominatur? Annon in scholarum spaciis? Ubi virtus innotescit, atque inclarescit ista, quæ considerata periculorum susceptio, & laborum perpessio, cujus est liberalitas in usu pecunia? Annon in scholarum spaciis? Ubi virtus instillatur, imo infunditur, quæ illicitas obscænæ voluptatis illecebras moderatur, quæ insulsum frænat gustum, quæ iniqvum gubernat tactum, quæ custos est virtutum omnium, dedecus fugiens, laudemque maximè confequens? Annon in scholarum spaciis? Ubi denique virtus percipitur, quæ nihil temeritatis cafu, ac svasu molitur, atque machinatur, sed matura consultatione præmissa, sapienter rem adit, sustinet, perficit? Annon in scholarum. spaciis? Hiclingvæ: hicliteræ: hicartes, quæ tam in cognitione, quam in actione funt fitæ, avido imbibuntur animo: huc veniunt belluæ, & abeunt homines: accedunt rudes, & discedunt docti : affluunt inculti, & abitionem faciunt limati. Quod cum ita sit: in scholis animos ornari, ingenia expoliri, humanitatem excoli, vitam regi, mores emendari, nomen comparari sempiternum, dignitates, atque honores tradi, felicitatem denique suppeditari, fatendum Porro necessitatem accurate meditamur? ø eft. Ecquid tam necessarium, quam virtutum diverforia? Tollite, quaso, scholas: quid tandem. in urbe? in orbe quid? Num vigebit, ac virebit & Ecclesia, & Curia, & Oeconomia sine scholarum interventu? Affeverare non aufim, cum affiraffirmatio hæc à veritatis tramite & orbita sit devia. Etenim qui tandem aliquando Ecclesiæ Cathedram grandi cum fænore, ac fruge pre-merediscupit: is prius in scholis vivat oportet. Nam præter facrofanctam Theologiam lingvas quoque & Philosophiam avide arripiat, quo postea suo munere fungatur, atque adeo per-fungatur commodius. Quinetiam hac ætate, hac tempestate eorum, qui Christianæ ditionis gloriæ contraeunt, non est paucitas: quorum pennatas, atque venenatas fagittas quis profligabit, ac discutiet? Annon is, qui è scholis bene constitutis effusus? Quod cum Julianus, isque tyrannus crudelissimus, atque immanissimus intellexerit, multum operæ, curæ, industriæ, studii in claudendis Christianorum scholis locavit, atque consumpsit, ne prodirent, à cœlesti ve-ritate qui starent, e amque in sempiternam orbis terræ memoriam disseminarent. Adhæc unde sapiens, atque prudens Reipub. gubernatio! Annon à viris, qui literis non leviter tin-cti? Undeautem isti viri emergunt? Annon. ex optima institutione? Verum unde optima. institutio? Annon è nobilissimis atque illustrisfimis Gymnasiis? Illi namque viri, qui schola-rum limina calcarunt, & diligenter, constanterque calcarunt, deliberant cum Catone & Themistocle de moderatione civitatis: Illi disserunt cum Solone & Lycurgo de fanciendis legibus: Illi loquuntur cum Cicerone de frangendis An-

<sup>\*</sup> Socrat. lib. 3, cap. 16.

toniis, & Catilinarum conjurationibus dissipandis: Illi consulunt Casarem de totius administratione belli: Illi audiunt Hannibalem de strategemate militari. Quod cum Alphonso regi \* potentissimo notum esset, optimos esse dixit con-siliarios mortuos: puta libros: quippe è quibus fine metu ac gratia liceret discere ea, quæ ex ulu, & commodo imperii. Et ut Philippus Macedo Rex sapientissimus persensit, \*\* Athenas non tam viribus, aut velocitatibus, aut celeritate corporis, quam doctorum confilio, auctoritate, sententia suffulciri, atque muniri: decem oratores sevocari è cæteris, ac velut excerpi voluit, quo, iis emissis, atque amissis, Athenienses jugo subjiceret suo melius, ac maturius. Magnam itaque vim, magnumque monumentum in literis, & literatis ad conservandas bonisque cumulandas omnibus civitates politum esle, nemo, opinor, nisi hispidus, & bardus, ibit nega-Quid postea de re familiari dicam? quid? Annè bonus Oeconomus, ac paterfamilias mul-tum juvabitur doctorum hominum evolutione? Annon earum, quas laude condecoramus, artium beneficio in plurimarum utilitatum perceptionem provehitur? Quomodo aliquis ferocem equum domabit, nisi cognoverit ? quomodo navim reget, qui discipulus non fuerit? quomodo blandis digitis citharæ fides impellet, qui artem non hauserit? profecto id, quod hujus DC-

\*\* Plut, in Demofth.

<sup>\*</sup>Panorm, lib, 3. de rebus gestis Alphons.

negotii est, non amplius divinare, sed quasi manu tangere videmur. Redeo equidem in. memoriam alicujus fabula,\* quam enarrare, & enumerare, non erit inconveniens. Etenim in statuarii officinam irrepserat vulpecula, ac contemplando diversi generis, & variæ formæ effigies magnam voluptatem capiebat. Inter omnes tamen una muliebris corporis statua imprimis illam delectabat, ad quam & accessit, & sermonem instituit, & blandissimeallusit. Sed, statua immobili perfistente, vulpes indignata: quam formosa, inquit, facies cerebro caret! Nonne fabula isthæciis, quorum hæ suntædes, in quibus neque lautitiam, neque elegantiam desideramus, quique fortunas amplissimas; at scientia, ac sapientia parum possident, accommodari potes? Vestibus enim, adificiis, supellectile, eqvis, & samulis abundant: mente vero aque judicio tam exiguo sun, ut nee ipsi quenquam domi suz talem ferre queant. Atqui cur ita inopes, etiamsi appareant divites? Annon quia honestissimis doctrinarum studiis, & virtuti à primordio ætatis in scholis non fuerunt dediti: nec institutione, ac disciplina probitatem, & intelligentiam rerum funt adepti? O igitur uberrimum scholarum fructum! o felices, qui lunt haud repugnanter passi, se olim in album discipulorum referri! Jucunditatem denique sapienter contemplamur? Ecquid plus jucunditatis complectitur, quam sapientiæ empo-

<sup>\*</sup> Æsopus, Phædrus lib. 1. fab. 7.

poria? Prodeat sagacissimus ille cœlestium orbium non perscrutator medo, sed imitator etiam Syraculanus Archimedes:\* qui è studiis tantum voluptatis capiebat, ut nesciret patriæsuæ cladem, atque perniciem: immo & fuam necem ac ruinam: etiamfi in ipfo vitæ periculo & ar-ticulo hæreret. O admirationem vel maximam! oftuporem fummum! o bonarum artium fvavitatem plènissimam! Cui Philosophus fuit adeo tenaciter affixus, ut urbis calamitatem, militum atrocitatem, morientium complorationes, concivium dolores, & gemitus, amicorum fletus & luctus, cadentium tectorum fragorem, armorum clangorem, suum denique interitum, & internecionem ne sentiret. En igitur Lycei majestatem! En utilitatem! En necessitatem! En voluptatem! Quod cum ita sit: corum, qui Gymnaliorum rationem habent, curamque nectunt, vigebit memoria multos in annos, multis testata expressague factorum monumentis. Quæ omnia ac singula posteaquam Magnificus noster Senatus, ac præfulgida civium Corona zquissima animi lance ponderârit, atque librarit : summe conati sunt, ut hæc Hamburg. Schola alium indueret vestitum, in melius mutata. Licet enim ista laude sua non caruerit ha-Genus: non tamen fuit ea, quæ non augenda, locupletandaque: cum in hujus vitæ spacio, atque curriculo nihil tam perfectum fit, quod non optat effe perfectius, ut dixit ille, qui benè dixit. Gg

<sup>\*</sup> Valerius lib. 8. cap. 7.

Qua igitur re iis, quibus jus est, rationum pon-deribus, ac momentis examinata, sedulo laboraium est, ut Gymnasii nostri amplitudo, claritas, existimatio esset maxima. Atque istud nofræ, nostræ, inquam, Hamb. Urbis mænia non modo postularunt, sed quoque efflagitarunt, Annon enim hanc civitatem nostram Germa-Annon enim hanc civitatem nostram Germanas appellitare Venetias licet? Quippe quanon gloria saltem & splendore nominis sui, verum admiratione etiam populum, gentem, nationem tam immanem atque barbaram, quam disciplinis & artibus præcultam & decoratam complevit: & hoc pacto immortalem sibi famam longe lateque confecit. Hæc namque urbs emporium nostræ est Germaniæ nobilissimum, atque celeberrimum: hæc cella penuaria est ditissima, atque plenissima, è qua homines, pagos, oppida, civitates, regiones pasci, sustenari, saginari videmus: hæc multarum est terrarum substissimum: hæc classimum, quæ insigniteroneratæ, & ornatæ veloci, ac selici aura advolant, est receptaculum. Certe si Hamburgum è cæ est receptaculum. Certe si Hamburgum è cœlo lapfum fuisser: an pedem, ac sedem figere potuisser commodius? Non credo. Quid enim hic deeft, quod adesse debet, sive illud nostrum fit, sive peregrinum, velad utilitates, vel ad vo-luptates mortalium explendas ex transmarinis etiam regionibus delatum? Cum igitur tanta commoditas, tantaque opportunitas, quamne-mo, etiamli magnum ipli ingenii flumen, ma-gna dicendi aut (cribendivis, magnaque copia-

it, ea, qua par est, dignitate enarret, & exornet, nuic urbi nobiliffima, florentiffima, ac potenissima divinitus obtigerit: sapientissime decreum est tandem, ut utraque apud nos mercatu-a floreret. Nec immerito. Etenim fluunt huc vendentes, & ementes; cur non quoque accurrerent docentes ac discentes? Illi fiunt ditiores: cur hi non evaderent doctiores? Illi petunt a nobismerces: cur hi non exciperent artunt a nobis merces: cur hi non exciperent artes? Est urbs nostra mercatus opum, rerumque
transmarinarum: cur simul non esse emporium scientiarum optimarumque disciplinarum?
Agedum: quod multorum hactenus in votis suit, & optatis, jam demum in via est latissima.,
mox, mox progressurum lætissime. Necillud
non majestastantum & dignitas nostræ urbis celeberrimæ, sed ejus quoque commoditas, atque
utilitas expetiit. Ecquis est, cui dubitare inmentem venit? Cum enim nostrum cælumelementissimum, saluberrimumque; cum hic
locus rerum omnium copia ubertateque afflulocus rerum omnium copia ubertateque affluentissimus: cum nostra civitas pacis, otii, justitizque amantissima: cum in alienigenas pere-grinosque homines officiossisma: qui amabo, adolescentes, atque juvenes huc non venient, & transibunt? Annon ingenuarum artium sapien-tizque amatores sunt cupidi Hamburgi mores, ritus, consvetudines, humanitatem, cultumque, vitæ cognoscendi? Annon parentes suos ad nos filios ablegabunt, ut intra nostræ ur bis mænia-vivant: literas discant: varias nationes, que hic Gg 2 ver.

versantur, atque commorantur, videant? El quidem tanta studiosorum multitudine nostracivitate aucta: qui non ditabuntur opisices: locupletabuntur cives: amplificabuntur communes thesauri? pecuniæ, quas domo afferentabundantes, locupletesque adolescentes, quasq; a parentibus missas, aut ab argentario numeratas accipient, insumentur omnes in victu parando, vestibusque emendis : &,ut sangvis,per omnes commeabunt, fundenturque corpus ci-vitatis. Verum hæcutilitas licet non parvalit, & contemnenda: minor tamen ea non est, quam nunc nudabo, nec in auribus modove-firis, sed in oculis quoque omnium desigama. Etenim nobilissimo atque storentissimo apud nos Gymnasio aperto: Cives parentes Hamburnos Gymnau o aperto: Cives parentes Hamburgenfes tam divites, quam pauperes inde commodi, & emolumenti plurimum deportabunt. Namfilios suos tam cito, ut hactenus factum, non ablegabunt: sed per longiorem temporis slexum, ac sluxum secum detinebune: nec à præsentibus præsentes fallentur: ipsi suorum rationem habebunt, inspectoresque erunt, ne arra vitiorum fuligine obsuscentur: neque corpori periorum succepti; overand modum alibis pori periculum creent: quemadmodum alibi, proh dolor, multi fauciantur, qui à suis remoti non studiis, sed vittis inhiant: non de gratia re-ferenda, sed de injuria ulciscenda cogitant: non de colendis artibus, sed de faciendis cædibus cogitationes suscipiunt : pecuniis, quæ alioquin in peregrinas regiones ad bonas artes capesiendas mit-

mitti solent, non emungentur: thesaurus à largis non decoquetur: quem alias multi, apud peregrinos dum funt, alea, commessationibus, aliisque illecebris turpibus dilapidant. Quinetiam multi hic funt adolescentes, præclarum, docile, ac versatile nacti ingenium: qui se domi tra-dent literarum cognitioni earum, quas soris pro-pter domesticæ samiliarisque rei tenuitatem di-scere non possunt. Tandem Hamburgenses studiosi minori cum parentum sumptu, & majori eum studiorum fructu, simul etiam cum matu-riori judicii cultu in Academiis virides Musarum hortos excolere queunt. Annon questus per-fpicitur uberrimus? Annon istud lucrum in filios: à filiis in parentes: à parentibus in rem familiarem: à re familiari denique in totius civitatis compagem manabit? Quæ cum ita se ha-beant: tota urbs nostra Magistratum nostrum. nobilissimum, atque cives ornatissimos monu-it, ac movit, ut hic Gymnasium curarent fundandum. En fundabitur. Quapropter omnium corum, qui cum nostro sunt imperio: quique tam consilio, quam auxilio huic scholastico operi, ac corpori præesse, ac prodesse grava-ti non sunt, memoriam excipiet, ac tuebitur immortalitas. Obeatos vos Dominos! o faustos vos Patronos! vestræ laudes celebrabuntur: & illæ quidem non nostris folum, sed aliarum quoque gentium literis, atque lingvis: neque ulla unquamæras de vestra gloria conticescet. Jam porro adea, quæ objici posse videntur, excurro. Etenim Gg 3

Etenim obloquetur aliquis, & num, inquiet, consultum sit, ut Hamburgi, quodest emporium, variis nationibus, ac populis plenum, atque consertum, aperiatur Gymnasium? Cur non? Nummercatura externa internam tollit? Annon utraque uno eodemque in loco junctim ex-ercebitur? An apud nos Musarum templum, optimarum artium officina, bonarum literarum palæstra, disciplinarum domicilium, virtutum diversorium, fapientiz emporium esse non potest propter negotiationes? Annostra urbs non fit nobilium ingeniorum cultrix, & altrix, pro-pterea, quod fit multarum rerum, quibus humanus ordo, humana conditio, humanum genus indiget, mercatura? Numibi non sint docentes, ubi vendentes? Num à nobis discedant discentes, quia accelerent ementes? Num ex urbe nostra expellendæ sint liberales doctrinæ, cum intromittendæ fint merces transmarinæ? Num hic nemo evadat doctior, posteaquam homo fiat ditior? Civitas nostra excipiat negotiofos. Ergo non admittat studiosos? Hamburgum sit affluens negotiatoribus: sed ne etiam sit vacua sapientibus: quibus cur turpe bellum indicamus? cur istos apud nos non patiamur? Addo & hoc. Nobile est Hamburgum, cum ibi vigeat mercatura: nobilius erit, quando hic etiam florebit bonarum artium cultura. est propter opes ac dotes egregias: illustrius deinde erit ob doctrinas, atque disciplinas ingenuas. Insigne est, quandoquidem mirabili aquarum

rum dorso, ac tergo ditissima adportantur na-ves: insignius postea erit, cum facultates diligentissimis adolescentum ingeniis avehantur At instabit quis: studia equidem magnifacio: sed vereor, ne peregrinorum juve-num adventu, licentiâque turbetur, infringa-turque diuturna pax civitatis, oriantur rixa, cædes etiam fiant. Oinanem ac vanum timorem, & metum! Annon justissimæ sanciri queunt leges, quarum habenis adolescentes ita compescantur, atque regantur, ne siat aberratio? Non-ne adsunt apud nos viri pietate, doctrina, virtute, gravitate, auctoritate eminentissimi, qui late, gravitate, aucuritate eminentumin, qui in pientiffima, atque prudentiffima cautione providebunt, ne ejuscemodi malorum diluvies in undet? porro quas cædes factas, quas rixas excitatas, quas denique iras incenfas audiviftis alibi locorum, in quibus Gymnasia instituta? Numquid, sistudia publicam pacem convellerent, civitates perturbarent, seditiones gignerent, lo-cum in bene constitutis civitatibus habuissen? Numquid ingenuæ artes, ingenuique artifices probati susceptique suissent? Quin contra pace literæ funt procreatæ: pace funt conservatæ: pace aluntur: pace augentur; bello autem & in discordiis non solum conticescunt, sed etiam obmutescunt, sive potius evanescunt. Qua-propter qui literas sequentur, quietas, non tur-bulentas artes sectantur: doctrina excellere. pulcrum putant, non armis: libros curant, non gladios: Minervam, non Martem colunt: ingenio gloriam quarunt, non manu: legendo, audiendo, meditando, scribendo, discendo, non pugnando, quo volunt, cupiuntque, perveniunt. Et fane licet interdum aliquid incommodi enasceretur: non tamen propter exiguum, & infrequentem abusum res ipsa, ejusque usus cum utilisimus, tum maxime necessarius ex hac urbe expellendus, exterminandus, ejiciendus esset. Quod si deberer sieri: qui tandem status esset. Quod si deberet sieri: qui tandem status apud nos tolerari posset? Annon quilibet suis nonnunquam scatet incommodis? Num properea arcere, frangere, dissipareistum, fases? Quid plura? Illi, qui clavum tenent, sua assiduitate, consilio, auctoritate, diligentia perficient, ut istis, qua formidini sunt, ac terrori, malis occurratur, ne hic serpendo, ac rependo perniciem nobis invehant. Novissime, ut huic orationi sinem imponam ultimum. Deo opt. max. gratias agimus tantas, quantas mens nostra concipere potest: quod utilem, atque laudabilem bonorum patronorum conatum secundârit ac secundârit hactenus. Videte: fructus jameztatin soicis: jam, jam, credite mihi, messis estis servicio se su su tanta se su ta tatinspicis: jam, jam, creditemihi, messis erit fertilis, non sterilis. Proinde elementissimo, rettiis, non iteriis. Proince ciementiiimo, ac potentifiimo Jehova fumus fupplices, ut quod inchoatum est, negotium ad exitum perveniat exoptatistimum. Praterea universo, atque singulos, qui huicnovi Gymnassi institutioni operam navaruntsuam, depradicamus, nec non eum, cujus à nutu, ac voluntate pendent omnia, precamur, utipse laborem, quo sidelissimi par ero-

troni se fatigarunt & fatigabunt deinceps, remetroni fe fatigarunt & fatigabunt deinceps, temetiatur, atque remuneretur largissime. Adhæc
Senatum nostrum Magnisicum, & Munisicum;
tum cives ornatissimos, atque liberalissimosoramus studiosissime, sumptibus ne parcant, nec
vigiliis, ut scholasticum hoc corpus, atque opus
primo quoque tempore erigatur, erectum teneatur, tentum consirmetur, consirmatum ampliscetur: præfertim cum, quæ in istud agendæ
sunt, impensæ haud desiciant. Nostræenim,
DEI gratia, civitati præstantissimæ, cujus sama
omnes terrarum sines, atque terminos jam pridem laudate pervasit, fortunæ sunt amplissimæ;
de quibus tantum cur non oluat, ac fluat, quande quibus tantum cur non pluat, ac fluat, quan-tum huic Gymnasio celeberrimo adjudicandum atque deputandum? Num communis ille the-faurus ob istas jacturam faciet? Quis, ut asseve-ret, percelletur? Annon Jehova ditissimus id, quod ipsius gloria velificatur, pensabit plenissime? Quis, ut neget, impelletur? Certe corum, qui, polteaquam cita & scholarum, & Ecclesiarum carbasa promoverunt, ditari sunt cœpti, non est raritas: quos, nisi orationis filum este abrumpendum, ob lumina sisterem. Sed cur hæc disputo? Non profecto, quod de vestra vo-Iuntate propensa in hanc rem quicquam mihi dubium soboriatur: quippe, qui jam pridem.
cognovi, vobis omnibus hoc nobilissimum, atque laudatiffimum Gymnafium admodum cor-di effe ac curæ: led ut vos tum laude profequar digniffima, tum alacriter currentes appellem., & curlum effe optimum, atque jultiffimum, o-Gg 5

stendam: ac propterea sine mora & cunctatione urgendum, quo meta tangatur, & appre-hendatur maturius. Hinc vester splendor: hinc vestra gloria: hinc vestrum decus. Qui enim dies, quæ temporis vetustas, qui denique ca-sus hanc meritorum vestrorum magnitudinem oblivione obruet, extingvetque? Quodcumita sit: spes nos obtentat, eaque haud sallax, fore, ut opinione celerius Gymnasium, quod multi exorarunt, proemineat. Quod enim. optimo apud nos ordine non compositum est, ac digeftum? Annon Ecclefia crefeit: Respublica virefeit: Oeconomia augefeit? Quomodo igitur fehola cujuscunque ordinis feminarium posthaberi deberet, & negligi? Diligentifima quidam his contrati fificia quidam his contrati fificia tissima quidem hic cogitatio suscipitur paupe-rum, ut liberaliteralantur: orphanorum, ut cumulate nutriantur, ingenueque erudiantur: exulum, ut unde vivant, suppetat: peregrino-rum, ut & eorum nostra urbs sigalumna, & alrum, ut & eorum nostra urbs sit alumna, & altrix: qua itaque conscientia possemus nostrorum liberorum oblivisci? An ignoti notis, peregrini civibus, alienigenæ domesticis anteponendi? Non speramus: sed potius sirmiter
nobis persvasum habemus nostrum ex templo
Gymnassum iri apertum, atque adaptatum, ut
nostro voto appellari, salutari, beari queate
Catterum me tam classium, quam lectionum,
impectorem, directorem, moderatorem dari
intelligo. Arduasane provincia! Quæ cur non
alii imposita, atque demandata? Sunt enim in
hoc venerabili numero, qui aptiores, & magis
idoidonei fuissent isti honori, & oneri: quam ego omnium minimus, Attamen ego sevocatus è cæteris, ac velut excerptus in hunc pulverem inseror, atque intrudor: etiamsi istius multitudinem, & magnitudinem effugere, & declinarealiquoties cupida, atque avida mihi mens fu-erit: id quod Domini spectabiles, qui ob inspectionem me appellatum venerunt, testatum faciunt, atque relinquunt. Quia vero aliter fieri haud potuit, quam ut paterer iltam in me devolvi molestiam: acquieseo vestræ volunta-ti, indubia spenisus, ac sisus suturum, ut divinis viribus toris, ac lacertis vestitus atque ami-Etus, quod mei muneris est, non langvide, non indiligenter obeam. Polliceor itaque & pro-fiteor vobis meam industriam, studium, ingenium: si quid mea prasentia, & sapientia, quam licet in meexiguam este, non ignorem, præ-stare potuero: non committam, mez ullo modo partes ut desiderentur, atque requirantur. Et quoniam absque ope divina omnis læva au-fpicatio est: ad te converto me: O Jesu Chri-STE! Doctor, inspector, director, moderator optime! Tu mihi hancinspira mentem, ut di-

gnus inspectore, dignus scholastico cœtu, dignus tota sim civitate,

## VOTUM.

Artibus ingenuis nofirum clarare Lycaum CHRISTE velu: promat dein tibi grata: rata, Ampliter ut doceant, difcant: ô lumme Magyfer! Larguer affundas mobile Elamen; Amen,

ORI.



## ORIGINES GYMNASII HAMBURGENSIS.

Um in publico S. P. Q. H. conventu A. MDCXI. 7.Id. Nov. decreta effet reformatio Schole Job. & Gymnasii novi Institutio, ut Petrus Lambecius p. 66. Oratt. annotavit, pracedentem Orationem Jac. Reineccius A. MDCXII. 4. Non. Sept, babuit in Lectorio sive Auditorio templi Cathedralis, at que deinde in eodem Auditorio pralegit Epistolam S Pauli Apostoli ad Galaeas, facto initio ab codem Anni die IV. Dec. Gymnasium vero ipsum atá, adeo auditorium, Schola vicinum, in que ad presens usque tempus prelectiones publice a Professoribus Gymnasii habentur, solenniter inauguratum est die 12. Augusti A. MDCXIII, atque introducti Professores bini M. Henricus Rumpius & M. Jacobus Werembergius, quorum uterque Pastorem simul Ecelesia gessit ille ad S. Johannis, hic ad adem S. Maria Magdalene. Delecti quoque erant Matthias Woltherus, Phil. & Med. D. atque M. Martinus Willichius, Jacobi Reineccii, qui Inspector Gymnasii debebat esse & interim obierat in Paftoratu ad S. Catharine successor : fed cum illi munus accipere tergiversarentur, boc oblatum oft Petro Laurembergio, Phil. & Med. D. & Zachariæ Scheftero, Gymnasii Lauenburgensis Inspettori. : Inaugurationi tamen folos ex novis Professoribus interesse contigit Rumpium ac Werembergium, toto

Ampliffimo Senatu, Rev. Ministerio, Doctoribu, Licentiatis & Duodecim viris (ne aliam frequentiam in pra-(enci memorem) actum bunc, qui mane post nonam auditam capit prasentia sua condecorantibus. coConfultum maxime Prajes, VINCENTIUS MOLLE-RUS, J. U. L. decretam à Patribus institutionem Gymnasii declaravit, Syndicumque THEODORUM RA-DEMINUM, J. U. D. jussie plura bac super re verba de cathedra superiore facere, deinde duos illos quos dixi Rumpium Werenbergiumque adducere, ac felicibus auspiciis munus Professoris imposterum fideliter ab illis obeundum folenni ritu committere. Hinc Rumpius primum, deinde Werenbergius Orationem Inaugumlem dizie , acque toti actui plaufus & congratulationes colophonem imposuerunt. Cives Gymnasii matricula jam circitee bis millenos numerat, atque in his non paucos praclaros in omni doctrina genere, infignesque, five in\_ patria five extra banc civitatem fumma dignitate. Viros.

#### INSPECTORES GYMNASII.

M. Jacobus Reineccius, Pastor ad S. Catharinæ,
A. 1612, 1613.

M. Jacobis Fabricius, Pastor ad S. Jacobi, A. 1614.

D. Petrus Laurembergius, & M. Henricus Rumpius, junctim, A. 1616, usque ad mensem Jul. 1620.

### RECTORES.

M. Zacharias Schefterus, ab A. 1620, 13. Iul.

M. Hen-

M. Henricus Rumpius, vices Rectoris obivit A 1626. 1627.

To. Huswedelius, Hamb. ab A. 1627, 24. Maj. ad

prid, Cal. Mart. 1629.

Joach. Jungim, Med. D. Rector Gymnasii renunciatus est 19. Mart. 1629. Inspectorem. etiam se interdum vocat. Functus est illo munere usque ad A. 1657. 26. Aug.

Henricus Vagerius A. 1657. ad 1659.

Petrus Braun feu Brune A. 1659. 1660.

Petrus Lambecius à 12. Jan. 1660, usque ad menfem Marcium A. 1662. Vocat & hic fubinde le Inspectorem.

Petrus Brun, iterum ab Aprili A. 1662. ad Sept. 1662.

Ægidius Gutbier, SS. Theol. D. à Septembri A. 1663. ad 27. Sept. 1667.

Mich, Kirfteniu, Med. D. ab A. 1667, usque ad A. 1675. 10. Febr. quo tempore statutum est ut Rectura per vices à Professoribus annuatim obiretur.

## RECTORES ANNUL

. Idem Mich. Kirstenius, usque ad A. 1676. Sabbat. post Pascha.

A. 1676. Rudolphus Capellus, SS. Th. D.

1677, Vincentius Placcius, J. U. L.

1678. Eberhardus Anckelmann, SS, Th. L.

1679. Henricus Siverus. 1680, Jo. Vagetius.

1681, Dan, Butnerus, J. U. L.

A. 1682. D. Rudolpuus Capellus.

1683. L. Vincentius Placeius.

1684. L. Eberhardus Anckelmann.

1685. Henr. Siverus.

1686. Jo. Vagetius.

1687. L. Dan. Butnerus.

1688. Georg. Elieser Edzardi.

1689. L. Vincentius Placcius.

1690. L. Eberhardus Anckelmann.

1691. Henr. Siverus, eoque defuncto Pro-Rector L. Vincentius Placcius.

1692. L. Dan, Butnerus.

1693. Georgius Elieser Edzardi.

1694. Gerhardus Meier, SS. Th. L.

1695. L. Vincentius Placcius.

1696. L. Eberhardus Anckelmann.

1697. Georg. Eliefer Edzardi.

1698. L. Gerh. Meier, eoque 21. Oct. Quedlinburgum ad Superintendentis munus digreffo, ProRector Vincentius Placcius, cujus & ipfius partes 6. April. 1690. defuncti usque ad festum Paschatos Georg. Elieser Edzardi, tanquam Collegii Senior obivit.

1600. Balthafar Menzerus.

1700. Jo. Mullerus. Philof. & Med. D.

1701. Sebastianus Edzardus.

1702. Jo. Albertus Fabricius, SS. Th. D. 1703. L. Eberhardus Anckelmann, eoque r.

Nov. defuncto Georg. Eliefer Edzardi.

1704, Georgius Elieser Edzardi,

A.1705.

A. 1705. Balthafar Menzer.

1706.D. Jo. Mullerus. 1707.Sebastianus Edzardi.

1708. D. Jo. Albertus Fabricius.

1709. Jo. Fridericus Wincklerus.

Post M. Jacobum Reineccium A. 1613. 28. Jun. 2tatis 42. ut supra p. 877. dictum est, denarum, Inlpector Gymnafii ab Ampliffimo Senatu delectus Anno 1614. est M. Jacobin Fabrieius, Pastor ad S. Jacobi, & utroque munere functus usque ad A. 1616. quo vocatus Got-torpium est a Duce Serenissimo Holsatiæ Friderico. Hinc in Catalogo Lectionum men-fe Octobri edito hæc de illo occurrunt : De operis vero & lectionibus quibus imposterum diligentia illius & labores forent locandi, non est, quod polliceri Gymnasio buic aut Studiosis quicquam possit. DEUSenim qui bomines nos quasi alea calculos babet, collocat ubi vult, alium buc alium alii inferio loco, etiam illum ad illustrissimum Slesvici & Holsatia Principem binc avocavit, ut utriusque Ducatus Ecclesia & piorum catui magno cum emolumento & salute prafit. Vide suprap. 883. seq.

M.Marcus Ivo, Lector Secundarius in templo Cathedrali, cujus supra p. 903. mentio facta est, comparet in Catalogis Lectionum Gymnasii, ab A. 1614. ad A. 1621. & ultimo quidem loco usque ad A. 1620. Deinde statim post Theologos, de quibus mox, Willichium & Slute-

rum

rum, vocans le SS. Theologiæ Ordinarium. Lectorem live Profesiorem & in æde Cathedrali Concionatorem. Successor Ivonis L. Gerbardus Gravius comparet in Catalogo utroque Anni 1640. primo loco collocatus. In aliis desideratur.

M. Martinus Willichius, Pastor S. Catharinæ & Rev.
Ministerii Senior, docuit in Gymnasio Theologica ut apparet ex Catalogis Anni 1621.

1612. Dixi de co p. 878.

M. Seperinus Sluterus, Pastor S. Jacobi, Theologica docuit in Gymnasio, ut docent Catalogi A. 1621-1625. Vide de eo si placet supra... D. 884.

Job. Fridericus Mayerus, SS. Theol. D. & Pastor ad S. Jacobi meritissimus, plures in Gymnafio habuit Lectiones Theologicas, & quæ typis exscriptæ sunt dissertationes, quæ alibi à me recensebuntur. Discessit Gryphisvvaldiam A. 1701. circa Michaelis festum, ut memini me monere p. 886.

# PROFESSORES PUBLICI IN GYMNASIO HAMBURGENSI.

M. Henrius Rumpius, Hamburgensis, Professor antea Hebr. & Græcæ lingvæ in Academia. Julia A. 1597. vocatus in Patriam ut adjungeretur M. Iohanni von Düten, Pastori S. Iohannis, & deinde electus Pastori ad S. Mariæ Magdalenæ, & 1613. 12. Martii Professor Gymnasii, introductus 12. Augusti. Hebræas, Græskh

casque litteras & Theologica prælegit. Nomen ejus obvium in Catalogis ab A. 1614. & A. 1621. adjungitur lectoribus Theologis. Obit A. 1626. 16. Aug. ætatis 65. De ejus vita & scriptis consulendus filius Marcus Rumpius, cujus scriptum Henningus Witte inseruit memoriis Theologorum p. 885.

M. Jacobus Werenbergius, Hamb. ex Diacono ad S. Petri ædem Paftor S. Mariæ Magd. & indeuna cum Rumpio Professor electus & introductus docuit in Gymnasio Logica & Metaphylica. † 1623. 29, lan. Scripta ejus quædam refert Henningus Witte in Diario Biographico. Doctrinam ejus acvirtutes singulari oratione celebravit Henricus Vagetius, quam volumini tertio harum memoriarum, inserere animus est.

Petrus Laurenbergius, Rostochiensis Phil. & Med. D. electus 1613. 3 August. Physica & Mathematica in Gymnasio docuit ab A. 1614. ad 1024. quo in patriam reversus est ad Professionem Poeseos ibi capessendam. † 1639.13.

M. Bernbardus Werenberg, Hamburgensis, Jacobi frater, hactenus Rector Scholæ Haderslebiens & antea Spandoviensis, A. 1613, 3. Aug. electus Professor Hamb. docuit in Gymnasio Logica, Historica, Ethica, Politica, Chronologica, Cosmographica, Geographica, † 1643. Cal. Jun. atatis LXVI.

M. 74.

M. Paulus Sperling, Eckendorffensis Holsatus, A. Rectura Scholæ Flensburgensis vocatus ad Recturam Scholæ Hamb. A. 1591. 9. Febr. & introductus 28. Junii ssimulque A. 1612. Professor Eloquentiæ constitutus, Rectoratu Scholæ sponte se A. 1619. abdicavit. † 1633. 13. Jun. ætat. 73.

M. Zacharias Schefter, Cygneus, Megalburgenfis, ex Gymnafio Saxonico Coburgenfi cujus directorem gessert, Gymnasii Hamburg, & Scholæ Classica Rector, electus 15. Februar. 1620, introductus 13. Iul. Docuit primo Ethica, deinde post Jac. Werenbergii obitum Logica quoque & Methaphysica, ac post Laurenbergii discessium Physica etiam atque Mathematica. † 1626, 5. Mart.

Jo. Huswedelius, Hamburgensis, è Conrectore, Hamburgensi, Rector Scholæ Senatoriæ & Professor Ethices in Academia Rostochiensi, atque inde Rector Gymnasii & ScholæHamb, electus A. 1627. introductus 24. Maj. habita oratione de Rectoris officio, quæ typis exteripta extat. Post anni spatium remigravit Rostochium, veteremque spartam ibi amplexus, † 22. Octobr. 1652. ætatis 75. Orationem, memoriæ ejus dicatam à Joh Christophoro Husvvedelio, habebis infra Volumine tertio.

Joachimus Jungius, Lubecensis, Phil. & Med. D. electus una cum Kleinio, Tassio, Vagetio (de quibus statim infra) ac Physica Professor, Gy-Hh 2

HID 2 mpal

mnassique & Scholæ Rector esse justus 19. Februar. 1629. introductus 19. Martii. cumjam in Academiis Helmstadiensi & Rostochiensi artem Medicam & Mathematicas disciplinas ante docusifiet. Rectura Scholæse abdicavit A. 1640.16. Iul. † 1657. 23. Sept. ætatis 70. De insignis hujus Philosophi vita, scriptis, inventis, testamento videnda Martini Fogelii commentatio, quæ ex auctiore editione Argent. 1658. 4. extat in tomo 2. Memor. Philosophorum Henningi Witte p. 261.

M. Jobannes Kleinius, Professor Oratoriæ cum.

Jungio electus, Rostochii substitit.

Job. Adolphus Taffius, Fordensis, electus Mathematum Professor 1629. 19. Febr. † 1639. 9.

Oct. De præclaro hoc viro infra.

Henricus Vagetius, Hamburgensis, cum munere Præceptoris in tertia classe Scholæ Johanneæ sponte se abdicasset, electus A. 1629. 19. Febr. Professor Antiquitatis & humanitatis, †1659.

4. Jun. De hoc infra,

M. Martinus Ludemann, Schæppenstetensis, Logicæ & Metaphysicæ Professor, electus eodem quo Vagetius, Tassius, Kleinius & Jungius tempore. Sed functionem in vicinia \* Ecclesiasticam nactus anno 1639. 21. Mart. Oratione publica Gymnasio valedixit, quam programmate typis exscripto intimavit Bernhardus Werenbergius. Ab eo tempore rationalem etiam disciplinam publice professus

In Infula veteri, Altenyverder.

est clarissimus Logicæ Hamburgentis scriptor Jungius.

Petrus Braun live Bruno, J. U. D. Philosophiæ PraChicæ Professor, formulæ Concordiæ subscri-

plit 3. Januar. 1652.

Petrus Lambeius, Hamburgensis, J. U. D. Profesor Historiarum, introductus est 13. Jan. 1662.
Deinde Rector Gymnasii inauguratus Idibus Jan. 1660. Discessii Hamburgo, Romana Ecclesse deinceps nomen daturus, ante Paschatos Festum A. 1662. atque per litteras deinde dimissionem ab Amplis. Senatu petiit & impetravit. † Vindobonæ ubi Præsectum Bibliothecæ Augustæ gessit, A. 1680. mense Mart. ætat. 52. De celeberrimi bujus & doctissimi Viri Vita & scriptis consulere juvat P. Bælii & Rev. D. Jo. Francisci Buddei Dictionarium Historicum, & C. V. Jo. Molleri introductionem in Historiam litterariam Chersones Gimbricæ p. 537. seq.

Egidius Gurbier, Weissenseet Thuringus, SS.Th. D. electus communibus suffragiis Professor Lingvæ Hebrææ & Orientalium 5, Ian. 1652, introductus 25, Januar, verba secit de lingvarum præsertim Orientalium necessitate & utilitate. † 17, Sept. 1667. ætatis 50. De hujus Viri, cui insignem illam Novi Testamenti Syriaci editionem Studiosi debent, vita & scriptis adeunda Rev. D. Georg. Henrici Gæziptis adeunda Rev. D. Georg. Henrici Gæziptis adeunda sev. D. Georg. Henrici Gæziptis adeunda Rev. D. Georg. Henrici Gæziptis adeunda

Mi-

#### 1076 PROF. PUBLINGYMNASIO HAMB.

Michael Kirstenius, Berona Silesius, Phil. & Med. D. electus Professor Mathematum 2, Nov-165 r. introductus 22. Nov. Sed loco Mathematicarum disciplinarum quæ 17.Febr. 1660. docendæ commissæ sunt Mullero, Physica & Poéticen deinceps profiteri cœpit. † 2. Martii 1678. æt. 18. De eximio hoc Viro infra.

Joannes Mullerus, Hamburgenfis, J. U D. Profesfor Mathematum electus est 17. Febr. 1660. introductus 15. Mart, differuit oratione inaugurali de scientiarum Mathematicarum. laudibus & in vita humana necessitate. †1671. 24. Maji. De digno hoc Jungii Taffiique discipulo infra, Volumine tertio,

Rudolphus Capellus, Hamburgensis, SS. Theol. D. electus Professor Oratoria & Humanitatis 17. Febr. 1660. introductus 3. April. orationem inauguralem habuit de boni Oratoris necessitate, † 1684. 20. April. De ejus vita & scriptis consules Rev. D. Georgii Henrici Gætzii, Antistitis Lubecensis Elogia Germanorum Theologorum A. 1708, editap, 180. seq.

MONU-

# MONUMENTA GYMNASII HAMBURGENSIS

INSTAURATI,
ANNO CHRISTI els 1se LXXV.

EOQUE NOMINE,

ET CONGRATULATIO.

A. C. M DC LXXV.

A. C. M DC LAAV.

SAPIENTIÆ AUCTORI,
INCLYTÆ REIPUBLICÆ,
EJUSQUE PRÆSIDIBUS,

MAGISTRATIBUS AMPLISSIMIS.

& inprimis
SCHOLARCHIS

ATHENÆI INSTAURATORIBUS, HONORIQUE HUJUS,

Ut &

CLARISSIMORUM VIRORUM,

PROFESSORUM NUPER ALLE-CTORUM COLLEGARUM ACCE-DENTIUM AMICISSIMORUM,

L. M. Q.

# MICHAEL KIRSTENIUS.

B. F.

A.C. cl. Isc LXXV. Incume,
Post antegressas Consultationes,
Legesque Renovatas,

DEO NOS RESPICIENTE, GYMNASIUM HAMBURGENSE INSTAURATUM EST,

Boni Publici Ecclesiæ, Reipublicæque Caussa.

Rempublicam regebant Consulari potestate summa MAGNIFICI, NOBILISSIMI, AMPLISSIMIA

VIRI,
D. NICOLAUS JARRIUS, J. U. L.

Conful Senior, & Præses, Cum Professores allegerentur novi:

D.JOHANNES SCHVLTIVS, J.U.L. Conful & Præfes,

cum introducerentur:
Ambo Custodes Salutis Publicæ
vigilantissimi.

Splendido Scholarcharum Collegio præfidebat NOBILISSIMUS PRUDENTISSIMUS4

D.THEODOR. MOLLERVS, J.U.L.

Senator, & Scholarcha primus, Rei Literariæ Vindex, Ecclesiæ præerat Antistes summus VENERABILIS PRÆCELLENSS. VIR

D. M. GOTHOFREDVS GESIVS, Pastor Ecclesiae D. Nicol, Reverendi Ministerii Senior. Vir antiqua virtute, & side.

Omnes Musagetæ cum cæteris spectatissimis Collegis,

Quos tantorum munerum auctores 'Mulæiplæ vetabunt mori.

D. XI. Januar. Menf. Juliani,

Allecti Constitutique sunt Professors IV,

NOBIL. CLARIS. DOCTISSIMIQ.

VIRI.

MARTIN. FOGELIVS, Ph. & M. D. Logicæ & Metaphylicæ,

VINCENTIVS PLACCIVS, J.U.L.
Phil. Pract. & Eloq.

EBERHARD. ANKELMANNUS, S. Th. L. Linguæ Hebr. & aliar. Or.

HENRICUS SIVERUS, Math. Disciplinar.

Introducti funt eo ordine, quo creati, D. XXV. Febr. D. XI. Mart. D. XVIII. Mart. D. VIII. April.

Candidi calculi fuerunt quafi Minervæ,

Amici & Collegæ
Ite feliciter, spartas nacti estis,
eas ornate,

Etornabitis, quæ vestra est virtus, quam augeat, & juvet diu DELIS.

A. C. cly Isc XI. VII. Id. Nov.

In Comitiis Reip. H. five Iolemni Senatus Amplis. & Civium Conventu,

Decreta fuit Gymnasii Constitutio.

A. feq. IV. Non. Septembr.

Gymnafio moderando Præfectus eft Primus VIR

Reverend, & Clarissimus

M. JACOBUS REINECCIUS,
Paftor Ecclef. S. Nicol.

A. clo Isc XV. post Pascha,

Leges Primæ publicatæ funt:

Quæ deinde sunt repetitæ, auctæ, emendatæ,

Et ultimo fancita A. clo Ioc LII.

IV. Nonar. Januar.

Hactenus bac: catera,

Quæ restiterint, porro curæ erunt DEO, Superstitibus, Posteritati.



# · I. DEO OPT. MAX.

SANCTE DEUS, de quo nobis mens insita
venit,

Lux minor, ex lucis fonte revulla tuz, Debentur fumma tibi grates, omnia fumma Nempe tibi fummo funt tribuenda DEO.

Nos viles, nullaque fumus virtute potentes,

Tu das, Tu reparas quicquid ubique boni. Auge, quæ nobis nunc incrementa dedisti, Optima perpetuo cœpta favore bea.

Sit princeps pietas, & sit sapientia sollers
Altera, supremum munus utrumq; tuum eft.

# II. HAMBURGÆ.

URBS Albi vicina, mari conjuncta per Albim, Unde per immenías Orbis aditur aquas, Erige te, ruríum dum reddis gaudia Muíis,

Erige te, rurium dum reddis gaudia Mulis, Et Mulæ referunt munera vera tibi.

Erigete, turresque tuas, vexillaque tende Altius, & priscis res bene junge novas.

Cum CHRISTO quondam Musas huc Carolus
ingens

Miserat, & nati pluribus auxit amor, Auxerunt alii. Crux hace senctissima victrix Constitit, hanc Pallas docta secuta fuit. Sed multi casus res turbayère secundas,

Ut varia versant omnia nostra vices,

Vin-

Vicerunt iterum, vincunt nunc rurfus, & alto Iam fulfiffe reor fidera fausta polo, Mercurii inprimis, qui longe à Sole recessit

Eous, radiis liber, & orenitens.

Mercurius placeat nobis (depicta loquamur) Carus Atlantiades urbibus effe solet:

Sed geminus, doctusque magis, qui plectra li-

Dividit, & Musis gaudet adesse comes.

III. Magnifico Senatui, Patria Patribus & Musagetis.

O PATRIÆ PATRES, queis publica commoda cordi,

Quos Servatores laudat Apollo suos, Quare præcipue vos patres esfe probatis, Nomine quo nullum fanctius, atque prius? Affectu praftant patres, curaque paterna: Esse sibi natos egregiosque volunt.

Non natura bonos homines, fibi nempe relicta: Disciplina bonos, Musaque docta facit.

Et PATRIÆ PATRES, quibus est prudentia, ci-

Ese sibi natos, eximiosque volunt. Præstant hoc Musis in aperta Lycea reductis: Hichomines fiunt, hoc facit effe Patres.

Herculeus labor est vitiorum pellere monstra, Ducere Pierides Herculeus labor est. Hoc virtutis opus. Vos ducitis: o bene fiat,

Adjuvet aterna vos DEUS auctor ope,

Civica ponatur vobis in fronte corona, Civilis, per quos est reparata salus

. IV. Amplissimis Scholarchis.

ILLUSTRES radiis, quos circumfudit Apollo, Quos DEUS hic Phoebi justite obire vices: Qui Musas nobis, & doctas redditis artes, Per quos Parnasti nunc revirescit honos: Salvete, & vires vestras successibus istis Discite, Musarum qualia præstet amor. Non tantum prosunt, qui donant rara metalla, Aut reliquas terræ luxuriantis opes. Plus præstant, quicunque ferunt meliora bea-

Civibus, unde falus vera, decusque fluit. Munera funt hæc vestra, quibus Respublica floret:

Non meritis possum this potiora dari.
Non aliis etiam crescetis laudibus æque:
Non virtus radio splendidiore nitet.
Quilibet egregius civis, bene doctus, haberi:
Et quovis vestrum tempore debet opus.

## V. Civibus.

PLURIMA commendant urbes: turresque, domusque,
Mæniaque, & fossæ, templaque juncta foris,
Arma, rates, agri, sylvæ, commercia, gazæ,
Pluraque: commendant, egregjeque juvant.
Sed servire DEO debent hæc omnia, debent
Virtuti, summo sint leviora bono.

Plu-

Sunt homines, non funt lapides Respublica, non funt

Eruta de terris pondera, deque mari: Sunt homines virtute boni, CHRISTOque fi-

Sed virtus partes, finumeremus, habet.
Relligio, pietas, fapientia nobilis, artes,
Lingva potens fando, vitaque labe carens,
Hac ferme abfolvunt.
Quod fi non integrafumma

Sperari, tamen hinc pars quotacunque potest.
Vos, CIVES, homines urbi patriæque dedístis,
Atque bonos recte culta Lycea dabunt.

# VI. Auctoribus Gymnasii.

AUCTORES, quorum pietas & cura Lyceum
Condidit hoc, quorum nos benefacta ma-

Impositi vestris cervicibus imus in altum: Dehentur ceptis catera cuncta bonis. Qui glaciem frangit, faciles para omnibus un-

Qui reperit fontes, usque ministrat aquas. Pro vestra pietate DEUS det sidera vobis, Floribus hic vernent vestra sepulcra novis. Famaque, ceu fragrans stacte, disfundat odores.

Nomina ceu gemmas doctior orbis amet. Hic tua laus nobis merito, venerande \* RE-NECCI, Et \*\*Admodum Rever. & Clarif. D. M. FACOBUS RENECCUS,

Ecclef. S. Cathar . Pafter,

Et tua nunc, \*FABRICI; laus renovanda ve-

O conservetis vos munera tanta, nepotes:
Degeneres ne vos arguat ulla dies.

VII. Gymnasio.

NON EQUIDEM veteres nobis habitantur A-

Cui pro præsidio docta Minerva fuit: Non hic est densis umbrosa Academia sylvis: Nulla Stagiritæ culta Lycea vides:

Non hic depictis est porticus inclyta Medis, Non pandit Babylon hic suatempla Magis: Non Memphis, non se museis pluribus effert

Urbs ab Alexandro condita, clara libris:
Nulla Palatinus certamina jactat Apollo,

Nec nova Beryti poscere dona licet:
Sunttamen hic nosiulla: Deus nos respicit æque,

Nec fons Pegaleæ deficit omnis aquæ. Sæpius haud species, sed res excellit, & usus,

Parvaque præ magnis utilitate valent, Speramus meliora, Deus meliora rogatus, (Sinon destituit cura laborque) dabit.

Hæc Musis estaula patens: intrate faventes, Sultis, & hic Deus est, Aonidesque docent.

VIII. Tempus electionis d. 11, Jan. An. clo Ioc LXXV.

SOLabiit, nuncille redit, se cardine Brumæ Vertit, & ad boreæ limina tendit iter.

\* Admodum Rever. & Clarif. D. M. JACOBUS FABRICIUS, Ecclef. S. Jacob, Paftor, A. C. 1611, 1612, &c.

Nuper meta fuit: cum Sole revertitur annus, Spes nova cum Phœbo se reserente resert, Hactenus & nostro Phœbus sugisse Lyceo Visus, & his Muss lumina rara dedit. Hujus & hæcmeta est. Non hoc Helicone recedet

Longius, huic etiam reddit Apollo jubar. Omnia conveniunt. Odurent munera Phœbi, Nec posthæc Musas ulla fatiget hyems!

# IX. Professoribus Electis.

FOGELI, cui divinærationis acumen Acrius, & sesent tota Minerva dedit: PLACCI, quo gaudet civilis vita magistro, Oraque cui prudens Svada diserta polit:

ANKELMANNE, suas Oriens quem tradere lingvas,

Et claves sacri justit habere libri:
Et, SIVERE, potens numeris, & mensor, & ala
Duplice qui terras, astraque celsa petis:
Gratulor exanimo, sociis exulto laborum

Talibus, ex votis optima quæque precor. Vos homines fingetis, & hac ratione Prome-

Præ vestro minor est, inferiorque labor. Cœlo direptos animis infunditis igneis, Ut quoque sic homines sint simulacra Der.

Auspiciis fortes faustis institute, cœlo
Vos Deus inspiret, vos regat, atque juvet.
Sint animi nobis concordes, promta voluntas,
Et juncta vires, officiique decor,

i . Nulla

\* 1

Nulla timere decet nos monstra, nec illa Chi-

Degeneres animos arguit ille timor.
Magna ferant alii, nostris mediocria Musis
Optantur, virtus ambitione caret.
Sufficiat nobis, si quis sic dixerit olim,
Unum denobis si celebrare velit:
Hic quoque Musarum studiis, & recta docendo
Utilis, atque suo dignus honore fuit.

X. Auditoribus, Juventuti docenda.

TE quoque compello, Musis addicta Juventus, Hucades, hoc princepsest tua causa loco. Depositum cœli, patrix spes, una parentum Cura, vigens annis, moribus apta bonis, Hucades, & duplices tendens ad sidera palmas, Teque para Musis, & venerare Deum,

Hictuares agitur: tibi docta Minerva laborat, Et feritur, credas, hic metiturque tibi. Instrumenta Des sumus: hoc agitante calescunt

Pectora, de cœlo Spiritus ille venit.

Hic fanctus labor est: hic, o dilecta, refingi

Debes, ut recte, que tibi mandat, agas

Debes, utrecte, quæ tibi mandat, agas.

Non plumbo pectus grave sit (simulacra vetusta.

Hacquoque respicias) aurea corda geras. Non pugnes, non te cogi patiaris: habenis Reprimitur, stimulis non egetacer eqvus, Sufficit indicium: per secontingere metam Gaudet, & emenso vincit anhelus agro.

Nul-

Nullum certamen, nisi de virtute paranda
Te decet: Aonides mitia corda volunt.
Egregias ornat generosa modefitia mentes,
Qui bonus est, primo præstat ubique gradu.
Et propera, necte venturos differ in annos.
Sæpe ferunt parvæ plurima damna moræ.
Cum nimis est serum, ne deinde queraris, &

Præteritos iterum posse redire dies.
Cur etiam pergas alio velisque rotisque?
Hicest, sisapias, quod petis, eccedomi est.
Dete suppleri debet Respublica, tradent
Lampada, qui cedent de statione sua.
Illustres meditare viros, horumque rropæa
Visatot, haud segnem tetibi deesse sinant.

XI. Hospitibus.

HOSPITIBUS placeant hac nostra faventibus

Et sua cum nostris jungere vota velina. Hactenus invidiæ locus haud est: caussaque.

justa

Non erit, à Mulis livor iniquus abest. Hospitii vulgo laudatur tessera, Mulis Hospitii sacra est tessera, plena side.

XII. Amicis Musarum.

FAUTORES, qui nos oculis vidifis amicis, Et quorum Musz restituuntur ope, Quz vos pro meritis maneant? Sibi maximamerces

Mens benefactorum conscia, grata DEo.

Vestra tamen fastis inscribet nomina Phæbus, Dignum laude virum non sinet ille mori. Tum pro Castalia, quæ nobis redditur, unda, Vestra redundanti nectare vira sluet.

XIII. Inimicis Musarum.
OSORUM (siss) mala turba, quid imprecer,

aut quid
(Musarum non est velle nocere) precer?
Non juvat exemplis in te pugnare vetusiis,
Marsya non iterum commemorandus erit.
Nec Phrygiæ rex ille, suas qui perdidit aures,
Nec multo septum Gorgonis angue caput:
Optamus Lethen, & longa oblivia potes,
Præterea nostri ne meminisse velis.

Aut, si displiceat, tibi detur Homerica lotus:
Mulcentem cupimus pectora loton edas.

XIV. Votum Commune.
O PATRIA, o Europa, two te sangvine mersas,
In tua nunc gladios viscera rursus agis.
Pax olim sacta est, & pax æterna: videte,
Nunc pacem in media quærere pace licet.

Oinfelices! Sed non lata omina turbo,
Musa aufer questus, ad pia vota redi.
Humanæ gentis custos, Deus optime, rerum
Arbitet, & vindex, Aonidumque pater,
Ne noceant nostris Mavortia tela Camænis,
Effice, da placidis acque quiese seus

Effice, da placidis atque quiete frui: Hanc urbem, has aras nobis defende, focos-

Redde aliis pacem non minus, atque bona.

1001

Tu Deus es pacis, sunt Musæ pacis amantes, Pessima res bellum est, optima pax & amor,

# XV. Posteritati.

Posteritas, sis salva, precor: tua tempora vin-

Nostra, tibi plures suppeditentur opes.
Omnia præteritis antistent, laurus ubique
Crescat, & Aonia turgeat Albis aqua.
Sic adeo surgens sele fortuna Lycei
Extulerit: nullo concutienda die.
Oui quassi marmoreus pro tempore finaltus

Qui quasi marmoreus pro tempore fingitur, esto Aureus, & cœlum pulset Apollo lyra:

Si bona tanta licet politaurea fecla posiri, Si fol hic annis pluribus aftra reget. Ne, Deus, hæc fiant aliter. Quod fi omnia.

Non sperare licet, tu potiora dabis. At bona posteritas, & nostra propago, nepo-

Egregii, veterum vos meminisse decet.

Omnia principiis nituntur, & omnia summa
Eximis surgunt, queis sine nulla forent.

## XVI. Mihi.

SI mihi fas de me subjungere paucula, voti Pars prima est, aliqua posse placere DEO: Altera pars alios, & posse juvare Camænas, Horum si quicquam contigit, ille dedit.

Ii 3 XVII

# XVII. Excusatio.

SI verbis ornata nimis nonnulla videntur, Si quis, quæ fiunt, improba vota putet, Non minus his faveat. Laudantes, atque precantes

Concipiunt animis optima quæque suis, Laudantesque optant. Petitur, quodcunque juvaret,

Quod datur, accipitur, consuliturque boni. Optima deficiunt, semper meliora requiras: Sunt bona, non omni que bonitate carent.

#### XVIII. Alia.

HÆC super ornato mihi sint cantata Lyceo, His volui dictis optima cœpta sequi. Non hæc dedeceant Musa: sint omina læta Inter,& ÆTERNÆ SINT MONUMENTA REI.

# PROFESSORES

à restaurati Gymnasii tempore.

Martinus Fogelius, Hamburgensis, Phil. & Med. D. electus Prof. Logica & Metaphylica, 11. lan. 1675. Introductus 25. Febr. dixit de meliorisLogica constitutione. Obiit pramatura morte Vir desideratissimus eodem anno 21, Octobr. Dehocinfra, Volumine tertio.

Vincentius Placeius, Hamburgensis, J. U. L. Philosophiæ Practicæ & Eloqv. Professor, eleclus una cum Fogelio. Introductus 11. Mart, habita oratione inaugurali de Sensu & Veritate dicti Aristotelici, quod ineptus sit juvenis auditor doctrinæ civilis. †cælebs 1699. 6. Apr. De hoc infra. Vide etiam, si placet, quæ Theatro Anonymorum ac Pseudonymorum infignis hujus Viri nuper præfixi.

Eberhardus Anckelmannus, Hamburgensis, SS. Th. L. & ipse eodem tempore una cum Fogelio electus Professor Lingva Hebraica & Orientalium. Introductus 18. Mart. † itidem cœlebs 1703 nocte post Calendas Nov. De hoc confules Rev. D. Georgii Henr. Goetzii, Superintendentis Lubecensis dignissimi elogia Philologorum quorundam Hebræorum p.73. qui etiam Orationem B. Ankelmanni inauguralem de utilitate studii Hebraici ibidem subjunxit.

Henrique Siverus, Hamb, electus codem tempore 1675. 1675. 11. Jan. Professor Mathematicarum disciplinarum, & introductus 7. April. de Mathematicarum disciplinarum utilitatibus disseruit. † 1691. 10. Jul. De hoc infra.

Johannes Vagetius, Geberftorfio Kædingenfis, in:
Archi-Epifcopatu Bremenfi Rector hacted nus Verdenfis Scholæ, in B. Fogelii locum delectus Professor Log. & Metaphyl. 19. April. 1676. introductus 27. Jun. Orationem inauguralem habuit de Logicæartis dignitate. † 12. Jun. 1691. De hoc infra.

Daniel Butnerus, MindaWestphalus, J. U. L. antea Profestor Juris extraord. in Academia Erfurtensi. In locum B Kirstenii electus Profestor Physices ac Poeseos 24.0 Ctobr. 1678. introductus 12. Dec. dixit de dignitate studii Physici. † 1696. 9, Sept. De hocinfra.

Georgius Eliefer Edzardus, Hamburgenfis, Esdræ Edzardi F. In B. Rudolphi Capelli locum electus Professor Græcæ lingvæ & Historiarum 18. Jun. 1685: introductus 9. Jul. Oratione inaugurali docuit, à Professore Græcæ lingvæ ut officio suo satisfaciat, Hebrææ etiam litteraturæ cognitionem regulri.

etiam litteraturæ cognitionem requiri.
Gerbardus Meier, Hamburgensis, SS. Th. L. antea
Adjunctus Facultatis Philosoph. Witeb.
electus in locum B. Vagetii Professor Logicæ & Metaphysicæ 22. Dec. 1691, introductus 12. Ian. 1692. Dissertione inaugurali de causis potioribus quare nostris
temporibus Logicæ, Metaphysicæ ac Pnev-

maticæ studium recidat ad paucos. Valedixit Gymnasio Patriæque 20. Oct. 1698-SS Th D. & vocatus Superintendens Quedlimburgensis, atque inde interjecto trieno Bremensis.

Caspar Bussingius, Neo-Cænobio Mecklenburgensis, hactenus in Regio Athenzo Bremensi Subrector, electus est Professor Mathematicarum disciplinarum in B. Siveri locum 22. Dec. 1691. introductus 14. April. dixit de artificio volandi & alisartium. Gymnasio valedixit circa Festum Pachatos 1695. Vocatus Diaconus Ecclesia ad S. Mich. atque dehinc Pastor templi Cathedralis. Vide suprap. 893, 904.

Henrico Kummerfeldio in Rev. Bussing ii locum elect o g. April. 1695. & conditionem amplecti recusante,

Balthafar Mentzerus, Rinthelensis, celeberrimorum Theologorum cognominum filius ae nepos \* vocatus est Profesior Mathematum 1691, mense Sept. ex Academia Giessensi, in qua per plures annos easdem disciplinas docuerat Introductus 30. April, 1696. Inaugurali Oratione verba fecit de divinationibus Astrologicis.

Joh. Mullerus, Hamburgensis, Phil. & Med. D. in B. Butneri locum delectus Professor Physices ac Poeseos 16. Dec. 1696. Introductus

De Patris Falthafaris Menzeri via foriptisque confules Memorias Theologor, ab Henningo Wittenio colleclas p. 1979, de Avi p. 223, feg.

#### 1096 PROFESSORES GYMNASII HAMB.

mense Ianuar. 1697. dixit de studio Physices recte instituendo.

- Sebaßianus Edzardus, Hamb. Esdræ Edzardi F. haétenus Adjunctus Facultatis Philosophicæ Witeberg, in Rev. D. Gerhardi Meieri locum electus Professor Logicæ ac Metaphysicæ 6. Mart. 1699. Introductus 30. Mart. de accessionibus Metaphysicis disseruit.
- Job. Albertus Fabricius, Lipfienfis, SS. Theol. D. in locumB. Placcii electus communibus fuffragiis Profeffor Eloquentiz ac Philofophiz Moralis 1690. ‡3. Jun. introductus 29. Jun. Oratione inaugurali dixit de eloquentia Epicteti Philofophi. A. 1708. 5. Martii ab Ampliffimis Scholarchis ipfi demandata fimul est Rectura Scholz Johannez.
- Jo. Fridericus Wincklerus, Wertheimensis, B. Joh. Winckleri Rev. Ministerii Hamb. Senioris F. in locum B. Anckelmanni electus est Hebraicæ & aliarum Orientalium lingvarum Professor, 18. Mart. 1704. introductus 15. Maji. Oratione inaugurali de libro Isaaci Abarbenelis אורט ביי שימים שימי

# BIBLIOTHECÆ

PUBLICÆ JOHANNEÆ

# HAMBURGENSIS,

A. C. clo loc LI.

HAMBURGI, EX OFFICINA JAC. REBENLINI.

B. F.

INCLYTE ET FLORENTISSIME
REIPUBLICE, HAMBURGENSIS
CONSULIBUS,
SYNDICIS,
SENATORIBUS,
XII-VIRIS,

CAMERARIIS,
NOBIL. MAGNIFIC. AMPLIS, PRUDENTISSIMISA,
VIRIS,

Optimæ Civitatis optimis Magistratibus, Literarum, & Literatorum PATRONIS,

& nunc Librorum quoque:

HANC IPSORUM BIBLIOTHECÆ MEMORIAM,

Qua non res eget, quæ ex feæterna eft, fed Affectus, & Magnitudo Beneficii utcunque declaratur,

Reverenter, merito, & cum voto perpetuz felicitatis
D. D.

MICH. KIRSTENIUS,

# D. ET MUS. S.

YTXHC IATPEION,

# BIBLIOTHECA Heic eft.

Nemo, nifi Literatus aut Literar, amans ingrediatur.

Qui Literati funt, quique Literas amant, lis omnibus patent Musarum Fores. five Cives fuant, five exteri.

Artium Patria est mundus. Docti inter se omnes sunt Cives.

Ouicunque fueris ingressus,

Numen adora, Musas venerare. Locum astima. · / Utere libris, id est, aperi, lege, intellige. In quo ulu

Manus tempera, exerce oculos, animum pasce.

# BIBLIOTHECA EST.

Quæ ea bone Deus! Apollinis, Musarum, Palladis sacrarium. Humanitatis, Virtutum, Ingenii Officina. Promptuarium Artium, Scientiarum, Lingvarum.

Ærarium Memoriæ, quod legendo non exhauritur.

Paradifus Nobilium Animorum. Locorum, Temporum, Rerum, Personarum, Gentium, adeoque

Totius Mundi quali quoddam Compendium. lmo

#### 1100 INSCRIPTIO BIBLIOTHECÆ.

Imo Divinitas quædam in Libris spirat. Quam DEUS in animo nostro: Ille in Libro exprimit.

Heic
Hominum Præstantia cernitur: Gloria propagatur: Nomen perennat.

Vin' plura?
In maximis laudibus Regum, Principum, Rerump, lemper fuit Librorum Cura.

Et
Ne Olymanduas, Ptolemzos, Attalos, Auguftos, Tiberios, Alexandriam, Athenas, Romam,
Florentiam, Lutetiam, Lugdunum, Augu-

ftam, aliaque five antiqua, five nova nomina crepemus: Quorum res aut fublata eft, aut nos heic non

juvat.

Ecce Tibi, Hospes Musis Amice.

S.P.Q. HAMBURGENSIS.

Quod ipsis, Liberis ipsorum, Colonis, Incolis, & omnibus Eruditorum Ordinibus,

Bonum, Felix, Faustumque sir, DEO, MUSISQVE,

Ædem renovatam, ampliatam, ornatam, Et in ea

# BIBLIOTHECAM,

Exfuis, & Cl. F. Lindenbrogii Libris, Legato acceptis constitutam,

Pia

Pia Nuncupatione
Dicarunt, dedicarunt,
A. C. Clo Ioc LI.
Amphis, Scholarchis,

D. GEORG. v. HOLTEN. D. JO. SCHLEBUSCH J. U. L. D. HERMAN. RENTZEL. D. PETR. LUTKEN. J. U. L.

His, five Legibus, five Conditionibus, five Caufis:

Ut Pietati sanctissimæqueReligioni satissiat: Ut Respubl. Literar. Gloria magis sloreat, Juventusque melius discat:

Ut ingenia eorum, qui callent literas, expleantur:
Qui amant, accendantur:

Utexemplum habeat, & imitetur Posteritas.
DEUS OPT.MAX.SAPIENTISSIME,

Tibi consecratur: Tua hæc Providentia est:
Tu volens propitius S.P.Q. Hamburgensi:

Tu porro piarum voluntatum, optimorumque Operum Effector:

Tu Literarum, Literatorum, eisque Faventium Sospitator, Conservatorque semper esto. Ita velis, jubeas, faxis,

Qui sapis, potes, Efficis omnia, Omnia Solus.

Apollo, ipse præi, Ipse postes tene, Musæ, quid tacetis? Nulla sit sine Carmine Dedicatio,



# EPOS.

Æc illa est dockæ sedes optata Minervæ, Hæc Phæbo dilesta domus, Sua templa Camænæ

Accipiunt, & diva sacris præfecta verendis, Et Themis, & tortos baculo quæ sustinet an-

QUID vero geminos celebrat Bœotia colles? Quidque inspiratas arcano numine lymphas? Quid jactant propria se Pallade Cecropis arces? Mercurio quid Cyllene? quid Apolline Cir-

Quid Musis Helicon? Helicon hic alter & alter Pegaseis sons manat aquis. Hamburga beatos Hospisio divos, selix Hamburga recepit: Consurgit Boreum florens Parnassus ad Albim.

STAT Musis sacrata ædes, turritus Apollo Eminet. Hæc virides exornant limina lauri, Has postes oleæ lambunt: hoc aurea pendent Plectra tholo, facilesque lyræ, citharæque sor nantes

Cantibus: hic facri coguntur in horrea libri, Pieridum famulante manu, Phœboque juvante, Palladiæ stipantur opes. Ut commoda servit Aula Deis, geminoque patent Musea paratu, Muneribus discreta suis! Hic ecce loquentes, MEMORIA BIBLIOTHECÆ HAMB, 1103

En illic muto cupientibus ore magistri
Erudiunt animos. Recte conspirat utrumque:
Hic præcepta sonant; illic exempla videntur,
MAJESTAS immensa loci est. \* Descendit O-

lympus!
Ecce suis, huc ecce suis descendit Olympus
Ignibus, & mavult aliis splendere figuris,
Et radios miscere libris. En astra renident
Dispositis affixa locis, distinctaque justis
Molibus! Hic etiam summum conscendit ad

ursa minor, major spacium complectitur in-

gens: Regalique nitet melius diademate Cepheus, Et Conjux inversa sedet, stellaque superbit Infolita, quæ nunc cœlum fugitiva reliquit, Par olim Soli, si non fulsisset in alto. Hic juvat Aonides stellatis Pegasus alis, Et claris domino volucris Phæbeia pennis Applaudit, gemmaque chelys lucente coruscat, Quæ silvas, & saxa trahat; Virgoque recumbit Infima, virginibus Musis gratissima virgo. Hic aries caput attollit, Phoebumque Leoni Invidet, & Taurus, Veneris pertafus iniqua, Calliopen vellet, regnatricemque Thaliam, Et reliquas cuperent restantia signa sorores, Mercurio remanente tamen. Miratur Apollo 🛭

Pierides mirantur opus, Pallasque triumphat: Et picturati laudant laquearia cœli, Kk Et

<sup>\*</sup> Lacunar. in quo Sidera funt depilla.

Etstellis gratantur: io, bona sidera dicunt, Hoc vestro gaudete polo, Mulasque propin-

Spargite luminibus, mentesque afflate dicatas, Et lucem arcanam doctis immittite chartis.

NEC vero tantum summus depingitur æther: Naturæ simulacra patent totius, \* & Orbis Quattuor hic extant fabricæ, Non scilicet uno Ædificata modo domus est vastissima Mundi, QuamDEUS omnipotens uno construxit. † Habemus

Effigiem rerum, quam cœlo dedita Memphis Pratulit. Alatos angues Saturnus in illa, Juppiter infignes aquilas, Mars igneus acres, Et Titan exercet equos, Cytheréa columbas, Mercurius proprias volucres, Diana puellas, Omnia concordant. \*\* Magni fiructura magi-

Milcet inæqales vario discrimine calles, Et labyrinthéos, centris distantibus, orbes. ††Tycho, valens animo, terræ Solique potenti Dividit imperium. Solem vaga quinque seqvun-

Sidera: Solambit terram, Phæbeque manen-

In medio, nullaque aptam ratione moveri,
\*\*\* At, vulgo ridenda docens, Copernicus acer,
Stellarum in circos terram rapit, atque citato
Ire

<sup>\*</sup> IV. Hypothefes , five Syftemata Mundi. † Ægyptium. \*\* Ptolem. †† Tychonis Brahei, \*\*\* Copernici.

fre jubet cursu, qua quondam Cynthius ibat. Sol hic cor mundi est: Sol, pars fortissima rerum,

Unde calor, lumenque fluit, motusque cientur, Stant pariter, lenteque faces gradiuntur în alto, Quæ nunc innumeris scintillant undique flam-

mis,

Divino monstrante vitro, quod nulla priorum Ars æquare potest. Et cætera sidera formas Accepère suas. Oblongo corpore semper, Et sciffo interdum Saturnus obambulat, & Mars Igniti montis specie flagrante rubescit. Accressit de Sole Venus, lumenque vicissim Amittit: Venerem sequitur Cyllenius ignis-At quæ jam facies Lunæ est? † Spectate figuris In propriis montes, valles, rura, aquora, terras, Et maculas delete animo. \* Que corpora sole . In medio volitent, clarum obscurantia lumen, Artifices pinxère manus. Spectacula nobis Cœlestes adeo pingunt cœlestia mentes, Et totum voluêre simul describere Mundum, Quem rotum capiunt animo. Qua JUNGIUS, & qua

TASSIUS excellit. †† Ne porro tempora defint, Machina currentes monitrat subtiliter horas. \*\*Defignat ventos itidem mirabilis index.

TALIA funt igitur picht compendia Murdi. Hic ingens est ille liber, quo discere debet, Qui scriptis aliis libros implere laborat.

Kk 2 Hic

Macula Luna f. Schemara ejust. \* Macul. Sol. f. Schemat. Horologium. \*\* Index ventorum. Hic fumit fibi quisque fuum: nifi, (cernite\*plu:

Quod capit à summo divinum numine librum, JVir, qui facratam medius consistit ad aram, b) En leges gladio tutas, lauruque virentes Justitiæ patronus habet : c) cordatus Hygejæ Mysta bonos tractat cultros, succosque falubres. d) Huic adstat rerum caussas qui quærit, & or-

e) Ad dextram præfert auratædona coronæ, Qui regna, & propriis informat moribus urbes. \*\* Unanimes resident, & agunt se digna sorores. f) Prima oculos oculis addit, g) numerosque fecunda.

Innumeros numerat, b) mensurantesque figu-

Tertia describit, decircinat ultimai) Mundum, \*\*\* Qui vero, qui sunt tam claris frontibus illi Quattuor, & toto spirantes corpore cœlum? HicTYCHO, PTOLEMÆUS is eft, COPER-

NICUS illic Visitur, & juxta studiis defixior HERMES. Hic ubi dependent arcani lemmata disci. † At DEUS excelfo defundit ab æthere lucem Æternam, per quam capiunt hæc omnia vitam,

Humanilucentanimi, cernendaque cernunt. Mens

<sup>\*</sup> Imagines Profession. a) Theolog. b) gurisconf. \*\* Difcopl. Mathem. e) Pelitic. c) Medic. d) Phyfic. h) Geometr. i) Aftronom. f) Opiic, g) Arithm. Hypothes, dutores,

Mens hominis speculum est, in quo divina reflecti

Lux amat, & lumen gignit: vel quale \* Minerva Hic tenet. Hictandem fulgens umbone Miner-

Præsidet, & totam radios emittit in aulam.
O DIVUM sacra dona \*\* libri! Nil sanctius
unquam

Nil melius cœlo nostros destuxit ad usus!
Descripsit DEUS ipse sua, descripta reliquit,
Qua voluit nos scire manu. DEUS ipse notavit
Literulas, librosque dedit. Solertia nostri
Non hac ingenii est. Vincunt humana libelli.
O quisquis septem Mundi spectacula laudas,
Omissos adjunge libros. Miracula charta,

Omisso adjunge libros. Miracula chartæ, Non lignum, non marmor, habent. Germania laudum

Plus tulit, & merita est, quam qui delubra Dia-

Qui Pharias turres, Rhodii qui membra Colossi, Qui miras vacuo suspendit in aere silvas, Automnes alii. Princeps Germania libros Ære premit, magnos manuum lucrata labores. Macte tua virtute parens. Quid, livide, mussas? Vincimus inventis! Tradat tibi Sina, quod effers,

Tradat opus: \*\*\* quiposque, (velis si jungere,) jungas,

Quipos, quos habuit priscis incognitus orbis:

Kk 3 No-

\* Statua Palladis. \*\* Libri. \*\*\* Vid. Joseph, de Acost. bistor, Americ, lib. 6, cap. 8, Nobis nostra manent. Labor est incidere faxa, Ligna labor variare notis, variare metalla; Vile leves foliis, cerisque inducere sulcos. Atque rudis philuræ mos est: clarissima Mem-

Niliacas melius didicit contexere biblos. Apta papyrus erat: membranæclarior ulus: Commodior reliquis pracellit lintea chartis, Addidit his rebus fummam Germania laudem.

O Paan! o Aonides! mysteria rerum Hic congesta jacent. Hic se natura recondit. His omnis conclusa latet sapientia velis. Hic conservantur divina, humanaque cuncta. Hic, quicquid scitur, cumulum confluxit in.

Hic se depingunt homines. Quid tentat Apel-

Quid Zeuxis varia miscet ratione colores? Mens prope totus homo est. Hic spirant vivida

figna. Sed corporis um-

Est hominis pictura liber.

Adduntur reliquis, Musis laudantibus, umbræ. Que moles hec elt, & que nos copia lassat? Omnia conjungunt hic fele facula: gentes Conveniunt omnes, & tot discrimina lingvæ. Huc fua Chaldaus, fua fert huc accola Nili, \*Pingere; quam fari melior: Persæque pero-

rant, Prudentesque sonant Arabes, Huc Gracia totis Ag-

Refic. ad bieroglypb.

Agminibus, Latiumque simul commune migravit,

Cujus nunc docti, cum Muss, ore loquuntur. Hic Itali, Gallique agiles, mistique Britanni, Belgæque Hispanique habitant, Lechique nepo-

Et Turcæ, & tandem Garamantes forsan, & Indi.

Fi.

Et quorum porro novit cognomina Phœbus.
Hi retinent post fata suam, post funera vitam:
Utque alibi vivant, magis hic tamen. Hic sibi
plaudunt,

Et sua secretis agitant commercia curis.
O doctos sensus castæ confundite mentes!
O inter libros placidi colludite manes!
O subter stellis animi spirate sereni!
Si sic fata sinunt. Quod si viventibus olim,
Quod si certatum est, habeant certamina sinem.

Pax Phœbo grata est, & alit concordia Musas. Non locus hic odiis: non hic sunt arma malignis.

Livor abi, diraque sacris discedite pestes Sedibus. His foribus Pallas præsixit olivam: Hic Charites regnant, hic exercentur amores, MUSÆ, HAMBURGENSES MUSÆ, duma

præter opimas
Fæcundæ telluris opes, URBS OPTIMA vestras
Sic quoque dignatur: dum vobis aurea templa
Dedicat, insignes numeros adjungite fastis,
Et propter numeros virides appingite laurus,

Kk 4 At-

Atque Hamum, atque Albis ripas implete canendo.

Phæbe pater ramis sublimibus eligecedrum Aut manda lapidi famæ monumenta perennis, Ut legat, & lectum ventura sequatur ut ætas: TOTUM MERCURSUM FELIX HAMBUR-

GA RECEPIT,
ET CUM MERCURIO PANGENTES FOEDERA MUSAS.

# **EPIGRAMMATA**

I. In Hamburgam.

Sie femper bona fata velint! HAMBURGA bea-

Nunc quantum flores amplificata bonis! Servit terra tibi, naves famulantur in undis;

Mille modis largas copia fundit opes.
Nunc quoque Mulais alias augere laboras:
Nunc cumulas plures, munera focas, libros

Nunc cumulas plures, munera facra, libros. Ecce NEPOS, Hamburga, tibi pingantur AT-LANTIS,

Et plenas habeat dives imago manus : Hæcanni fructus, & terrædona reclufæ, Illa libros, chartas, plectra, lyrasque ferat. Sic perfecta tuæ fuerint emblemata formæ, Ut tamen adferibas: UTRAQUE DONA PLA-CENT.

# II. Bibliotheca.

Nata libris, paritura libros, dans munera doctis, Accipiens iterum, BILIOTHECA vocor.

III. In

#### III. In eandem.

Hortus hic est Phæbi. Procul, o procul ite pro-

Non hic obscorni est falx metuenda DEI:
Intentat validam Pallas venientibus hastam,
Desendunt sanctum fortia signa locum,
Hortus hic est Phoebi, Non lumina pascere tan-

Hic labor est, quanquam lumina multa ju-

Divinos animos, & fanctas paícite mentes.
Hicaliis alius floribus halat odor.

Hortus hicest Phoebi. Varie distinguitur hor-

Urtica est pulchris hic quoque mista ross.

Non aliqua est, toto que sit sine numine, planta;

Non, omni careat qui bonitate, liber.

### IV. Autoribus.

Qui facitis libros, qui conservatis, Alumni Palladis, & Clario pectora grata DEO:

Oubi vostandem scribi debetis, & iste, Qui vestra accipiat nomina, quis locus est? Est Cœlum, Mundusque omnis, scribetque per Orbem

Mille volans calamis gloria, mille stylis.

# V. Hospitibus.

O Hospes salve, dicir tibi docta Minerva: Ingredere, & sedes has venerare sacras. Kk s

#### 1112 MEMORIA BIBLIOTH. HAMB.

Si vis hic oculis uti: licet, utere vifu.

Non oculi lædunt, fit modo cafta manus.

Simunus donas aptum, fludiofa reponam:

Stabit cum noftris hic tua fama libris.

Si librum facis ipfe, liber fit Apolline dignus.

Vana Cloacinæ feripta dicate Dez.

## VI. Posteritati.

Oqui vivetis post tempora longa nepotes,
Si nasci plures postera fata volent;
Si stagrabit adhuc discendi sana cupido,
Si vos librorum tollicitabit amor:
Dicite, divino commoti dicitesensu:
Quam Patrum est magnus, quam sacer illebor!

O falvete boni, cineres falvete beati, A quibus huic avo, quod fapit, omne venit! Æternas grates, æternas reddere laudes Nos decet, & scriptis significare libris, Per quos hæcnata est, per quos hæcaucta sub-

Accrevit multis BIBLIOTHECA modis:
Sed merito primis primi tribuuntur honores:
Principium princeps nomen ubique maner.

#### Ex B.D.

# RUDOLPHI CAPELLI,

Prof. in Gymnasio Hamburgensis Præfatione

Ad Syntagma Lectionum Bibliot becariarum, editum Hamburg. 1682. 12.

Ch murte! so tertsahrend! Historiam Gymnasii Hamburgensis zu schreiben ansangen! mnasii Hamburgensis zu schreiben ansangen! meing als Historiam Hamburgensem Bibliothecariam vorzustellen! over der Bibliotheca Cathedralis und anderer bey den Ricchen! auch Privatarum zu gedencken. Quich nicht der ersten und alter sten Bibliotheca Anschariana, deren Gvaldo und Rembertus in seiner Lebens. Beschreibung Meldung geschan! oder sonst aus Crantzio und andern eiwas anzusübren.

Wenn ich die hamburgische bffentliche/ ber Stadt und des Gymnasiii Bibliochec anschaue/dancke ich ich eine sie foheilsame Stifftung. Sie ift A. 1650. (wie ich ein Studiosus Gymnasii war) ansgeordnet/wiewolse fohn A.49 ihren Ansang nahm/ vier Jahr nach D. D. Lindebrog S. Whitethen. Soft gebe/daß sie floriten/ sich mercklich verbessern/ und biff an den legten ag der Welt bestehen moge.

Sie ift wohl eingerichtet/ und mit guten Beftfegen und Berordnungen gezieret. Sie bestehet bisher aus donariis & legatis : Bergenianis \* Linde-

bro-

<sup>\*</sup> B. Consulis & primi Bibliothecæ hujus condendæ Aucto-

brogianis, Tassianis, Jungianis, Slegelianis, Sellianis, und andern. Lucas Holstenius har ihr auch 29. volumina manuscripta im Testament vermædtet/ welche von Kom ihr geworden spin. Die Bibliocheca Gymnassii, welche vormahlen in acht Repositoriis bestanden, und die voelche Primæ Classis Scholæ Johanneæ war/ ift A. C. 1649. auch hinr auss gebracht. Das hochbichte Ærarium Publicum und vessen Uchten Achten Manner/ haben zuweilen/ ben Belegenheir/teine Stücke erfaussen, und der Bibliochec einverleiben lassen. Unterschiedene Testamentorum Executores, Bilben und Zünste darauss verechtet. Alles/ diese Bibliochec zu vergrößern/ zu verebert. Alles/ diese Bibliochec zu vergrößern/ zu verebesten und auszuzieren.

Andere in Hamburg/ auch unterschiedene frems be Personen haben ihre Frenzebigfeit auch mercklich/ die Bibliothec zu verbestern/ blicken lassen: Wodurch sie endlich so meit gebrache ist/daß/ da ich mit dem H. Bibliothecario im 1680. Jahre/ \*\* und dessen: Monat November einen geschwinden Uberschlag ge-

mas

xis Sebaßiani à Bergen, & qui viduam ab co relictam duxit D. Friderici Lindenbrogii, JCti & Polyhiltoris: Pauli Marqu, & blegebi, Poliatti, Fo, Adolphi Taffii & Joachsmi Jungii, Professotum, & Thoma Sellii, Cantoris.

\*\*\*Ab eo tempore, ut minora jam incrementa taceam, accesserintesauro buie librario Bibliotheeze due infigues integra, una Historicis przecipue libris abundans ex legato illustris Viri Hemrici Langenbecci, Cancellaris Hanoverani, aliquotics mille voluminum, altera voluminum plus quam quater mulle, ex legato V. C. Vinaconsis Placesis via pangostris.

machet habet sich ohngeseht 7,00. volumina und fasciculi besunden habent in allerhand Bissenschafften / Runsten mit Geschicksiehen: worunter manuscripti und annotationibus & observationibus
aucht & ornaticodices gewesen sepn / welche in sonberbahret Beobachtung bissich gehalten werden / und
ben manuscriptis æquipoliten.

Sie begreifft in sich / besieget und bewahret/ gute und erlesene Rariora, Antiquitatis, Natura & Artis, Domestica & Exotica: schone Instrumenta Mathemathica & Medica, Anatomica, Chirurgica, Sceleta; und mehr andere/ eine Bibliothec gireente nügliche Dinge. Des wohlausgezierten groffen Saals/ nnd deffen Sinrichtung/ wie auch des hemisphæriiuranici borealis: der Repositoriorum, apertorum, senestratorum & cancellatorum, auch mehrerer Umstände nicht zu gedensten.

Es hat diese Publica Bibliotheca, innethalb 33. Jahren, so weit sie rechnet, vier Bibliothecarios gehabt. Der vierder noch lebende ist D. David Schelhammer, ein Hamburger, eines wohlberdiens ten Baters Sohn, der ihm die Bibliothec fleißig läsger angelegen seyn, daben ihn Sott flärden und lange erhalten wolle.

Es hieß in den Legibus unsers numehr sibenkigjährigen Gymnasii, vor A. C. 1650. und Austricketung der öffentlichen gemeinen Grader Bibliochec, wie das Gymnasium noch seine absonderliche kleine Bibliothec hatte; wie folget: Rector Gymnasii,

Bi.

Bibliothecæ sedulam curam agito, illius claves, una cum inventario asservato, nemini Bibliothecæ copiam absens facito, nec cuiquam, nisi notis & spectatæ sidei hominibus, iisque sub chirographi side caventibus, libri inde asportandi usum permittito, præterea peculiarem indicem habeto, inque eo illorum, qui num, pluresve librosutendos acceperint, quin & librorum nomina consignato, iisque restitutis expungito, neque cuiquam, ad summum, ultra mensem, librum relinquito. Sedulo etiam caveto, ne qui librorum, vel propter humiditatem, vel tineas, aut aliis de causis corrumpantur, sed mature libros purgato.

Aber die lette ordinatio bibliothecæ publica, und Die instruction des beeidigten Bibliothecarii uberirifft Die erfte, gleichmie Die publica bibliotheca, Die vorige hart verfchloffenerabfonderliche und felten eröffnete. Darinn ift enthalten : Daf alle ber. handene Bucher, und mas fonft der Bibliothec eis genthumtich gehoret foll in richtige Ordnung ges bracht/ Der Bucher Ginhalt auf den Rucken verzeich. net/ fie ordentlich auffgefehet/ und in Caralogos bops pelter Art / und fo mel ordine literarum qie materiarum referiret merden. Die feget/ Daß nichts bon Der Bibliothec folle ausgeliehen ober abgetragen mer. Solches folle nicht bergonnet fenn / und auf feinerler Beife geschehen. Dochmoge ein jeder in loco Bibliothecz, fcieflich auch taglich Bormit tage von 10, bif 12/ Nachmittage von 2. bif 4/ und allo 4. Stunden lang/ Conn. und Seft- Tage ausgenome

nommen/fich der Bibliothec bedienen/ welche unvermindert und unbeschädiget bleiben folle.

Es wird auch dem Bibliothecario und feinen Succefforen Darinn befohlen/baßer den Catalogum ber frenwilligen Geber und deren Baben richtig hale ten/ auch jahrlich Die Bebrechen / und maser Der Bibliothecheilfam erachtet / Den herren Scholarchis gebuhrend anzeigen folle. Er foll auch felbft Der Bibliothec Beftes/ nach allem Bermogen/cas &Dit Darreichet/ ihm anbefohlen fenn laffen und befordern/ fich baran weber Lieb noch Leid hindern laffen fondern alles verrichten / mas einem getreuen Bibliothecario gebuhrer und mohl anftehet/ und morgu er endlich Und folde Ordnung folle nach Beleperbunden ift. genheit der Beit und Doth erheifden / tunfftig nechft nottlicher Gnade corrigiret / gemehret und gebeffert merden.

i

¢

Mann ich die bielen Unglude/ die guten Bibliotheken begegnet sen und begegnen fonnen/ (cuivis accidere potest quod cuiquam, ab alite exemplum capiamus, alieni casus nos cancos reddant.) betrachte/ wunsche ich berglich/ bosse geddant.) betrachte/ wunsche ich berglich/ bosse seddant.) betrachte/ wunsche ich berglich/ bosse seddant.) betrachte/ wunsche ich betralten/ boson ich noch neulich an einem vornehmen Mann und Freundschend/ mich dieser Worte gebrauchet habe. Ad Publicam Hamburgensem Bibliothecam, quæ Gymnasio nostro incumbit, augendam & locupletandam, inclinet DEUS animos hic & alibi, non ariseur modo, ut servise, sedaliorum

#### 1118 MEMOR. BIBLIOTH. HAMB.

quoque ut qui possunt, velint, & qui volunt, nullis deterreantur obstaculis, sed iis remotis vichisque in sententia sua persistentes, triumphent. Ita mecum vovent omnes qui locum æstimant, utumur libris, & hujus Literariæ dotis, Nobilistimæ Hamburgensis Reipublicæ, indolem & naturam amant & introspiciunt. Sit maneatque: ψυχης largeior. Sit medica animi officina, fit pietatis & honestatis sacrarium, & refertissimum Pietatis & Eruditionis promtuarium. Sit individuum & indivulsum, omnis avi scriptorum contubernium, armamentarium literarium, Gymnasio quoque perutile Publico, contraomnia vitia, errores cunctos, omnemque inscitiam & barbariem. Id JESUS audiat, approbet & jubeat!

# SERIES BIBLIOTHECARIORUM

## Bibliothecæ Publicæ Johanneæ Hamburgensis.

Georgius Schumacherus, Hatnb. 1653. Mathematicus & Geodæta non è multis. † 1657. 21. Octobr, ætat. 41.

Jobannes Blomius, Hamb.

CumMelancholia per aliquot annos colluctatus, Vir doctus exteroqui & scriptis editis clarus, in Bibliotheca mortem sibi conscivit A. 1672. 12. April. Repertus est tertio die post complicatis manibus, & genibus slexis, relictaque scheda, cui manu sua hæc verba inscripterat: Beil ich von bösen Leuten übel nachgeredet worden / als sahre ich debin/der Derr Jesus, der mich eribset hat/wolle mit und meinet armen Seelen gnävig sepn. 
Gute Nacht. Ent wolle mit und ihnen gnäs

Franciscus Hoppe, Med. D. 1672. mensejun.

.

David Schelbammer

dig fepn/ 2imen.

1679;

Petrus Surland, J. U. D. 1603. 2. Nov. Frater B. Julii Surlandi, Consulis: Patre Johanne Surlando, Pastore ad S. Michaelis.

SERI

# SERIES RECTORUM

Scholæ \* Johanneæ Hamburgenfis.

M. Godfridus Hermelates Theophilus, ab A. 1529.
Obiit A. 1537. die S. Thomæ, rude non diu
ante donatus. Hujus mentio facta est su-

prap. 5. 50. 101. 918.

M. Mattheus Delius, Hamb. Theophilo Adjunchus primum, deinde post mortem succesfor, una cum uxore & liberis aliquot extinchus est peste 1565, 30. Sept. hujus quoque mentio suite, 5. 49. 915. Vide & Jo. Molleri part, 3. introduct. ad Hist. litterar. Chersonesi Cimbricæ pag. 608. seq.

M. Martinus Meklenburg, è Subrectore five Praceptore Secundæ Classis, electus in Curia ab Amplissimo Senatu die Veneris qui pracessit Calendas Januar. Anni 1566. Introductus die Conversionis Pauli, † mense.

Martio 1 174.

M. Wernerus Rolfinck, Westphalus, è Conrectore

Rc\*Schola ad S. Mariæ, five Cathedrali, quam S. Anfcharium fundaverat. & Schola S. Nicolai Novæ urbis, quæ A. 12\$1. cæpta erat inflitui, jam negledis & jacentibus, A. 1529. mova Schola S. Johannis ab Amplifilmo Senatu, fvadente B. D. Joh. Bugenhagio condita ell in ea Monafferii Dominicanorum parte ubi antea Refectorium fuerat. ur ex Stephani Kempe Hifloria

MS. abrogationis facrorum Pontificiorum notavit Lambecius lib. s. rerum Hamb, p. 219.

## SERIES RECTORUM SCHOLÆJOH. 1121

Rector A. 1575. Avus celeberrimi Medici cognominis,\*\* & vir ipse doctissimus,obiit

A. 1590. 3. Octobr.

M. Paulus Sperling, Eckendorfensis Hollatus, electus est A. 1591. 9. Febr. introductus 28. Jun. Sed cum A. 1613. Eloquentiam simul in Gymnasio docere jussus estet, ut suprap. 1073. retuli, Rectura se A. 1619. abdicavit. † 1633. Iun.

M. Zacharias Schefterus, Cygneus, Gymnafii simul & Scholæ Rector introductus 13. Jul. 1620, Vide supra p. 1073. † 1626. 5. Mart.

M. Johannes Huswedelius, Hamburg. introductus Gymnasii & Scholæ Rector A. 1627. 24. Maji, remigravit Rostochium A. 1628. ut loco paullo ante memorato annotavi. † 1652. 22. Octobr. ætat. 75.

Jachimus Jungius, Lubecensis, Philosophia & Med. D. Gymnassi & Scholæ Rector ab A. 1629, 19. Mart. ad A. 1640, 16. Jul. quo temporeRecturamScholæ deposuit. †1657. 23. Sept. ætat. 70.

M. Daniel Arnoldi, Bergerdorssens in agro Hamburgensi, è Conrectore Rector A. 1641. electus obiit A. 1651. 18. Jun. De hoc in-

M. Petrus Westbusius, Hamb, hactenus Itzehoen-

\*\*De Medico Jeuenfi Gvernero Rolefinckio confutendum Henningus Witte in Memoriis Medicorum p 264, licet przeter tem ibidem trąditor patrem illius fuiffe Froieflorem in Gymnafio Hamb. fisScholæ ab A. 1649. Rector electus 1651. 9. Sept. † 1660. 24. Nov. ætat. 48.

M.Henricus Dassoius, Hamburgensis, Scholæ Spirensis ab A. 1632. Conrector & Comitatus
Palæo-Leiningensis ab A. 1656. hactenus
Superintendens, electus est Rector Hamb,
Scholæ A. 1661. 18. April, † 1680. 29. Jul,
ætatis 33. De hoc infra, Volumine tertio.

Godfridus Vogeius, Delitia-Misnicus, SS. Theol.L. vocatus Gustrovio, ubi Scholæ Rectorem hactenus gesserat, & introductus A. 1681. 10. Febr. Oratione auspicali dixit de impietate Scholarum nostri seculi in gente Christiana, † 1682. 7. Jul. at. 39. Videde erudito hoc Viro Friderici Thomæ Analecha Gultroviensia, parte 2. Biographica. p. 69. leq. & quæ de ejus vita ac scriptis nuper ejus Thyliasteriologiæ præmisi. Emendabis tamen quod ex calami errore inter inedita ibi refertur liber sæpius jam exscriptus typis & 300. narrationes atque observationes amænas de rebus naturalibus complexus, cui Autor titulum fecit benPhyficalifden Zeit. Bertreiber. 12mo.

Johannes Schaltze, Gardelegiensis, Saldriæ primum Brandeburgi, deinde Patriæ Scholæ Rector, binc Conrector Scholæ Senatoriæ in civitate Luneburgensi, Rector Hamb, electus 14. Oct. 1682. introductus à. B. D. David Klugio, Rev. Ministerii Seniore &

Pastore ad S. Cath. II. Januar. 1683. Oratio D. Klugii suit de requisitis boni Rectoris. Schultzii, de bona mentis prassidis. Rudedonatus 1708. 5. Martii, † 1709. 26, Jan. De hoc Viro per 25. annos bene dejuventute Hamburgensi promerito, infra.

Job. Albertus Fabricius, Lipsiensis, SS. Theol. D. & in Gymnasio Philos. Practicæ & Eloquentiæ Professorero optimo ob labefactam ex apoplexia valetudinem rude donato Rector electus A. 1708. 5. Martii, introductusque 3. Maj. à Rev. Ministerii Seniore D. Joh. Volcmaro; Pastore ad S. Catharinæ, cum ille de fulcimentis Reip. verba secisser, dixit Oratione inaugurali de caussis contemtus Scholarum publicarum.

# CONRECTORES.

Johannes Gartze, ab A. 1529. qui Pastor Ecclesia S.
Petri electus est A. 1529. qui Pastor Ecclesia S.
Ecquisi illi in hoc officio successerie, adhuc requiro. Equidem M. Joach. Westphalus hoc loco Conrectorum Catalogo inferitur à B. Davide Sculteto in ben von det Equien sur Ritchen besodetten Perdiger p. 10. Sed eum in Secunda Classe per aliquod tempus docusser reperio in Jodoci Methodii Oratione de vita Westphali, quam dedi supra pag. 938.

M. Johannes Frederus, Senior, Coslino-Pomera-Ll 3 nus nus, ab A. 1537. ad 1540. quo cœpit gerere Lectorem Secundarium in Templo Cathedrali, ut supra p. 902. notavi.

M. Job. Pistorius, five Becter / hunc electurn A.
1540.pestiseadem quæ Delium, Rectorem
abstulit 1565.30. Sept. Vide suprap. 919.

M. Martinus Mecklenburg, antequam Rector A.
1566. eligeretur, non Conrector fuit, ut
traditum V. C. Joanni Mollero Parte 3. in
Histor-litterariam Chersonesi Cimbricæp,
609. sed in Secunda Classe docuit, ut à laudato Sculteto recte animadversum.

M. Wernerus Rolfinck, Westphalus, electus sub initium Anni 1566. Recturam Scholæ accepit A. 1575, ut jam suo loco memoravi.

M. Henningu Cunmdinus, Hamb. electus A. 1575, circa Johannis Fest. ob valetudinem affectam abdicavit se munere & non diu post obiit A. 1584. De hujus poematibus, quia pleraq; viros inclytos Hamburgenses perfequentur, dicam nonnulla infra, cum hunc elenchum absolvero.

M. Gregorius Trajettiniu livet Strecht / Johannis Trajectini, Diac. S. Petri F. Rostochio vocatus est, & Conrectoris partibus sungi cœpit A. 1584 26. Nov. Extinctus est peste A. 1605.

M. Job. Huswedelius, Hamb. electus A. 1605.
Discessir Rostochium A. 1615. ut ibi Professir LingvæGræcæ & Philosophiæ Pradicæ ageret. Deinde rediit ad capesser dam

dam Gymnasii Scholæque Recturam, ut suo loco notavi.

M. Georgius Fabriciu, B. Jacobi Fabricii, Paftoris ad S. Jacobi F. introductus 1615, 29. Nov. discessit Hamburgo A. 1620. Stuturus Pastor primum Wesselnburensis, deinde Poppenbuttelensis in tractu Holsatia Eiderstadiensi, ubi obiit A. 1631.

M. Johannes Starckiw, Luneburgensis, introductus
A. 1620, 26, Octob. † 1623. Auctor Thefauri Epistolaris, locorum & formularum,
atque institutionis de stylo & isagoges deratione scribendi Epistolas, qui libri propter utilitatem quam studiosis lat, lingvæ
possunt afferre plus simplici vice recusi
sunt.

M. Daniel Arnoldi, Bergerdorfiensis, introductus A. 1623. 27. Jun. Deinde Rector allectus

A. 1641. ut supra dixi.

M. Bernhardus Strickius five Melethraus ab A. 1641, 12, Augusti ad 1645, quo obiit, Ante id tempus in eadem Schola Subrector fuerat.

M. Zaibarias Maserus, Brandenburgo-Marchicus, electus A. 1645. Obsenium pro emerito declaratus 1680, 29, Oct. † 1682, menso Nov. actatis 81.

Joachimus Henningius, Gustroviensis, Mæseri rude donati vices primum obiit, deinde succesfor desuncto datus 1683, 11. Jan. Ante id tempus Subrectoris munus gesserat ab A.

Ll 4 1669.

- 1669.21. Maji. † 1698.30. April. De hoc infra
- M. Paulus Georgius Kriißke, Slesvicensis Holsatus, introductus à B. Seniore Rev. Ministerii D. Samuele Schultze A. 1699. 4. Maji, cumhactenus Secundæ Classi ab Anno 1684. 3. Martii, & Tertiæ ab A. 1679. 24. Nov. cum laude præfuisser.
- HENNINGI CUNRADINI, Hamb.P. L\*

  Cæf.quem modo interConrectores recenfui, Poémata L. Eberbardo Tweftrengio, Confuil
  æquissimo inscripta & post auctoris mortem ex laudati Tvvestrengii Bibliotheca.,
  qui Poétarum Mæcenas & ipse Poéta\*\*non
  inselix erat, in lucem edita sunt à Theodoro
  Glazero, Dithmarso, Rostoch. 1607. 8. pagg.
  349. In his occurrunt

Lib. I. Elegiar. p. 33. Ad Gvernerum Rolevinckium Rectorem, cum in Albi navigaret, acceptis

\*Lauream accepit à D, Georgio von Holten, J, U. D, vide lib I Epigt. p. 146 patris & matris fororisque fuæ Epitaphia lib. II. Epigt. p. 171, feq. Proavi Proaviaque p. 176, feq. matris p. 217.

\*\* Glazerus in dedicat. Hacomnia, Pir Magnifice, exast a cenfur a semper rimanus es, cos, animum induscifi in Poitarum quesquato geismi landantum laudurationes vigili follersia & induspria cura pervotveres: unde hunces consecues frustum, quod boni Poeta (qui esse non poets mis ante ver bonus sit, un ait France, Patristus ibi, l, de regni & reg.institutione) nomen jam dadum sis promeritus, suffirante cos eleganierio literatura choro, Adde Couradni lib, 2. Epiganne p. 154. ab eo litteris vocationis sux Scholastica A.

p. 37. ad DEUM Opt. Max. pro se ipso ex tempestate divinitus liberato, die brumæ A. 1566.

p. 56. in M. Georgii Trajettini & Matthiæ Prætoriæ nuptias.

Epitaph infantis filioli Joh. Trajectini p. 147. lib. 1. Epigr.

p. 58. in nuptias Sebastiani à Bergen, J. U. L. & Gertrudis Möllers.

Lib. II. p. 63. in nuptias Hermanni Rodenburgii & Annæ Reineken.

p. 92. ad Johannem Luchtemaker de conjugio filiz, ex qua natus deinde Ulricus Winckelius Cos, de quo supra.

Molleri elogium p. 98. Henrici puto Molleri SS. Theol. D. ad quem elogia in obitum P. Lotichii p. 3.

ad M. Joachimum Tegenerum Elegia Henningi Cunradini de Halcyoniis Ecclesiæ lib. 2. p. 86. ad eundem de piorum affiictione lib. 1. Epigr. p. 150. in nuptias Joach. Hermens & Annæ Tegeneriæ p. 107. Epitaph. Werneri Tegeneri filioli p. 170. ad Brunonem Tegeneri fil. p. 215.

Insigne Johannis à Duten, Ecclesiastæ Hamb, lib. 1. Epigr. 142.

ad Joh. Trajectinum Ecclefialten Hamb. pag.

#### HENNINGI CUNRADINI TT28

ad Theodorum Simonem Ecclesiast. Hamb. p. 151. in ejus nuptias p. 185.

Epicaphium Meinhardi Crogeri, Pastoris S. Georgii

p. 167. lib. 2. Epigr. Infignia ejus dem p. 168.

Epitaphium Martini Crogeri p. 175.

M. Henrici Copii Pastoris Maria Magd. nuptia p. 191.

Lib. 1. Epigr. p. 127. In sepulchrum Alberti Granezii à Mich, Rhedero instauratum, quod dedi supra.

p. 130. in Jo. Oldendorpium JCtum Hamb. p. 131. in Detlevum Langbecium. p. 132. in Henr. Cnaultinum.

p. 136.fq. in imaginem Matthei Delii, lui quondam Præceptoris.

p. 137. in imaginem Joach. Molleri præfedi in arte Ritzb.

p. 138. de M. Eberbardo Deccero Musico.

p. 130. in nuptias Joach. Wichmanni & Cath. Ecclevia.

p. 141. de M. Job. Pistorio, ConR.

p. 141 . fcq. Epitaphium Werneri Rolevincii Civis. fil. adde p. 210.

p. 142, in Vitum Scarphium D. Med. & Aromatarium p. 143. M. Jo. Papæ Pharmacopoei Hamb, Epitaphium.

p. 148. D. Gvil. Mollero è legatione è Dania

redeunti.

Lib. 2. p. 156, de obitu Petri à Sprekelsen, Cos. p. 163. Epitaph. Conradi Lampadii civis & HerHermanni Langebeck, 1 Cti. In nuptias Petri Boji præpositi Meldorpensis in Australi Dithmarsia & Catharinæ, Davidis Penshormis F. Ad Henricum de Fossa, Canonicum Hamb. p. 180.

in tumulum Hermanni Niebur, Canonicip.

189.

g

in obitum Alberti Tvvestreng, Med. D. pag.

Epitaphium Joh. Ecclevii Canonici ibid.

Effigies resurrectionis in templo S. Nic. sumtu L. Eberhardi Tvvestreng, Cos. p. 191.

Sylva Phalæciorum p. 193. ad Joach. Willerum, Hamb. JCtum, & Cameræ Imperial. asselforem.

ad Mattheum Delium, Rectorem Scholz, pag.

Libro Carminum pag. 244. in nuptias Philippi Meureri, Phil, & J. U. D. & Catharinæ Molleriæ.

p. 256. in nuptias Georgii Buschii & Annæ Pavvelsen.

Epithalamia Variorum in quibus p. 308. Joannis Niebur, Consulis.

in nuptias Eberhardi Tvvestrengii, J. U.L. & Secretar.cum Gertrude, Joh, Molleri filia. p. 307, seqq.

SERI

#### SERIES

Spectatissimi A. 1528. à S.P.Q.H. instituti Collegii

# DUODECIMVIRORUM

five utabA. 1685. 11. Maj. accedentibus tribus novæ quintæ Parochiæ Tribunis nominari par est,

# QUINDECIMVIRORUM.

### In Parochia S. Petri.

1528. Godeke Moller, Senator 1529.

1 128. Hermann Soltovv, relign. 1531.

1528. Detlev Schultorp five Schuldorf, Senator 1534-

\$ 529. Nicolaus Rodenburg, +1557.

1531. Henrich Rademacher, Senator 1532.

I 132. Joh. Rentzel, relign. 1533. ob mutatű parochiæ domicilium. Senator 1534. † 1544.

1533. Christian Sander, + 1537.

3534. Nicolaus von der Hoye, Senator 1542; † 1554.

1737. Petrus Hefterberg, † 1544.

1543. Hermann Scheele, Senator 1547. + 1566.

1544. Iohann Kalenberg, † 1550.

1548. Toennies Elers, Senator 1558. + 1573. 1551. Reincke Reincking, † 1570.

1557. Ioachim Brand, relign. 1574.

1550. Lucas Becmann, + 1565.

1 5 66.

1566. Henr. Kep, † 1586. 1570. Jac. Prigge, † 1581. 1,74. Barthold Busche, † 1,590. 1581. Franciscus Jugert, † 1588. 1586. Daniel von Eitzen, Senator 1596. †1603. 1589. Hieron. Reinfeld, refign. 1598. 1591. Lucas Becmann , † 1614. 1507. Paridom von Campe, Senator 1607." **†1617.** 1599. Ericus Soltau, Senator 1607. † 1632. 1607. Joh. Thunmann, † 1609. 1607. Frid. Telemann, † 1618. 6. Octob. 1609. Joh. von Campen, † 1618. 1614. Petrus Röver, 1621. Senator, † 1634. 1619. Joachim Wichmann, mox Senator quatriduo post electus, † 1651. 1619. 28. April. Henr. Hering, † 1628. 4. Nov. 1621. Joachim Bahr, † 1622. 1622. Joh. Friderici, refign. 1648. † 1653. 1626. Georgius Schrædering . + 1631.27. Febr. 1629. 19. Jan. Nicolaus Schultze, relign. ob fenium, 1642. 21. Iun. † 1647. 1631. 21. Mart. Andreas Tegge + 1650. 21.48. 1642. 18. Aug. Hermann Langenbeck, Senator 1644. † 1668. æt. 72. 1644. 15. Mart, Ioachim Becmann, † 1663. 26. Febr. 1648. 13. Nov. Albertus Schultze, † 1652. 15. Dec. 1650. Joh. Moller, † 1655. 26. April. 1653. 7. Febr. Petrus von Sprekellen, † 1656. 3. Maj. 1655.

1655.9. Iul. Hieronymus Meurer, † 1660. 29.

1661. II. Febr. Henricus Sylm, † 1662. 10. Dec. 1663, 9. Febr. Laurentius Wærdenhof, † 1670. 4. Dec.

1663. 4. Maj. Justus von Lengerken, † 1670.

1665. 26. Jun. Joachim Anckelmann. 1670. 20. Jun. Christian Busch.

1671. 30. Ian. Johann Stahl, † 1677.

1677. Marcus Peterlen, Senator 1684.29. Aug.

1677. 22. Dec. Daniel Witte, † 1693. 24. Maj. 1678. 22. Sept. Joach. Lemmermann, Senator eodemanno, & postea Consul.

1678. Joh. Koch, Senator 1681.

1684. 27. Jul. Paul Ambfing, †1707. 19. Mart. 1684. 6. Octob. Wilcken Willers, † 1688. Aug.

1688. Sept. Nicolaus Wichers, † 1690. Maj.

1690. 30. Jun. Io. Pell, Senator 1692. 27. Dec. 1693. 6. Febr. Joh. Cordes, † 1696. 1 Ian.

3. Jul. Joh. Seelhof, relign. 1698. 20. Ian.

1,698. 20. Jan. Joh. Witte.

\$707. 26. Maj. Ioh. Prigge.

## In Parochia S. Nicolai.

2528. Joachim Moller, Senator 1529. † 1578.

Joachim von der Fechte, ob mutationem domicilii, refign. 1529. & in Parochia S. Jacobi, in quam migrayerat, iterum electus 1548. † 1551.

1548.

1 528. Christian Keding, † 1529. 1529. Nicolaus Hartiges, Senator 1532. 11564. Conrad Goldner, † 1540. 1532. Thomas Kopping, refign. 1535. - Frid. Ofterloh, † 1537. 1535. Iacob Schiphaver, † 1540. 1 137. Herbert von der Hude, † 1546. 1540. Conrad Kruse, † 1563.

Werner Warneke, † 1555. 1546. Henrich Reeder, † 1572. 1555. Caspar von der Fechte, Senator 1558. T1568. 1559. Ioh. von Sprekelfen, † 1560. 1561. Joh. Hartiges, † 1571. 1163. Paul Vaget, † 1569. 1569. Jacob von Pelizen, † 1592. 1571. Henr. Rohde † 1578. 1572. Autor Peterfen, † 1593. 1578. Simon von Dulmen, † 1581. 1582. Georg. von Holten, † 1609. 1592. Albert Hackmann, † 1608. 1593. Petrus Mühle. 1596. Nicolaus Stemshorn, Senator 1601. t 1609. 1602. Johann Wetken, Senator 1605. † 1616. 1606. Johann Koep, † 1611. 1608. Vincentius von Sprekelfen, † 1609. 1609. Joh. Langenbeck, † 1618. Joh. Schafshausen (Schovveshusen,) Senator 1610. † 1638. 1610. Hieron, Knackertigge, † 1611. Hic est cujus

cujus sumtu & auspiciis condita est schola, pro egenis in platea rosarum, una cum domiciliis, quæ pauperibus gratis habitanda conceduntur.

1611. Andreas Schræder, †1615.

1612. Henr. Stampeel, 1619.

1616. Ioh. Spitzenberg, \$ 1654.

1618. Dietrich Moller, Senator 1621. † 1624.

1619. Ditmar Kohl, +1628.

1621. Elerus Elich, Senator 1623. † 1638.

1623. Johann Rump, † 1642.

1628, 29, Febr. Joh. Garmers, † 1637. 14. Jun. 1634. 26. Sept. Ioh. Wichmann, relign. ob valetudinem 1641. † 1660.

1637. Georg von Holte, Senator 1633. † 1668.

8. Aug.

1638. 5. Mart. Joh. Hansens, † 1649. 3. Dec. 1641. 22. Mart. Andreas Schræder, † 1644.

16+2. 2. Octob. Heino Sylm, † 1650. 20. Nov. 1644. 18. Nov. Georg. Stampeel, † 1650. 22.

Dec.

1649. 12. Febr. Magnus Hormann, † 1674. 1650. 14. Jan. Garlef Langenbeck, Senator 1660. † 1662. 1. Octob.

Nicolaus Sylm, Senator 1658. † 1659. 1658. 5. April, Balilius von Bostel, Senator 1666.

t 1669.

1660, 19. Mart. Joh, Bostelmann, † 1678. 1666, 8. Octob. Otto Sylm, † 1670. 22. Dec. 1671. 13. Febr, Joh. Möhlmann, † 1671. 10. Sept.

1671

1671. Georg. Kellinghusen, † 1680.

1674. Conrad Vegelack, Senator A. 1676.

1 1666. Joh. Erlenkampf, †1678. 10. Mart.

1677. 22. Febr. Dietericus Stahl, † 1680. 23. Jun.

1680. Nicolaus Dee, † 1687. 1. Sept.

1680. 22. Sept. Joh. Rump, † 1690. Jan.

1 1681. April. Wilhelm Stadtlander, + 1686. Nov.

1687. 10. Octobr. Matthias Helmeke, † 1690. 8. April.

1687. 27. Octob. Christoph Nothnagel, resign. 1691. 6. Mart.

1690, 17. Febr. Caspar Anckelmann, eodem. anno 27. Maj. Senator.

10. Maj. Gvilielmus Vegelack, † 1697, 21.

April.

14. Iul. Ioh. Kentzler, † 1791. 1. Iunii. 1691.6. Iul. Ludevvig Becceler, Senator 1694. 6. Febr.

1604. 12. Mart. Hartvvig Stahl, 1695. 11. Jul. Paul Goldner, † 1699. 4. Febr.

1697. 20. April, Gerhard Lente.

1609. 17. Febr. Johann Heidmann, + 1700.6.

1700. 30. Sept. Christoph Meier, + 1706. 5. April.

1706.9. Dec. Jacob Brommer.

In Parochia S Catharina.

1528. Meino von Eitzen, Senator 1529. + 1559.

```
1528. Henrich Daværde, resign. 1533.
    Joachim Wullenvveber, Senator 1532.
1529. Tole Anckelmann, † 1540.
1532. Peter Hesterberg, resign, 1536. ob muta-
    tionem domicilii, hinc in Parochia S. Pe-
    tri, in quam fe contulerat iterum 1537. ele-
    ctus, † 1544.
    Hans Hesterberg, † 1544.
1535. Hermann Wetken, † 1546.
1536. Joachim Rentzel, † 1547.
1540. Ludeke Rulle, † 1554.
1547. Henrich Schütte, † 1556.
1548. Dietrich Bestenbostel, † 1568.
1554. Nicolaus Kræger, † 1568.
1555. Christoph Schnepel, refign. 1558.
1558. Christoph Kellinghusen, Senator 1567.
    †1596.31. Dec.
1563. Henrich Wittekopf, † 1565.
166. Meino von Eitzen, † 1589.
1508. Reimert Türfen, † 1594.
1560. Henrich Tamme, † 1581.
1582. Johannes von Bergen, † 1596.
1589. Evertus Elich, Senator & præfectus Ber-
    gedorf 1691. † 1616.
1501. Joachim Langermann, † 1611.
1595. Albertus von der Fechte, † 1614.
1 196. Albertus Willers, † 1603.
1604. Jacobus Eggers, † 1618.
1612. Dietericus Suermann, Senator 1614.
    t1618.
1614. Henr, Beckendorff, † 1616,
```

1615.

1615. Meino von Eitzen, † 1632.

1617. Joschim Muhl, + 1645. 18. Nov.

1618. Petrus von Sprekelsen, Senator 1626,

1626. Joachim Tvvestreng, Senator 1633. †

1632.8. Jun. Petrus Juncker, + 1642.

1633. Hermann Rentzel, Senator 1630. † 1657. 1639. 11. Martii, Fridrich Hartken, † 1639. 8. Jun.

- 8. Iul. Detlef Held, +1655. 5. Mart.

1642. 21. Nov. Ioh. Lutkens, † 1652. 28. Iun. 1645. 22. Dec. Georg. Müller, Senator 1650. †1662.

1650. 8. April. Dietrich Schrædering, relign.

1652. 9. Aug. Nic. von der Fechte, Senator 1653. + 1660.

1653. 18. April. Henrich Busch, resign. 1667.

1655. 7. Maj. Paul Langermann, † 1661. 174 Octobr.

1661.13. Jun. Petrus Kentzler, † 1662. 4. Jun. 1662. 4. Aug. Hermann Rentzel, † 1670. 1667. 6. Maj. Dietericus Hoppe, † 1670. 9.

Februar.
20 Maji, Henrich Kentzler, † 1668. 16. Iul.

1668. 17. Aug. Albertus Wolf, Senator 1668. 25. Nov.

1669. il. Ian. Georg Schrædering, † 1670.

1670. 28. Febr. Cornelius Langermann, †1678. Mm 2 1670.

Use ally Golg

\_1138 1670. II. April. Dietericus Schelhammer, Senator 1673. 1673. Henrich Matfeld, † 1679. 18. Dec. 1677. 22. Sept. Simon Fock. Zacharias Sussland. Nicolas Ludvvig Ruland, + 1701. 23. Ian. 1680. Joachim Steinmann, † 1690. 26: Maj. 1682. 1. Maj. Joachim von Sprekelsen, Senator 1692. 3. Sept. 1600. 28. lul. Iohann Lambrecht, + 1696. 26. April. 1693. 13. Ian. Ioh. Hering, +1701. 14. April. 1696. 17. Sept. Andreas Dahte, † 1703. 1. Mart. 1702, 16. Nov. Nicolaus Wunderlich. Johann Hökenkamp. 1704. 24. April. Georg Copp, +1710.15. Mart. In Parochia S. Facobi. 1528. Ioh. Hartmann, relign. 1529. Dietrich Bottcher, † 1529. Ioh. von Bergen, † 1549. 1529. Michael Panning, † 1542. Henr. Schovvenburg, +1533. 1533. Nic. Hollmann, † 1547. 1548. Joh. Eggersen, † 1562. - Ioachim von der Fechte, † 1551. 1 149. Paul Gerkens, † 1564. 1551. Ioachim Amlinghusen, † 1552.

1552. Nic. Korbemacher, + 1566.

1587.

1562. Laurent. Witteneve, Senator 1577. † 1564.

1564. Georg Witte, † 1565. 1566. Conrad Bestenbostol, resign. 1579. 1567. David Grote, + 1582. 1577. Willhad Hartien, Senator 1578. + 1581. 1579. Joh. Eggers, relign. 1601. - Joh. Moller, † 1606. 1582. Nicolaus Scharenbeck, + 1596. 1597. Ich. Scharenbeck, + 1600. 1600. Henning Held, + 1604. 1602. Albert Witkopf, † 1614. 1605. Otto Sylm, +1613. 1606. Io. Münden, Senator 1618. + 1638. 1614. Joach. Busch, + 1626. 9. Febr. 1615. Wilhelm von Duten, Senator 1618. + 1620. 1618. Ioach. Hartiges, Senator 1628. † 1649. - Albert Beckendorf, Senator 1625. + 1628. 1625. Calpar von der Fechte, + 1638. 1626. Henrich Schvveland, + 1627. 1627. 25. Oct. Joach, Elvers, † 1628. 4. Sept. 1628. Matthias Sylm, + 1641.4. April. 29 Octob. Ioh, Wetken, Senator 1641. + 1643. 1638. 23. April. Herm. von Eitzen, † 1647. 1641.22. Mars. Jo. Landerhusen, † 1653.11. Maj. - 24. Maj. Iac. Stenvvich, + 1643. 1643. 10. Iul. Detlef Held, † 1657. 8. Maj. 1647. 22. Mart. Henrich Wichmann, † 1652. 21, Iul. 1652. 22. Aug. Georg. von Holte, relign. 1667. Pincerna Amplifs. Senatus 1677. †1687.

Mm 3

1653.

#### SERIES DUODECIMVIRORUM.

165 3. 4. Iul, Georg Schredering, + 1667. 24, Mart.

1657. 8. Iul. Dietericus Valmer, Senator 1666.

1666. 12. Nov. Georg. Becceler, Senator 1667. 1667. 29. April. Henr. Grote, Senator 1680.

- 8. Íul. Iustus Brand, † 1679.

4. Nov. Nicolaus Krull, Senator 1676. . 1675. Iohann Pape,

1676. Iohann Pickel, + 1679. 4. Febr.

1677. 22. Sept. Detlef Brasche, † 1700. 29. Ian. Antonius Wagner, † 1680.29. Iul.

1680. - Nicolaus de Beseler, †1682.4.Iul. - 27. Iul. Henricus Iacobsen, † 1695.4. April. 1682. 14. Aug. Ioh. Christoph Weisbach, + 170L

29. Octobr. 1695.11. Iul. Rudolph Kunst, † 1696. 29. Oct,

1697. 29. Ian. Petrus Carstens,

1700. 18. Mart. Berend Cropp,

1702, 16. Nov. Fridericus Wahn.

# In Parochia S. Michaelis.

1685. 11. Maj. Iohann Iacobsen, † 1693, 20. Februar.

1685. II. Maj. Hieron. Lustig, † 1686. 8. Octob. - Ioh. Christoph Mack.

1687. 3. Octob. Christian Kohten, refign, 1695. 6. Mart.

1693. Aug. Albertus Oldenburg. 1695, 11 Jul. Henricus Schlicht.

**INDEX** 



# INDEX PROSOPOGRAPHICUS.

| A Dalbero five Adalbertus, Archi-Epifcopu | s Bre- |
|-------------------------------------------|--------|
| mens. p                                   | . 595. |
| Adalbertus, sive Albertus, Archi-l        | Epilc. |
| Hamb.                                     | \$94.  |
| Adaldagus, Archi-Episc.                   | 594.   |
| Adalgarius, Archi-Epifc, Hamb.            | 594.   |
| Martinus Adami, Diac ad S. Iacobi         | 898.   |
| Pastorem Nosocomii S. Iobi fimul ge       | rere   |
| coepit. A. 1710.                          |        |
| Adolphus, Comes Holfatiæ, Præpolitus Re   | v.Ca-  |
| pituli Hamb.                              | \$98.  |
| D. Jo. Æpinus, Pastor S. Petri            | 862.   |
| Superintend, 859.38. 81.86. feq. 915.1    | eq.    |
| Frid, Æpinus                              | . 77.  |
| D. Eralmus Alberus                        | 116.   |
| M. Alanus, Secretarius                    | 587.   |
| Alardus, Decanus Rev. Capituli            | 601.   |
| Albertus, Archi-Episcopus Bremensis       | 596.   |
| Albertus, Comes Holfatia, Prapolitus Re   |        |
| pituli Hamb.                              | 599.   |
| Io. Albus, Senator ab A. 1280. ad 1301.   |        |
| hoc nomine ab A. 1334.                    |        |
| Marcus Aldach, Diac. S. Petri             | 864.   |
| Mm 4                                      | Bal-   |

## INDEX

| Balthafar von Alefeld, Canonicus            | p.613.   |
|---------------------------------------------|----------|
| Frid, Bertram von Alefeld, Canonicus        |          |
| Io.de Alevelde, Senator ab A. 1355. ad      |          |
| Simon Alevelde, Senator ab A. 1321. a       |          |
| Nic. Alstorp. Senator ab A. 1367. ad 13     |          |
| Helmoldus Alverding, Canonicus              | 611.     |
| Io.de Alverdinghe, Senator ab A. 1416       | ad 1443. |
| Amalarius Fortunatus, Episcopus Trevirensis | 193.     |
| Paul Ambling, Quindecimvir                  | 1132.    |
| Ioachim Amlinghusen, Duodecimvir            | 1138.    |
| Caspar Anckelmann, Senator ab 1588.2        |          |
| Caspar Anckelmann, Dieterici F. Quir        |          |
| vir, p. 1135. Senator                       | p. 490.  |
| Cafpar Anckelmann, Eberhardi F. Se          |          |
| 1                                           | p. 491,  |
| Eberhardus Anckelmann, L. Theol. &          |          |
| Gymnalii                                    | 1093,    |
| Ioachim Anckelmann, Duodecimvir             | 1132.    |
| Tole Anckelmann, Duodecimvir                | 1136.    |
| Ioh. Anderson, D. Secretarius, p. 590.      | Syndi-   |
| cus                                         | P. 442   |
| S. Anfgarius, Archi-Epifc Hamb. p. 193      | 002.0    |
| D Henricus von Anten, Canonicus             | p.613.   |
| Diedrich Apfen, I. U.L. Senator ab A. 1     | 601.3d   |
| 1609.                                       |          |
| Henr. Arndes, Senator ab A. 1461, ad 1      | 467.     |
| Theodoricus Arnden, Canonicus               | 611.     |
| M. Daniel Arnoldi, Conrector Scholæ         |          |
| Rector p. 1121. Præbendarius,               | D. 616.  |
| M. Ioachimus Arpius, Diac. ad S. Petri      | 867.     |
| Io. Arpius, Diac. S. Iacobi                 | 888.     |
|                                             | Got-     |
| /                                           | 20.      |

# PROSOPOGRAPHICUS.

| Gotfried de Aspensee, Canonicus                  | p. 608.      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Io. Christoph. Auerbach, Dicon. S. Iac           | cob. 890.    |
| Titus Axen, Canonicus                            | 613.         |
| Ioachim Bahr, Duodecimvir                        | 1131.        |
| Baldewinus, Archi-Epife. Bremenf.                | 596.         |
| D. Augustinus Balthasar                          | 39z.         |
| Henricus Bandtschavven, Canonicus                | 610.         |
| Franciscus Baring, Diac. S. Petri                | 865.         |
| Antonius Barkey, Canonicus                       | 612.         |
| M. Nic, Barftmann, Paftor S Ich.                 | 124.908.     |
| M. Bartholdus, Archi-Episc. Bremensis            | 195.         |
| M. Ioachimus Barthels, Diac. ad S. I             | acob. 889.   |
| Matthias Barthels, Senator                       | 485.         |
| Georg. Becceler, Duodecimvir, p1 14              | o. Sena-     |
| tor                                              | p. 486.      |
| Lud. Becceler, Quindecimvir, p. 1                | 135. Se-     |
| nator p.49 2. Præfectus Ritzbiitte               | elensis 587. |
| Albert Beckendorf, Duodecimvir p.                |              |
| natorab A. 1625. ad 1628.                        | 201          |
| M. Bruno Beckendorf, Secretarius,                | P. 587-      |
| Henrich Beckendorf, Senator ab A                 | . 1347. ad   |
| 1367. Alius hoc nomine ab A                      | 1. 1400.ad   |
| 1421. Alius Patricius Hamb. p.                   |              |
| decimvir                                         | p 1136.      |
| Hermann Beckendorf, Senator ab A                 | . 1464. ad   |
| Ioachim Beckendorf, Consul p. 130<br>ab A. 1567. | S. Senator   |
| Joach. Beckendorf, Consulis F. Sena              | tor, p. 485. |
| Ludolf Beckendorf, Senator ab A. 130             | 57. ad 1377. |
| M. Ioh. Becker, vide Piftorius.                  |              |
| Mm 5                                             | Io.          |
|                                                  |              |

# INDEX Io. Beckerhold, Senator ab A. 1475, ad 1511.

Barthold Beckmann, Senator ab A. 1614. Con-

874.

Walther Beckhof, Senator, p. 494.

Detlev Beckmann, Diac. S. Nic.

Ioachim Beckmann, Duodecimvir 1131. Lucas Beckmann, Duodecimvir, p. 1131, alius

ful

| hocnomine                                                                                                       | . 1 1 30. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lucas Beckmann, Senatorab A. 1644, 2d                                                                           | 1658.     |
| Petrus Beckmann Senator ab A. 1588. ac                                                                          |           |
| Ichannes Bemin, Decanus Rev. Capituli                                                                           | n.604.    |
| zonanie | 600.      |
| Petrus Berchmann, Senator ab A. 15 14. ac                                                                       |           |
|                                                                                                                 | o. 611.   |
|                                                                                                                 |           |
| Georgius Berendes, Diac.S. Iacob.                                                                               | 888       |
| Ioh. von Bergen, Duodecimvir p. 1138                                                                            |           |
| hocnomine                                                                                                       | 1136.     |
| Sebaltian von Bergen, J.U. L. Secretarius                                                                       | P.589.    |
| Senator ab A. 1601. deinde Consul                                                                               | p. 137.   |
| 153. leq. vide & infra de Monte.                                                                                |           |
| Thidericus Beringh, Secretarius                                                                                 | 588.      |
| Christophorus Bernhardi, Præbendarius                                                                           | 617.      |
| Bernhardus de Welpe, Archi-Epifc, Bremenfis                                                                     | 595.      |
| Herpoldus Berning, Decanus Calendar                                                                             | um        |
| 1 7 - "                                                                                                         | p. 618.   |
| Christian Berschamp, Senator ab A. 1473                                                                         | .Con-     |
| Iohann Berschamp, Senator ab A. 1485.a                                                                          | d1406.    |
|                                                                                                                 | I 140.    |
| Bertholdus, Decanus Rev, Capituli                                                                               | 601.      |
| Conrad Bestenborstel, Senator p. 98. abA                                                                        | . 1 5 18. |
| July 1                                                                                                          | ad        |
|                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                 |           |

# PROSOPOGRAPHICUS.

| ad 1530, alius Duodecimvir hoc r         | omine      |
|------------------------------------------|------------|
| p                                        | . 1139.    |
| Diederich Bestenborstel, Senator ab A. i | 554. ad    |
| 1558.                                    |            |
| M. Georgius Bentin, Pastor ad S. Maria   |            |
|                                          | , 907.     |
| Bezelinus Alabrandus, Archiepisc. Ham    |            |
| Ioh. Biester, Pastorad Vet. Mich.        | 891.       |
| Ioachimus Biester, Med. D. Physicus      | 1046.      |
| Matthias Biester, Diac. ad S. Cath.      | 882.       |
| D. Laurentius Bilderbeck, Decanus C      | Calenda.   |
| rum                                      | 619.       |
| Nicolaus Bilenberg, Præbendarius         | 615.       |
| Godeco de Bilna, Senator ab A. 1289.     | d 1310.    |
| Hermann Bischfeld, Diac. S. Cath.        | 879        |
| Hermann de Bischoping, Senatorab A       | .1351.     |
| ad 1208.                                 |            |
| Joh. Bishorft, Senator ab A. 1331. ad 1  | 338.       |
| Nic. Bisping, Senator ab A. 1400. ad 14  | 115.       |
| Hieron. Bissenbecke, Senator ab 1546.    | ad 1566.   |
|                                          | p.868.     |
| Herm. Blomenberg, Senator ab A. 1        | 316. ad    |
| 1327.                                    |            |
| Io. Blomius, Bibliothecarius             | 1110.      |
| Thomas Blume, Canonicus                  | 611.       |
| Everd Bocholtz, Senator ab A. 1479.3     | d1488.     |
| Henricus Bockholt, Canonicus             | 611.       |
| Ioh, Bædeker, Canonicus                  | 612.       |
| Nicolaus Bædeker five Bætker, Canon      |            |
| M. Iohannes Bædeker five Botker, Pa      | for S. Ia- |
| cob.                                     | 923.917.   |
| 600                                      | Gu-        |
| •                                        | Ou-        |

# INDEX Gustav Christian von Bækeln, D. Canonicus

Ioh. Bækelius, Phil. & Med. D. Physicus 1045. Conrad de Boitzenburg, Senator ab A. 1283. ad

1304.

p. 610.

| Io. Boldevvinus, Paltor S. Petri                    | p. 861.   |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Herm. Bonnus; Superintendens Lubec.                 | 113.      |
| Adrian Boon, Senator                                | 493.      |
| Conrad Borchers, Decanus Calendarus                 | n 618.    |
| Christoph Borcholt, Senator ab A. 1                 | 582. ad   |
| Jacobus Bordingk, Med. D. Phylicus                  | p. 1045.  |
| Bernardus Borsteld, Senator ab A. 140               | 9. inde   |
| Conful                                              | 133.      |
| Andreas von Bostel, I. U. L. & Senator              | 494       |
| Basilius von Bostel, Duodecimvir, p113.             | 4. Sena-  |
| tor                                                 | 485.      |
| Lucas von Bostel, I. U.D. & Syndicu                 | s p. 442. |
| Consul in locum B. Petri Lengerl                    | cenii, A. |
| Io. Bostelmann, Duodecimvir                         | ,1134.    |
| Nicolaus Bostelmann, Pastor S. Iohans<br>Barstmann. |           |
| Dietrich Botcher, Duodecimvir                       | 1138.     |
| Ulricus Boveke, Præbendarius                        | 615.      |
| Io. Brameyer, Diac. ad S. Petri                     | 868.      |
| Hildebrandus Brandes, Senator ab A.                 |           |
| Ioachim Brand, Duodecimvir                          | I 130.    |
| Joachim Brand, Senator ab A. 1582. ac               | 1618.     |
| 10 -                                                | Wil-      |
|                                                     |           |
|                                                     |           |

| Ioann Brand, I. U. L. Secretarius p. 590. Sena- |
|-------------------------------------------------|
| tor ab A. 1623. Conful p. 137. 234.             |
| Ioannes Brandes, Canonicus 609.                 |
| Iustus Brand, Duodecimvir 1140.                 |
| Matthias Brand, Canonicus 6140.                 |
| Wilhelm Brandes, Senator ab A. 1442. ad 1459.   |
| Detlev Brasche, Quindecimvir 114.               |
| Io. Braun, Senator 496.                         |
| Petrus Braun sive Bruno, Gymnasii Professor     |
| 1075.                                           |
| Meinardus Bredelo, Senator ab A. 1379. ad       |
| 1413.                                           |
| Brando de Brema, Senator ab A. 1305. ad 1320.   |
| Detlev Bremer, Senator ab A. 1430. inde Con-    |
| ful p. 133. Alius hoc nomine Senator ab         |
| A. 1483. inde Conful p. 134.                    |
| Hieron. Bremer, Senator ab A. 1554. ad 1564.    |
| Iohannes Bremer, Decanus Rev. Capituli p. 604.  |
| 606.                                            |
| Otto Bremer, Senator ab A. 1523. ad 1529.p.98.  |
| Thiedericus Bremer, Senator ab A. 1490. ad      |
| Albertus Bretling, Senator ab A. 1379.ad 1413.  |
| Henricus five Heino Bretling, Senator, Ioannis  |
| F. ab A. 1352. ad 1360.                         |
| Io Bretling, Senator ab A. 1338. ad 1350.       |
| Henr. Britzendorf, Senator ab A. 1344.ad 1364.  |
| Balthalar à Brockdorf, Canonicus p. 608.        |
| Henr. von Brocke, I. U.L. & Senator ab A. 1546. |
| & eodem anno Conful 111.135.                    |
| Henr.                                           |
|                                                 |

| Henr, Brockes, Lubecensis                                     | p. 811;     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Iac. Brommer, Quindecimvir                                    | 1135.       |
| Ludovicus de Bronchorst, Prapositus Re                        |             |
| pituli Hamb.                                                  | 5999        |
| Hermannus Brugmann, Pastor S. Iohann                          | 15 9 08.    |
| M. Christoph Brummerstede, Diac. ad S.                        |             |
| Citthenen de Dunnehouft duchierif. Dumant                     | 890.        |
| Gieselbertus de Brunchorst, Archiepisc, Bremens               |             |
| Florentinus Brunchorft, Archiepisc, Bremens.                  | 595.        |
| Bruno, Comes Holfatiæ, Præpositus Rev.                        |             |
| pituli                                                        | 598.        |
| P. Bruno, supra, Braun.                                       |             |
| Fridericus Nicolaus Bruns, Præbendariu                        | s 617.      |
| Henr. Brulerus                                                | 245.        |
| M. Henricus Buchvvald f. Bucholtz, Diac                       | .S.Ni-      |
| col.                                                          | 873         |
| M. Nic, Buerstorfius, Lector Cathedralis                      | 902.        |
| Io. Bugenhagius, Pomeranus, D. Theol.                         | D. 88.      |
|                                                               | 17. Cc.     |
| Henning Buhring, Conful, p. 134. Sen:                         | ator ab     |
| A. 1469.                                                      |             |
| Io. Buck, I.U.D. & Syndicus p. 440.                           |             |
| Marcus Buck, I. U. L. & Senator ab A. 16<br>1671. (al. 1677.) | 60. ad      |
| Hubertus Bulandus, Diac. S. Nic.                              | 871.        |
| Hartvvigus à Bulovy, Canonicus                                | 600.        |
| Henning Bummelmann, Senator                                   | 489         |
| Christian Bunck, Phil. & Med. D. Physicus                     | 1046        |
| Burchardus Grellen, Archiepife. Bremenf.                      | 595         |
| Petrus Burchardus, Past, ad S. Maria Mago                     | 1 005       |
| Giele Burmester, Senator                                      |             |
| ereid partitioner I pellafor                                  | 493.<br>Pc- |
|                                                               |             |

| D                                |                |
|----------------------------------|----------------|
| Petrus Burmester, Senator        | P. 495.        |
| Barthold Busche, Duodecimvie     | 1131.          |
| Christian Busch, Duodecimvir     | 1132.          |
| Georg aus dem Busche, I.U.L.     | Senator ab A.  |
| 1635.ad 1641.                    | 7 7 8          |
| Henrich Busch, Senator           | 495.           |
| Henrich Busch, Duodecimvir       | 1137.          |
| Ioach. Busch, Duodecimvir        | 1139.          |
| Caspar Bussingius, Profesior Gyn | masii p. 1005. |
|                                  | Paftor Cathe-  |
| dralis templi & Lector Sec       | undarius oo4.  |
| Pafter Nofocomii S. Iobi         | 911.           |
| Nicolaus Bustorp, Canonicus      | 611.           |
| Daniel Butnerus, I. U. L. Profe  |                |
| , _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,  | 1094.          |
| Tiedemann Butenschone', Senat    |                |
| Bernhard von Buxtehude, Confu    |                |
| Meinardus von Buxtehude, Senat   |                |
| inde Conful                      | p. 132.        |
| Werner von Buxtehude, Confut     | 131.           |
| Paulus Cæsar, Diac. S. Iacobi    |                |
| M.Mich. Caltzovius, Decanus Cal  | 888            |
|                                  | _              |
| Ioh. Kalenberg, Duodecimvir      | 1130.          |
| M. Christianus Camerarius, Pas   |                |
| trophiip. 912, ad Vet, Mich      | ael 891.       |
| Daniel von Campe, I.U.L. &S      |                |
| 1663. ad 1676.                   | 540. leq.      |
| Eberhard von Campe, I. U. L. & S |                |
| 1658.ad 1675.                    | 529. leq.      |
| Ioachim von Campe, Consul p.     | 136. Senator   |
| ab A. 1580. Aliushoc nomi        | ine Senator ab |
| A. 1618.ad 1638.                 | Ioh.           |
|                                  |                |

| Ioh. von Campe, Duodecimvir                 | p. 1131.   |
|---------------------------------------------|------------|
| D. Iohannes de Campe, Præpolitus F          | Rev. Capi- |
| tuli                                        | . 598.     |
| Lucas von Campe, Canonicus                  | 611.       |
| Paridon von Campe, Duodecimvir p.           |            |
| nator ab A. 1607. ad 1617. Ali              |            |
| mine Secretarius                            | · P.595.   |
| Petrus von Campe, Secretarius               | 590        |
| Nic. Camperus, Stadensis                    | 1 42,      |
| Iodocus Capellus, Diaconus S. Cath.         | 881.       |
| D. Rudolphus Capellus, Professor C          |            |
|                                             | 1076.      |
| Carolus Gustavus, Svecia Rex                | 597.       |
| Carolus XI, Svecia Rex                      | ibid.      |
| Carolus XII, Specia Rex                     | ibid.      |
| Petrus Carstens, Quindecimvir               | 1140.      |
| Christian Keding, Duodecimvir               | I133.      |
| Christoph Kellinghusen, Duodecim            | vir 1136.  |
| Senator ab A. 1567. ad 1597.                |            |
| Georg Kellinghusen, Duodecimvir             | 1135.      |
| Henricus Kellinghusen, I U. D. Canor        | icus 608.  |
| Steph Kempe, Paftor S. Mariæ Magd.          | 905.inde   |
| S. Cathar. p. 876. 40. 88. 97. 105.         | 922,917.   |
| Henrich Kentzler, Duodecimvir               | 1137.      |
| Ioh, Kentzler, Quindecimvir                 | I135.      |
| Petrus Kentzler, Duodecimvir                | 1137.      |
| Paulus Kelmar, Canonicus                    | 614.       |
| Ioachimus Christiani, Canonicus             | 610.       |
| Christina Svecia Regina                     | 597.       |
| Christophorus, Dux Brunfvicensis, Archiepis | Bremen-    |
| i fis                                       | 596.       |
|                                             | Ioh.       |

| Io. Adolphus Kielmann de Kielmanns       | eck, Ca-   |
|------------------------------------------|------------|
| nonicus p. 614. Præpolitus               | p. 600.    |
| Io. Kyl, Senator ab A. 1349. ad 1367.    |            |
| Richardus Kyl, Senator ab A.1372. ad 1   | 1200.      |
| Io.Eberhard Kirchhof, Med.D. Phylicus    |            |
| Mich. Kirstenius, Med. D. & Gymnasi      | Profes     |
| for p. 1076. 261. 263.455.528.90         |            |
| 101 p. 10/0.201. 203.4331.120.30         | 1098.      |
| Ioachim Claen, I. U. L. Secretarius p. 5 |            |
| note on A . C. Conful a                  | 98. 30-    |
| natorab A. 1616. Confulp. 137.           | 155.ieq.   |
| Bernhardus Clausen à Clausenheim, Ca     |            |
| Del Galaia Davida Nordanai               | p. 607.    |
| D. Clausenheim, Bernhardi F. Canoni      |            |
| L. Iohann Kleyhe, Decanus Rev. Cap       | ituli pag. |
| 605. 609. alius hoc nomine Ca            | inonicus   |
| T 1                                      | 611.       |
| M. Johann Klein                          | 1074.      |
| Mich. Kleinovy, Diac. S. Petri           | 865.       |
| Ioh. Kletze, Senator ab A. 1411.2d 12    | 127.       |
| M. Petrus Klingenberg, Pastor ad V.      | et. Mich.  |
| ,                                        | p. 891.    |
| Sifridus Clingspor, Senator ab A. 1402   | ad 1406.   |
| Albertus Klitzing, Præpolitus Rev. Ca    |            |
|                                          | 99.614.    |
| Ioachim Klitzing, Præpolitus             | p. 600.    |
| M. Ioh. Kloth, Secretarius               | 189.       |
| M. Christian Klug, Pastor Orphanotro     |            |
| D. David Klug, Paftor ad S. Catharina    | e p. 878.  |
| Rev. Ministerii Senior                   | р. 8бт.    |
| M. Iacobus Klug, Diac. adS. Iacobi       | 890.       |
| Hieron. Knackerugge, Duodecimvir         | 1133.      |
| No                                       | Ru-        |
| , на                                     | I/u-       |
|                                          |            |

| INDEX |                                      |             |
|-------|--------------------------------------|-------------|
|       | Rudolph Knust, Quindecimvir          | p. 1140     |
|       | Albertus Koch, Canonicus             | 606         |
|       | Benedictus Koch, Diac. S. Nic.       | 872.        |
|       | Bernardus Koch, Canonicus            | 608         |
|       | Christianus Koch, Canonicus          | 6150        |
|       | Ioachimus Koch, (al. Kukenbiter) Di  | ac. ad Nic. |
|       |                                      | p. 871      |
|       | Io. Ioachimus Koch, I. U. D. Reip.   | Secretarius |
|       |                                      | p. 590.     |
|       | 10h. Koch, Duodecimvir p. 1132. Se   | nator 490.  |
|       | Dithmar Kohl, Senator ab A. 1528.2   | d 1563. A-  |
|       | lius hoc nomine ab A. 1641. &        | inde Con-   |
|       | ful p. 135. alius Duodecimvir        | p.1-134.    |
|       | Cord Corthum, Senator A. 1507.       |             |
|       | M. Iodocus Corthum, Diac. ad S. Iac  | obi 877.    |
|       | Iustus Corthum, Diac ad S. Nic.      | P. 874      |
|       | Albert Kælbrand, Quindecimvir        | 11324       |
|       | Lucas von Cölln, Pastor S. Iacobi    | 883.        |
|       | Henr. Koep, Duodecimvir              | II 30.      |
|       | Ioh, Kæp, Duodecimvir                | 1133.       |
|       | Christian Köten, Quindecimvir        | - I140J     |
|       | M. Eustachius Köten, Diac, ad S. Mic |             |
|       | Henr. Köting, Senator ab A. 1426,    | inde Con-   |
|       | ful                                  | p. 133.     |
|       | Nic. Köting, Senator ab A. 1470.     | 3           |
|       | Bernhard Coldovy, Senator ab A. 14:  |             |
|       | Gerardus de Colonia, Senator ab A    | .1299. ad   |
|       |                                      |             |

— 1315. Nicolaus de Colonia, Senator ab A. 1320. Conrad Konavv, Pastor Nosocomii pest, p. 906. M. Henricus Koop, Pastor S. Mariz Magd. 906. Georg

| Georg Copp, Quindecimvir               | p. 1138.    |
|----------------------------------------|-------------|
| Thomas Coppen                          | 116         |
| Dietrich Cordes, Senator -             | 485.        |
| Ioh. Cordes, Duodecimvir               | 1132.       |
| D. Ioh. Corfinius, Pastor S. Cath.     | 878-        |
| Constantinus Korvemaker, Diac. S. Ia   | cob. 888.   |
| Nic. Korbemacher, Duodecimvir          | 1138.       |
| Vitus Cramer, Decanus Rev. Capituli    | p. 604.     |
| ,                                      | 600.        |
| Albertus Crantzius, D. Syndicus, p. 4; | o. Deca-    |
| nus Rev. Capituli 604. 606.            | 787. fea.   |
| Eggard Crantzius, Decanus Rev. Cap     |             |
| Laur, Kreuch, Decanus Calendarum       | 618.        |
| Hermann Kreyenberg, Secretarius        | 588.        |
| Ioh. Crispinus, vide Kruse.            | ) 66.       |
| Hermann Kræger, Senator ab A. 1459     | .1          |
|                                        |             |
| Iacob Kræger, Diac. S. Iacobi          | p.887.      |
| Matthias Kræger, Pastor S. Spiritus    | 909.        |
| Meinardus Kræger, Pastor S. Georg.     | 913.        |
| Nicolaus Kræger, Duodecimvir           | 1136.       |
| Eberhard von Kroghe, Senator ab A.     | 1464. ad    |
| Henrich von Kroghe, Senator ab A.      | 1558. ad    |
| Engelbertus Krohn, Decanus Calend      | ar. p. 618. |
| Berend Cropp, Quindecimvir             | 1140.       |
| Nic. Crovvel, Senator ab A. 1361.ad    |             |
| Eghard Krukavv, Senatorab A. 1381.     | ad 1200.    |
| Nicolaus Krull, Duodecimvir p. 1140    | Senator     |
| Micolani Manipodoceimini p. 1140       | p. 488.     |
| Vincentine Crull Dies ad S Issoh       | 889.        |
| Vincentius Crull, Diac. ad S. Iacob.   | D.Chri-     |
| Nn 2                                   | D.Cilli.    |
|                                        |             |

| D. Christian Krumholtz, Pastor S. Petri    | p. 864.   |
|--------------------------------------------|-----------|
| Benedictus Crusius                         | 270.      |
| Conrad Kruse, Duodecimvir                  | 1133,     |
| Joh, Crispinus sive Kruse, Pastor S. Petri |           |
| ,                                          | 927. feq. |
| M. Paulus Georgius Krusike, Conrecto       | r Scholæ  |
|                                            | p. 1126.  |
| Hermannus Kule, Secretarius                | 688.      |
| Henr, Kummerfeld                           | 1005.     |
| Henningus Cunradinus, Conrector So         | cholæ p.  |
| 1124.409.414. ejus carmina                 | p. 1126,  |
| Dietericus Cœsveld sive Cusfeld, Secre     | tarius p. |
| -                                          | 588.      |
| Albertus von Dahlen, Diac. S. Iacobi       | 887.      |
| Andreas Dahte, Quiudecimvir                | 1138.     |
| Io, Danckyverth, Senator                   | 485.      |
| Io. Danckyverth, I. U.D. Decanus Rev.      | Capituli  |
| p. 609. 605. 8                             | 304. feg. |
| Christianus Dannenberg, Senator ab         | A. 1332.  |
| ad 1336.                                   |           |
| M. Henricus Dassovius, Rector Schola       | 1122      |
| Henr. Daffovius, Diac. S. Nic.             | 872.      |
| Ioh, Dassovius, Diac. S. Petri             | 867.      |
| Ioh, Daventer, Diac. S. Nic.               | 871.      |
| Henrich Daværde, Duodecimvir               | 1136.     |
| M. Ulricus Decker, Pastor Orphanotro       | ph. 912.  |
| M. Georgius Dedekennus, Diac. S. Cath      | . 880.    |
| Iolias Dedeken, I.U.D. Præbendarius        | ors.      |
| Nicolaus Dee, Duodecimvir .                | 1135.     |
| Otto Defholte, Præpositus Rev. Capituli    | Hamb.     |
| and the state of                           | P. 598.   |
| - '7                                       | Dege-     |
|                                            |           |

| 11100010                                |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Degener, vide Tegener                   |          |
|                                         | 0.1120.  |
| Gevert Delmenhorst, Senator ab A. 1     | 578. ad  |
| 1586.                                   |          |
| Henr. L. Baro de Delvvig, præfectus Url | ois pag- |
| 4                                       | 19.1eq.  |
| Io. Dietzius, Præbendarius              | 615.     |
| Ioh. Mich. Dæler, Pastor Nosocomii, i   | nde S.   |
| Pauli                                   | 914:     |
| Henricus Dornemann, Diac.S. Nic.        | 875.     |
| Paul Draing, I. U. L. & Senator         | 494.     |
| Io. Dresemann, Decanus Calendarum       | 617.     |
| Matthias Drever, I. U. D. Canonicus     | 614.     |
| M. Nicolaus Dreyer, Pastor ad Vet. Mic  | h. 891.  |
| Wilhelm de Drusina, Senator             | 494.     |
| Hermannus Duckers, D. Canonicus         | 613.     |
| Otto von Dühren, Canonicus              | 607.     |
| Henrich de Dulmen, Senator ab A. 14     | 56. ad   |
| 1406.                                   |          |
| Simon von Dulmen, Duodecimvir           | 0. 1133. |
| Wilhelm von Düten, Duodecimvir p. 1     | 139.Se-  |
| nator ab A. 1618. ad 1620.              |          |
| Joh. Dutzenraed, D. Syndicus            | 440.     |
| Io. Ebeling , Phil. & Med. D. Phylicus  | p. 1046. |
| Decanus Calendarum                      | 618.     |
| Io. Eckhof, Senator                     | 485.     |
| Henningus Ecklef, Præbendarius          | 616.     |
| Henricus Ecklef, Canonicus              | 613.     |
| Iohannes Ecklef, Canonicus              | ibid.    |
| Iohann de Edemis, Senator ab 1 316. ad  | 1337.    |
| Esdras Edzardi, SS. Theol. L. p. 1032.  | leg.     |
| Nn 3                                    | Ge-      |
|                                         |          |

#### INDEX Georgius Eliefer Edzardi, Profesior Gymnasii

Joannes Esdras Edzardus, Pastor Eccles. Evangel. Lon-

M. Iodocus Edzardi Glanzus, Pastor ad S. Mich. p. 891. 892. 894. 1020. feq. Iodocus Paneratius Edzardus 1041. Sebast. Edzardus, Professor Gymnasii

Henrich Egberti, Senator ab A. 1387. ad 1389.

din.

p. 1095.

p.1041.

1096.

| 14coous eggers, Duodecidivii p. 1130.            |
|--------------------------------------------------|
| Io. Eggersen ab A. 1548. Duodecimvir p. 1138.    |
| alius ab A. 1579. p. 1139.                       |
| Nic. Eggherdes, Senator ab A. 1429. ad 1440.     |
| Servatius Eggherdes, Diac. S. Iacobi p. 887.     |
| Martin Conrad Biermann ab Ehrenschild, Ca-       |
| nonicus 608.                                     |
| Albert von Eitzen, Danielis F. I. U. L. & Conful |
| p 137.236. seq. 257. Senator ab A. 1610.         |
| Daniel von Eitzen, Duodecimvir p. 1131. Se-      |
| nator ab A. 1596. ad 1603.                       |
| Dietrich von Eitzen, Consul p. 136. Senator      |
| ab A. 1578.                                      |
| D. Gunther Erich von Eitzen, Rev. Capituli De-   |
| p. 605. 614. de e0 795. feq.                     |
| Hermann von Eitzen, Duodecimvir p. 1139.         |
| Lucas von Eitzen, Canonicus 607                  |
| Meino von Eitzen, Senatorab A. 1464, ad 1478.    |
| Alius hoc nomine Duodecimvir p. 1135.            |
| idemque Senator ab A. 1529. ad 1559.             |
| Meino von Eitzen, Duodecimvir ab A. 1566.        |
| p. 1136. alius ab A. 1615. p. 1137.              |
| Pau-                                             |
|                                                  |
|                                                  |

| Paulus ab Eitzen, Lector Cathedral.                                       | 903. Su-       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| perintendens .                                                            | 859.           |
| Albertus Elbeke, Senator ab A. 1381                                       | 1. ad 1.402.   |
| Fridericus Elebeke, Canonicus                                             | p. 613.        |
| Henrich Elbeke, Senator ab A. 1403.                                       |                |
| Bernardus Elers, Præbendarius                                             | p. 617.        |
| Iacobus Elers, Canonicus                                                  | 607.           |
| Tænnies (Antonius) Elers, Duodecin                                        |                |
| Senator ab A. 1558. ad A. 1573.                                           |                |
| Nic. Ellingfues, Decanus Calendarun                                       | n p.618.       |
| Geverhard Elmenhorst, vide supra                                          | Delmen-        |
| horst.                                                                    | Denner         |
| Henricus Elmenhorst, Ecclesiastes ad                                      | S Catha        |
| rinæ p.882.277, Pastor Nosoco                                             |                |
| 111th p.082.27/1 Tallet 1401000                                           | p. 911.        |
| Ioachim Elvers, Duodecimvir                                               | 1139.          |
| Hartvvig Embeke, Senator ab A. 1368                                       |                |
| Iohannes Emersen, Canonicus                                               | p. 613.        |
| Matthias von Emersen, Senatorab A                                         |                |
|                                                                           | +1)11.44       |
| M Tilomanus Baningh Diag S Dat                                            | ri = 0.64      |
| M. Tilemannus Eppingk, Diac. S. Pet<br>Ericus Comes de Schauenburg, Præpo | Grue Day       |
|                                                                           |                |
| Capituli Hamb.                                                            | p. <u>198.</u> |
| Ioh. Erlenkampf, Duodecimvir                                              | 1135.          |
| Hartvvig de Ertenebach, Senator ab                                        |                |
| vel 1247. inde Conful                                                     | p. 131.        |
| Leo de Ertenebach, Præpositus Rev                                         | •              |
| Hamb.                                                                     | p. <u>598.</u> |
| Elerus Esich, Duodecimvir p. 1134. S                                      | enator ab      |
| A. 1623. ad 1638.                                                         |                |
| Evertus Elich, Duodecimvir p. 1136                                        | . Senator      |
| Nn 4                                                                      | ab             |
|                                                                           |                |

## ab A. 1591. ad 1616. & præfectus Berge-

M. Georgius Fabricius, Con-Rector Scholæ p.

dorf.

| Iacobus Fabricius, Pastor ad S. Iacob 883. 877    |
|---------------------------------------------------|
| Gymnain Inspector 1070.                           |
| Io. Adolphus Fabricius, Ecclesiastes ad S. Jacobi |
| p. 888. 162. 233.                                 |
| Io. Albertus Fabricius p. 360. Profesfor Gymna-   |
|                                                   |
| Albertus van der Fechte, Duodecimvir 1136         |
| Cafrar van der Feches Dunderimvir 1136,           |
| Caspar van der Fechte, Duodecimvir p. 1139.       |
| alius hoc nomine p. 1133. & Senator ab            |
| A. 1558. ad 1568.                                 |
| Erich van der Fechte, Consul p. 136. 514. Sena-   |
| tor ab A. 1578.                                   |
| Georg van der Fechte, Secretarius p 589. Sena-    |
| torab A. 1609, ad 1624.                           |
| Ioachim van der Fechte, Duodecimvir p. 1132.      |
|                                                   |
| Martin van der Fechte, I. U. L. Secretarius p.    |
|                                                   |
| Nicel was Jan Farley 111 7 8 2 590.               |
| Nicol. van der Fechte, I. U. L. & Senator ab A.   |
| 1020.30 1650.                                     |
| Nicol. van der Fechte, Duodecimvir p. 11370       |
| Senator ab A. 16(2, ad 1660.                      |
| Fegelack vide Vegelack.                           |
| Philip, Frid Firnhaber, Diac S. Mich D. O.        |
|                                                   |
|                                                   |
| Inh Florentz Mad D pt C                           |
|                                                   |
| Si-                                               |
|                                                   |

| Simon Fock, Duodecimvir                     | p. 1138.   |
|---------------------------------------------|------------|
| Martinus Fogelius, Professor Gymnasi        |            |
| M. Ioach. Franck, Pastor S. Nic. p. 869.    |            |
| Io. Fransoiser, Senator ab A. 1303.ad       | 1313.      |
| Nic. Fransoiser, Senator ab A. 1320. a      |            |
| fuit & alius hoc nomine ab A. 134           | .&inde     |
| Conful                                      | p. 131,    |
| M. Albertus Frederikes, Physicus            | 1045       |
| M. Io. Frederus, Conrector Scholæ p         |            |
| Lector Cathedralis                          | 903.       |
| Sebast. Freitag, Diac. S. Cath.             | 879.       |
| Hieron, Frese, I. U. L. & Senator ab        |            |
| ad 1662.                                    |            |
| Fridericus III. Dania Rex                   | 597.       |
| Fridericus, Archiepisc. Bremensis           | 595.       |
| Fridericus Wilhelmus, Dux Sunderbu          | rg. Præ-   |
| politus Rev. Capituli Hamb.                 | 600.       |
| Ioh, Friderici, Duodecimvir                 | 1131.      |
| Henr. Friedland, Diac. S. Petri             | 861        |
| Paulus Friese, Pastor Orphanotroph.         | 912.       |
| Lambert Fryling, M. & D. Phylicus           | 1045.      |
| Ioh. Fritz, Pastor S. Iacobi p. 883.42.     | 88.109.    |
| Caspar Fuchs, Præpositus Rev. Capitul       | p. 600.    |
| Kilian Fuchs, Canonicus                     | 610.       |
| Caspar Funck, Med. D.                       | 47.        |
| Iohannes Funcke, Canonicus                  | 610.       |
| Jonas five Johannes Dacus, dietus Furfal, & | rebiepofe. |
| Bremenf.                                    | \$25.      |
| M. Iohannes Fürsen, Diac, S. Cath.          | 881.       |
| M. Caspar Theodorus Fürsen, Diac.S. Pe      | etri 867.  |
| Clemens Gadendorf, Canonicus                | 614.       |
| Nn 5                                        | Con-       |
|                                             | - 6        |

| Conradus Garlacus, Diac. S. Cath.           | p. 880   |
|---------------------------------------------|----------|
| Albertus Garlefstorp, Canonicus             | 609      |
| Ioh. Garlefstorp, Decanus Rev. Capitul      | 604      |
| Thidericus Garlefstorp, Consul p. 133.      | Senator  |
| ab A. 1438.                                 | .1./.0   |
| Henrich Garmers, Senator ab A. 1591.        |          |
| Hieron, Garmers, Senator                    | 486      |
| Ioachim Garmers, Præbendarius               | 616      |
| Io. Garmers, Duodecimvir                    | 1134     |
| Io, Garmers, I. U. D. Syndicus p. 441. al   | ius Med  |
| D, Præbendarius                             | 616      |
| Io. Garmers, Phil. & Med. D. Phylicus       |          |
| Vincentius Garmers, D. Syndicus,            | p. 441   |
| D. Vincentius Garmers, Hieronymi F          | . Cano   |
| nicus                                       | p. 609   |
| M. Iohannes Gartz, five Gartzon, Co         | nrector  |
| Scholæp.1123. Pastor S. Petri 862           | . 12.41  |
| S. Iacobi                                   | 883      |
| Iacobus Gencke, Diac. S. Petri              | 868      |
| Georgius, Dux Brunfvicensis, Archiepisc.    |          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     | P. 597   |
| Theodorus Georgii, Pastor S. Iohann,        |          |
| ftor S. Nic.                                | 869.     |
| Gerhardus, Comes de Hoja, Archiepi          | ifc. Bre |
| mens.                                       | 596      |
| Gerardus de Lippia                          | 595      |
| Gerardus Palburnensis, Archiepisc, Bremens. |          |
| Paul Gerkens, Duodecimvir                   | 595      |
|                                             | 1138.    |
| M. Gottfrid Gefius, Paftor S. Nic. 870.     |          |
| Rev. Ministerii                             | 861.     |
|                                             | · Al-    |

| Albertus de Gheldersen, Senator ab A.           | 1351.   |
|-------------------------------------------------|---------|
| ad 1373.                                        |         |
| Nic. de Gheldersen, Senator A. 1357. Fui        |         |
| us hoc nomine ab A. 1378. ad 1399               | ).      |
| Vicco sive Fridericus de Gheldersen, Sena       | ator ab |
| A. 1367. ad 1392.                               |         |
| Gherardus, Decanus Rev. Capituli                | 604     |
| Henrich Gherbodonis, Senator ab A. 13           | 17. ad  |
| 1343.                                           |         |
| Ioh. Ghervver, Senator ab A. 1437. ad 1         | 473.    |
| Albertus Gheverdes, Decanus Rev. Capitu         | li 604. |
| Andreas Geym, Decanus Calendarum                | p. 618. |
| M. Thidericus de Gheynsen, Secretarius          | 588.    |
| Giselbertus de Brunchorst, Archiepisc. Bremens. | 195.    |
| Danquardus de Glinde, Senator A. 1302           | 171     |
| Hermann Glint, Senator A. 1334.                 |         |
| Bruno de Glovecin, Senator ab A. 1313. a        | dresa   |
|                                                 | p. 589. |
| D. Ioachimus Gæderfen, Decanus Rev. C           | anituli |
| p. 605. 611.75                                  |         |
| Conrad Goldner, Duodecimvir                     | 1133.   |
| Paulus Goldner, Quindecimvir                    |         |
| Albertus Gősmann, Canonicus                     | 1135.   |
| Gotfridus sive Gotschale, Adelheidis F.         | Confui  |
|                                                 | p. 131. |
| Io. de Gotynghe                                 | 587.    |
| M. Albertus Goye, Physicus                      | 1045.   |
| M. Henricus Grasmuller, Diac.ad S. Mic          |         |
| D. Gerhard Gravius, Pastor Cathedral.           |         |
| Henricus von Grave, Canonicus                   | 904     |
|                                                 | 607.    |
| D. Iodocus Grave, Canonicus                     | 609.    |
|                                                 | Nic.    |
|                                                 |         |

## INDEX Caspar von Greitzen (Gritzner) Pastor S. Spiri-

M. Iohannes Greseke, Decanus Rev. Capituli,

611.

872.

5950

p. 603.

C Q Q

Nicolaus de Greifencrantz, Canonicus

Burchardus Grellen, Archiepiscopus Bremens.

tus p. 910. Diac. S. Nic.

Borchardus Grevesmolen, Secreta

| Dotellar das Grevesinistelly Decretarius |          |
|------------------------------------------|----------|
| Arnold Grimmolt, Senator ab A. 1494.     | ad 1510. |
| Bernard Grænevvolt, Senator ab A. 1      | 429. ad  |
| 1436.                                    | - 3      |
| Wichmann Grænevvolt, Senator ab A        | . I42I.  |
| ad 1427.                                 |          |
| Andreas Gronenberg, Senator ab A. 1      | 450.20   |
| 1464.                                    | •        |
| Henning de Groningen, Phylicus           | 1045     |
| D. David Gronor, Præbendarius            | 615.     |
| Ioh. Frid. Gronovius, Canonicus          | 612.     |
| Iacob Groffe, Paftor ad S. Catharinæ 87  |          |
| M. Clemens Grote, Decanus Rev. Cap       | ituli p. |
| 604.609.                                 | •        |
| M. Conradus Grote, Diac. ad S. Iacobi    | 890.     |
| David Grote, Duodecimvir                 | 1139.    |
| Henning Grote, Senator ab A. 1451. a     |          |
| Alii hoc nomine                          | D. 401.  |
| Henrich Grote, Duodecimvir p. 1140, S    | Senator  |
|                                          | p. 888.  |
| Paul Grote, Senator ab A. 1514. Confui   | D. 100   |
| 135. 151. Alius Senator hoc nomin        | eab A.   |
| 1570. ad 1584.                           |          |
| Gotfrid Grotgels, Canonicus              | 608.     |
| Gotfrid Grove, Senator ab A. 1338. ad    | 1246.    |
| ,                                        | Mar-     |
|                                          |          |
|                                          |          |
|                                          | 3.17 Cal |

| Marquard Grove, Senator ab A. 1333. ad 1343.            |
|---------------------------------------------------------|
| Reinerus Grove, Senator ab A. 1351. ad 1360.            |
| Henrich de Grovinghe, Senator ab A. 1334. ad            |
| 1345.                                                   |
| M. Calpar Grungenius, Past, ad S. Mariæ Magd.           |
| р. 90б.                                                 |
| Christianus Gryph, Diac. S. Cath. 880.                  |
| M. Ioachimus Gryph, Diac. S. Cath. ibid.                |
| Iohann Gultzovy, Senator ab A. 1414. ad 1430.           |
| Nicolaus Gultzovy, Senator ad A. 1350. ad 1366.         |
| Ioh. Güftrovv, Diac. ad S. Cath. 879.                   |
| Ægidius Gutbier, D. & Professor Gymnasii p.             |
| 1075.                                                   |
| Georgius Haccius, Pastor ad Maria Magd. 907.            |
| severioris ergastuli 911. & S. Michaelis 892.           |
| Henricus de Hachede, Senator ab A. 1398. ad             |
|                                                         |
| 1412.                                                   |
| Henricus Hachtmann, Senator p. 468.                     |
| Albert Hackmann, Senator ab A. 1511. ad 1534.           |
| p. 100. 141, alius hoc nomine Senator ab                |
| A.1547. Conful p. 136. alius Duodecimvir                |
| p. 1133.                                                |
| M. Gerhard Hackmann, Pastor ad Mariæ Magd.              |
| p. 906.                                                 |
| Caspar Hackraht, Diac. S. Iccobi 887.                   |
| Luderus de Hadelen, Secretarius 589.                    |
| Thidericus van Haghene, Senator ab A. 1407.<br>ad 1413. |
| Halbradus, Præpositus Rev. Capituli p. 198.             |
| Gherard Hals, Senator ab A. 1414. ad 1426.              |
| Io. Savo Halffedius. Decanus Rev. Capituli 604.         |
|                                                         |

. . . . . . Cate

| Henrich Halltenbeke, Senator ab A. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. † an- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bernhardus de Hamme, Secretarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.588.   |
| Ioh, de Hamme, Secretarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187      |
| Ioh. Hameke, Senator ab A. 1409, ad 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.      |
| D. Meno Hannekenius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 878.     |
| Ioh, Hanover, Senator ab A. 1361. ad 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Hermannus Hanoveranus, Diac. S. Petri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 864.     |
| Ioh. Hansens, Duodecimvir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1134.    |
| Nic. Hansens, Senator ab A. 1591. ad 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ludolphus Hanstede, Senator ab A. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,,,     |
| Hermann Harbrat, Senator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p. 494   |
| Hermann Hardeneke, Senator ab A.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 242. ad  |
| 1353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,4,,     |
| M. Franciscus Hardkopf, Diac. ad S. Jaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h ens    |
| M. Georgius Hardkopf, Diac. S. Nic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 873.     |
| M. Nicolaus Hardkopf, Pastor S. Nic. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Day      |
| nisterii Senior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860.     |
| Joh. Hardtmann, Duodecimvir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1138.    |
| Otto Harfen, Canonicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 614.     |
| Willhad Hartien, Duodecimvir p. 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Sena-  |
| tor A. 1578. ad 1581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Ioach: Hartiges, Duodecimvir p. 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Sena-  |
| torab A. 1628. ad 1649.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ioh. Hartiges, Quodecimvir p. 1133. al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ius De-  |
| canus Calendarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1618.    |
| Nicolaus Hartiges, Senator ab A. 1332. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | disso.   |
| Nicolaus Hartiges, Duodecimvir p. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s. Se-   |
| nator ab A. 153 2. ad 1564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        |
| Frid. Hartken, Senator ab A. 1663. ad 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574.     |
| Library Labor Labo | Erid.    |

| Frid, Hartken, Duodecimvir                                           | 1137.    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Wilhad Hartken, vide Hartien.                                        | 37.      |
| Hartvvicus I. Archiepisc. Bremens.                                   | 595.     |
| Hartvvicus II. Archiepisc. Bremens.                                  | ibid.    |
| Hartvvicus, Secretarius                                              | 587.     |
| Henricus Hartzvvig, Diac. S. Petri                                   | 865.     |
| Henricus Hartzvvig, J. U. L. Secretarius                             | 680.     |
| Henricus Hartzvvig, J. U. L. Senatorab                               | A. 1614. |
| ad 1637.                                                             |          |
| Hæreus, Canonicus                                                    | 609.     |
| Nicolaus Hayonis, Senator A. 1337.                                   |          |
| D. Georg Otto Hedemann, Canonicus                                    | 614.     |
| Martin Heidkampf, Paftor S. Spiritus                                 | Gio.     |
| Eggardus Heingke, Decanus Rev. Capi                                  | tuli n.  |
|                                                                      | 4.614.   |
|                                                                      | ius hoc  |
|                                                                      | 1139.    |
| Georgius Held, I. U. L. Senator                                      | 492      |
| Henning Held, Duodecimvir                                            | 1139.    |
| M. Samuel Heldberg, Diac. S. Petri                                   | 865.     |
| Hellingbernus, Senator ab A. 1280. ad                                |          |
|                                                                      | .1135.   |
|                                                                      | p. 602.  |
| M. Johannes Henneken, Pastor S. Jacobi                               |          |
| Ioachimus Henningius, Conrector Schol                                |          |
|                                                                      | 613.     |
| Iacobus Henningi, Canonicus<br>Marquardus Henningi, Senator ab A. 14 | 013.     |
|                                                                      | 102. au  |
| 1418.                                                                | on Dai   |
| Petrus Henningius, Diac. ad S. Jacobi p. 8                           |          |
| ftor Nofocomii S. Jobi                                               | 911.     |
| Henricus, Decanus Rev. Capituli                                      | 641.     |
| and the second second                                                | Hen-     |

| 1,12,31                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Henricus, Comes de Schwartzburg, Archiepifc | Bremenf.    |
|                                             | p. 596.     |
| Henricus Goleron, Archiepifc, Bremenf.      | 595.        |
| Henricus, Dux Saxonia Lauenburgenfis, Arch  | iepifc.Bre- |
| menf.                                       | 597         |
| M. Hermannus Here, Secretarius              | 589.        |
| Heridagus, Presbyter                        | 593.        |
| Henricus Hering, Duodecimvir                | 1131.       |
| Ioh, Hering, Quindecimvir                   | 1138.       |
| Hermannus, Comes de Syerin, Præpol          | itus Rev.   |
| Capituli                                    | 528.125.    |
| Hermannus, Archiepisc. Hamb.                | 594.        |
| Henricus Herslo, Senator                    | 1344.       |
| Iohannes Herstottere, Decanus Rev.          | Capituii    |
|                                             | p. 601.     |
| Petrus Hesselius, Pastor Nosocomii          | 914.        |
| Henricus Hesterberg, Senator ab A.          | 1528. ad    |
| Ioh. Hesterberg, Duodecimvir                | 1136.       |
| Patrus Hesterberg, Duodecimvir p. 11        | 130.1136.   |
| Hellingbergenus Hetfeld, Senator ab         | A. 1138.    |
| Conful-                                     | p. 131,     |
| Henricus Hetfeld, Senator ab A.1313         | . ad 1349.  |
| Nicolaus Hetfeld, Senator ab A. 1350.       | ad1355.     |
| Meineking de Heyda, Senator ab A            | . 1354. ad  |
| Wernerus de Heyda, Senator A. 137           | 3.          |
| Hildeboldus five Hildebrandus, Archiepife   | . Bremens,  |
|                                             | P. 595      |
| Abraham Hinckelmannus, Diac. S. N           |             |
| Pastor S, Cath.                             | 879         |
|                                             | Chri-       |
|                                             |             |

| Christianus Hinsche,   | Pastor Nosocomii p.914.   |
|------------------------|---------------------------|
| M. Gerhard Hinsche, D  | Diac, ad S. Iacobi 800.   |
| M. Joh. Hægelke, Pal   | tor S. Georg. 913. Dia-   |
| conus S. Petri 864     | . & Pastor 862.           |
| Iohann Hækenkamp,      | Quindecimvir 1138.        |
| Dieterich five Theode  | orus Hohnsen, Senator     |
| ab A. 1505. Conf       |                           |
|                        | L. Senator ab A.1621.     |
| ad 1626.               | LA DELIATOR AD III-OZ I.  |
|                        | Archiepisc. Hamb. 594.    |
|                        |                           |
| Nic. Hoike, Senator A  | de Composado A' Tara      |
|                        | de, Senator ab A. 1319.   |
| ad 1331.               | ala Canasanah A sisas     |
|                        | ede, Senatorab A.1313.    |
| ad 1341.               |                           |
|                        | e, Senator ab A. 1311.    |
| ad 1320.               |                           |
|                        | , Senator ab A. 1369.     |
| Conful                 | p. 132.                   |
| Nicolaus Hollmann, I   |                           |
| Arnold von Holten      | 181.                      |
| Dietrich von Holte, Se | nator ab A. 1 580. Conful |
|                        | p.136.216.                |
| Georg von Holte, Sen:  | atorab A. 1463.ad 1482.   |
| Aliusab A. 1540.       | ad 1558.                  |
| Georg von Holten, Dr   | iodecimvir p. 1133, alius |
| hoc nomine p. 11       | 14. & Senator ab A. 1638. |
| ad 1666. alius Di      | odecimvirp. 1139. alius   |
| I. 11. L. & Senator    | rab A. 1649. ad 1673.     |
| Gerhard von Holte, I.  | U. L. Senatorab A. 1505.  |
| Conful p.101.126       | alius hoc nomine J. Ú. L. |
| Series Progress        | Oo Secre-                 |
|                        | ", "                      |
|                        |                           |

| Secretarius p. 589. Senator ab A. 162            | 8. p   |
|--------------------------------------------------|--------|
| 519                                              | o leq. |
| Henr von Holte, Senator ab A. 1578.ad            | 1578.  |
| Iacob von Holte, Senator ab A. 16:3. ad 1        | 640.   |
| Ioachim von Holte, J. U. L. Syndicus pag.        | 440.   |
| alius D. Ioachimus von Holten, Præb              | enda-  |
| rius p                                           | 617    |
| Ioachimus Holthusen, Senator ab A. 15.           |        |
| 1580.                                            |        |
| Ioh. Holthusen, Senator ah A. 1498. ad 1         | T 3.   |
|                                                  | 1137.  |
|                                                  | 1119.  |
| Henricus Hope, Senator ab A. 1341. C             | onful  |
| nemicus trope, denator ab an 1,77.               | . 131. |
| Ioh. Henr. Horbins, Pastor S. Nic.               | 870.   |
| Bertram Horborch, Senator ab A. 1358. C          |        |
|                                                  | 132.   |
| Iohann Horborch, Senator ab A. 1303. C           |        |
|                                                  | . 131. |
| Matthias Horborch, Senator ab A. 1347, ad        |        |
|                                                  |        |
| Wilhelmus Horburch, Decanus Rev. Ca              |        |
|                                                  | .604.  |
|                                                  | 1134.  |
| D. Bernbard Hosemann                             | 863    |
| Vicco de Hove, Senator ab A. 1416. C             |        |
|                                                  | 133.   |
| Christianus van der Hoya, Senator ab A. ad 1493. | 1483.  |
|                                                  | . 588. |
| Nicolaus von der Hoye, Duodecimvir p.            |        |
|                                                  | 124.   |
|                                                  | lber-  |
| - I i i i i i i i i i i i i i i i i i i          |        |

| Albertus Hoyeri, Senator ab A. 1377. | ad 1386.    |
|--------------------------------------|-------------|
| Henricus Hoyeri, Senator ab A. 135   | o. Conful   |
| p. 132, alius hoc nomine Senator     | ab A. 1413. |
| Conful                               | p. 133.     |
| Iohannes Hoyeri, Senator ab A. 137   | 7. Conful   |
|                                      | p. 132.     |
| Herbert von der Hude, Duodecimvir    | 1133.       |
| Io. von der Hude, Pastor S. Spiritus | 910.        |
| Hieron. Huge, Senator ab A. 1560. a  | d 1580.     |
| Nicolaus Huge, Canonicus             | p. 606.     |
| Nicolaus Huge, Decanus Rev. Capitu   | li p. 604.  |
| ÷ i                                  | 606.        |
| Ioh. Huge, Senator ab A. 1464. Con   | ful p. 134. |
| Ejus filius Senator ab A. 1523. ac   |             |
| 99. alius ab A. 1565. ad 1584.       |             |
| Ioh. Hülpe, Senator ab A. 1511. Con  | ful p. 100. |
|                                      | 135.        |
| M. Caspar Petrus Hulsemann, Diac. a  | d S. Iacobi |
|                                      | p. 889.     |
| Humbertus, Archiepisc. Bremens.      | 595.        |
| Conradus Huling, Canonicus           | Ó12.        |
| Io. Albertus Hulvvedel , Phil. & Med | J. D. Phy-  |
| Gicus p. 1046. Præbendarius          | p. 616.     |
| M. Io. Husvedel, Conrector p. 112    | 4. Rector   |
| Scholæ 1 121. & Gymnasii             | p. 1073.    |
| Gerhard von Hütlen, Senator ab A     | 1514. ad    |
| 1542.                                | p. 107.     |
| Elias Hutterus                       | 865. leq.   |
| Henricus Jacobsen, Quindecimvir      | p. 1140.    |
| Johann Jacobsen, Quindecimvir        | 1140.       |
| M. Jacobus, Physicus                 | 1045.       |
| @0 2                                 | M. Joh.     |
|                                      |             |

| M. Joh. Jæger, Diac.ad S. Jacob.         | p.889.      |
|------------------------------------------|-------------|
| M. Petrus Jæger, Diac.ad S. Jacobi       | 889.        |
| M. Henricus Janichius, Diac.S. Cath.     | 881.        |
| Nicolaus Jarre, Senator ab A. 1605. ad   | 1609. A.    |
| lius ab A. 1639. Conful p. 138.          |             |
| Gædeke f. Gotfridus Ibinck, Senator a    |             |
| Conful                                   | p. 131.     |
| Heino f. Henricus Ibinck, Senatorab      |             |
| Conful                                   | p. 132.     |
| Nicolaus Ibinck, Senator ab A. 1344. a   |             |
| Henricus Jenevelt, Senator ab A. 1400    | ad 1425.    |
| Iohannes, Comes Holfatia, Prapolitus     |             |
| pituli                                   | p. 598.     |
| Joannes Adolphus, Dux Holfatia           | 597.        |
| Joannes Fridericus , Dux Holfatia        | 597.        |
| Johannes, filius Oferi, Senator ab A.    |             |
| 1304.                                    | ,,          |
| Joannes Slamftorp, Archiegifc, Bremenf.  | p. 596.     |
| Joannes, Decanus Rev. Capituli           | 601.        |
| Jonas five Joannes Dacus, dictus Furfat, | Archiepile. |
| Bremensis                                | P. 595.     |
| M. Joh. Jordanus, Secretarius p. 588.    |             |
| , , ,                                    | P. 439.     |
| Henricus Itzeho, Senator ab A. 1345. a   |             |
| Franciscus Jugert, Duodecimvir           | p. 1131,    |
| Petrus Juncker, Duodecimvir              | 1137.       |
| Joachimus Jungius, Med. D. & Recto       |             |
| p 1121. & Gymnasii p.1068. Professo      |             |
| M. Marcus Ivo, Pastor & Lector Cathed    |             |
| K. vide C.                               | 1070.       |
| Casparus Ladevvich, Præbendarius         | 616.        |
| /                                        | Ge-         |
| - /                                      |             |

| George Lam, Senator p. 1               | 483, feq. |
|----------------------------------------|-----------|
| Petrus Lambecius, Gymnalii Profesior   | &Rector   |
|                                        | 1075.     |
| Ioh, Lambrecht, Quindecimvir           | I138.     |
| Ioh. Landerhusen, Duodecimvir          | 1139.     |
| M. Ioh. Landesberge, Physicus          | 1045.     |
| Dietrich Lange, Senatorab A. 1511. ac  | 11530.    |
| M. Hermannus Lange, Diac. S. Cath.     | p. 880.   |
| M. Ioh. Lange, Diaconus ad S. Petri 86 | 8. feve-  |
| rioris ergastuli Pastor                | 911.      |
| Nicolaus Lange, Senator ab A. 1428.    | d 1456.   |
| Garlef Langenbeck, Duodecimvir p. 11   |           |
| nator ab A. 1660, ad 1662. alius       |           |
|                                        |           |
| hoc nomine ab A. 1546. ad 1559.        |           |
| Herm, Langenbeck, I.U. D. Secretariu   | p. 590.   |
| Hermann Langenbeck, Duodecimvir,       | p.1131.   |
| Senator ab A. 1644. ad 1668.           |           |
| Hermann Langenbecke, I. U. D. Senat    |           |
| 1479. Conful                           | p. 134.   |
| Ioh. Langenbeck, Duodecimvir           | 1133.     |
| L. Nicolaus Langerhans, Diac. S. Nico  |           |
| Pastor                                 | 870.      |
| Christianus Langermann, Med. D. Phy    | ysicus p. |
|                                        | 1046.     |
| Cornelius Langermann, Duodecimvii      | 1137.     |
| Dietericus Langermann, I. U. L. & Se   | nator p.  |
| 488.574. feq. Ejus filius I. U. D. Ca  | nonicus   |
|                                        | p. 606.   |
| Ioachim Langermann, Duodecimvir        | 1136.     |
| Laurentius Langermann, Canonicus       | 608.      |
| Oo 3                                   | Lau-      |
|                                        |           |

| Laurentius Langermann, fil. I. U. D. De                              | canu    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Rev. Capituli p. 605                                                 | . 60%   |
| Lucas Langermann, I. U. D. Decanus Re                                | v. Ca-  |
| pituli 605.80                                                        | r. feq  |
| Paulus Langermann, Duodecimvir                                       | 1137    |
| Io. Langhans, I. U. D. Senator                                       | 492     |
| D. Joh. Lassenius                                                    | 892     |
| Iacob. Laurentius, Diac. S. Nic.                                     | 871     |
| M. Albertus Lemeier, Secretarius p. 189<br>natorab A. 1188. ad 1599. | p. Se-  |
| Iohann Lemme, Senator p                                              | . 488   |
| Ioach. Lemmermann, Duodecimvir p.                                    | 1132    |
| Senator 489. Conful                                                  | 138     |
| Caspar von Lengerke, I. U. D. Canonicus                              |         |
| Iultus von Lengerken, Duodecimvir                                    | T 1 2 2 |
| Petrus von Lengerke, I. U. L. Senator                                | . 40T   |
| Conful p. 138. †17. Nov. 1709.                                       | 17-     |
| Fridericus Lente, Canonicus                                          | 614     |
| Gerhard Lente, Quindecimvir                                          | 1135    |
| Henr. Lesemann, pag. 134. alius Senat<br>nomine ab A. 1444. ad 1464. | or ho   |
| Ioh. Lesemann, Senatorab A. 1465, ad                                 | 1426.   |
| Libentius I. Archiepisc Hamb.                                        | 194     |
| Libentius II. Archiepisc. Hamb.                                      | 594     |
| Liemarus Bavarus, Archiepisc, Hamb.                                  | COA     |
| Reimarus bei der Linden, Pastor S. Geor                              | 2.012   |
| Erpoldus Lindenbruch, Præbendarius                                   | 616     |
| Frid. Lindenbruch, J. U. D. Decanus Ca                               | lenda   |
| rum .                                                                | 618     |
| Ioachimus Lindenbruch, Præbendarius                                  | 616     |
|                                                                      | Mar     |
|                                                                      |         |

| Marquard von Lo,        | Senator ab A. 14 | 85. Conful   |
|-------------------------|------------------|--------------|
|                         |                  | p. 134.      |
| D. Jac, Hieron, Lochner | rus              | 879.         |
| Bertramus Longus f.     | Lange, Senato    | rA. 1350.    |
| Gerardus Longus, So     | enator A. 1299.  |              |
| Henricus Longus, Se     | nator ab A. 128  | 39. ad 1304. |
| Hermannus Longus        | , Senator ab A   | . 1391. ad   |
| 1414.                   | *                |              |
| Iohannes Longus, S      |                  |              |
| ab A. 1362. ad 1        |                  |              |
| Bernardus Lopovy,       |                  |              |
| Henricus Lopovy, S      | enator ab A. 14  |              |
|                         |                  | p. 134.      |
| Hilmarus Lopovy, S      | enator ab A. 13  | 98. Conful   |
|                         |                  | p. 132.      |
| Henr. Louve, Secre      |                  | 588.         |
| M. Henricus de Lu,      |                  | ibid.        |
| Ioh, Lubeck, Diac.      | S. Nicol.        | 871.         |
| Ioh. Luchtemacher       | 0.00             | 211.         |
| M. Martinus Ludem       | iann, Gymnali    | i Professor  |
| 4.                      |                  | P. 1074.     |
| McCaspar Ludolf, I      |                  | 866.         |
| Albertus de Lunebur     | g, Senator ab    | A. 1340. ad  |
| Henricus Luneburg       | Canonicus        | 610.         |
| Ioh. de Luneborg, S     |                  |              |
| alius ab A. 139         |                  | p. 132.      |
| Ludovicus de Luneb      | urg. Senator A.  |              |
| Nicolaus de Lunebu      | rg. Senator ab   | A. 1222. ad  |
| 1222. alipeah           | A. 1498. ad 150  | 6.           |
| Thiedericus de Lune     |                  |              |
|                         | 00 4             | lius         |
|                         | ~ · · · · ·      |              |
|                         |                  |              |

| lius Senator hoc nomine ab A. 1430          | . Con-   |
|---------------------------------------------|----------|
| ful p. 133. Alius Senator ab A. 14          | 19. ad   |
| 1474.                                       |          |
| Conrad Lunfemann, Pastor S. Maria Mag       | d.905    |
| Henrich Luntzmann, J. U. D. Syndicus        |          |
| Bertramus Luícus, Senator ab A. 1299, a     | d 1221.  |
| Vid. infra, Scheele.                        | 1 10     |
| *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *     | . 1140.  |
| Ludolfus Lutovy, Senator ab A. 1409. ac     |          |
| Henricus (Cunradus) Lutkens, Canonicu       |          |
| Joh, Lutkens, Decanus Calendarum p. 6       |          |
|                                             | . 1137.  |
| Pardamus Lutke, (Parvus) Senatorab A        |          |
| ad 1484.                                    | 710      |
| Petrus Lutkens, J. U. L. Senator ab A       | . 1641.  |
| Conful p. 137. 3                            | 80. fea. |
| Petrus Lutkens, fil. J.U. L. Senator p. 489 | . Con-   |
| ful                                         | p. 138.  |
| M. Joh. de Maesbomel. Physicus              | 1045     |
| M. Joach, Magdeburgius, Diac. S. Petri      | . 865.   |
| Johannes Magdeburgius, Diac. S. Cath.       | 880.     |
| Jo. Christoph Mack, Quindecimvir            | 1140.    |
| Jacobus Makens, Diac. ad S. Cath.           | 882.     |
| Joh. Maler, J. U D. Syndicus                | 439.     |
| Arnoldus Maltzhan, Diac. S. Cath.           | 88z.     |
| Bernhardus Matfeld, J. U. D. & Senator      | 495.     |
| Franciscus Matfeld, Senator                 | 487.     |
| Henrich Matfeld, Duodecimvir                | 1138.    |
| Henning Matthielen, Senator ab A. 15        | 60, ad   |
| 1565. alius J. U. L. Senator ab A. 16       | 25.ad    |
| 1646.                                       |          |
| 9 4 7                                       | C-       |

|                                          | -        |
|------------------------------------------|----------|
| Caspar Mauritius, Pastor S. Jacobi       | p. 885.  |
| Christianus Mauritius, Diac S. Jacobi    | 889.     |
| D. Joh. Fridrich Mayer, Pastor S. Jacobi | 886.     |
|                                          | 1071.    |
| Christoph Meier, Quindecimvir            | 1135.    |
| L. Gerhard Meier, Professor Gymnasii     | 1094.    |
| Johann Meier, Diac S. Cath.              | 880.     |
| Petrus Meier, J. U. L. Senator p. 489.5  | 76. leg. |
| Alexander Mepfenfis, Diac. S. Nic.       | 871.     |
| Otto van der Mere, Senator ab A. 1.      | 460. ad  |
| 1496.                                    |          |
| Joh. Mestvverte, Secretàrius             | p. 588.  |
| Henning Meyer, Ecclefiaftes Buxtebudanus | 152.     |
| Henricus Meyer, Canonicus                | 606.     |
| Johann Meyer, Pastor Nosocomii           | 914.     |
| Ioh. Meyger, Senator ab A. 1459. Con     | ful 134. |
| Nicolaus Meyger, seu Meyer, Senato       | r ab A.  |
| 1420, ad 1443.                           |          |
| Meinbardus, Conful Buxtebudanus          | p. 162.  |
| M. Martinus Meklenburg, Rector Scho      | læ pag.  |
| 1120                                     | 0. 1124. |
| M. Bernhardus Melethræus, vide Strick    | ius.     |
| Luderus Meltzing, Secretarius            | p. 582.  |
| Ludolphus Meltzing, Senator ab A. 1      | 427. ad  |
| 1444.                                    |          |
| Thomas Balthasar Mevius, Canonicus       | p.610.   |
| Albertus Gotlieb Meurer                  | 444.     |
| D. Bartholdus Philippus Meurer, Ca       | nonicus  |
|                                          | p. 610.  |
| D. Garlef Meurer, Canonicus              | 609.     |
| 005                                      | Hen-     |
|                                          |          |
|                                          |          |

# INDEX Henricus Meurer, I. U. L. Senator p. 487. Conful p. 138. 309. feq. alius hoc nomine Ca-

nonicus

1426. Henricus Miles, Conful

|   | Hollicas                                   |              |
|---|--------------------------------------------|--------------|
|   | Hieronymus Meurer, Duodecimvir             | 1132.        |
|   | loh. Christophorus Meurer, I.U.D.          | Syndicus     |
|   | D. 441                                     | .442. feq.   |
| ŀ | Ioh. Christoph. Meurer, Syndici F.         | 257.444.     |
|   | Philippus Iacobus Meurer, J. U.L. S        | enatorah     |
|   | Philippus lacobus Meuro, j. c. D.          | oc nomi-     |
|   | A. 1663. ad 1672. p. 444. alihsi           | 100 1101111- |
|   | ne, I. U. L. Decanus Calendarus            | n p. 019.    |
|   | Philippus Meurer, I. U. D. Syndicus        | 248.442.     |
|   | Wolffgang Meurer, I. U. L. Secretari       | us p. 190.   |
|   | Senator ab A. 1644, Conful p.              | 137.248.     |
|   | Wolffe ang Meurer, D. Medicina Professor L | ips. 442.    |
|   | Werner von Mezendorp, Conful               | 131.         |
|   | Arnoldus Michaelis, Canonicus              | 611.         |
|   | Nicolaus Michaelis, Senator ab A           | . 1485. ad   |
|   | 1508.                                      |              |
|   | M. Marquard Mildehovet, Secretari          | HS D. C 28.  |
|   | Mauritius, Comes de Oldenborch, Archiepi   | C. Rrement.  |
|   | MAUTITIES, Comes as Othersonies, Interior  | p. 596.      |
|   | mass C. Management Communicii Duncfo       | Gar Loos     |
|   | Balthafar Mentzerus, Gymnafii Profe        | noi rooy.    |
|   | Io. Middelmann, Præpolitus Rev. Ca         | pitun 199.   |
|   | Christianus Miles sive Militis, Sen        | ator ad A    |
|   | 1367. Conful                               | p. 132       |
|   | Christianus Militis, Senator ab A. 13      | 74. Con-     |
|   | ful p. 132. alius Senator ab A             | . 1419. 20   |

Johann Miles f. Militis, Senator ab A, 1283. Confulp, 131, alius ab A, 1338. Confulp. 131.

p. 131.

Wer-

## PROSOPOGRAPHICUS. Wernerus Militis Præpofitus Rev. Capituli 5999 M: Zacharias Mœferus, Conrector Scholæ pag.

887.

M. Jacobus Molitor, Diac. S. Iacobi

M. Albertus Moller, Diac. S. Nicol. p. 872. Barthold Moller, Secretarius p. 590. Senator

| ad A. 1035. Conjuip, 137. 444.         | 249. leq. |
|----------------------------------------|-----------|
| Carolus Gustavus Mollerus, Canonicus   | 610.      |
| M. Caspar Moller, Diac. S. Petri p. 86 |           |
| Senator hoc nomine ab A. 1582.         |           |
| Conradus f. Cord Moller, Senator ab.   |           |
| ad 1465. alius hoc nomine ab A.        |           |
| 1527.                                  | .4/0.40   |
|                                        | . Cons    |
| Dietericus Moller, Duodecimvir p. 11   |           |
| torab A. 1621, ad 1624, alius hoo      |           |
| I.U.L. Senatorab A. 1653. Con          |           |
| 138. 285. 300. feq. Vide & infra,      | I hideri- |
| cus Moller.                            |           |
| Eberhardus Moller, Senator ab A. 150   |           |
| ful p. 136.265. alius hoc nomine       | Canoni-   |
| cus                                    | p. 609.   |
| Georg Moller, Duodecimvir p. 1137.     | Senator   |
| ab A. 1650, ad 1662.                   |           |
| Gædeke Moller, Duodecimvir p. 1130     | o. Sena-  |
| torab A. 1520. ad 1533.                |           |
| Henricus Moller, Senatorab A. 1488, a  | d 1512.   |
| Hermannus Moller, Senator ab, A.       |           |
| 1610. alius Decanus Calendarur         |           |
| Hieronymus Hartvvig Moller, J.U.L      |           |
| p. 490. Conful p. 138. 360. feq.       | Dellaror  |
| Francisco Maller Commission            | p. 612.   |
| Hieronymus Moller, Canonicus           |           |
|                                        | M. Hie-   |
|                                        |           |
|                                        |           |

| Acres or admires to a |
|-----------------------|
| . p. 873              |
| p. 616.               |
| 2. Sena               |
| p. 13                 |
| 611                   |
| 68. 863.              |
| p. 861.               |
| 441                   |
| nnafii p.             |
| 1076                  |
| mnasii p              |
| 1095                  |
| Spiritus              |
| p. 910.               |
| 439                   |
| alius hoc             |
| 1139                  |
| 609.                  |
| 913.                  |
|                       |
| 440.                  |
| 1429. ad              |
| er.                   |
| 518. ad               |
| p. 123.               |
| . Con-                |
| J. u.L.               |
| 106 24                |
|                       |

Vincentius Moller, I.U. D. Syndicus p. 141.254. 267.440. Alius junior hoc nomine Petri

| frater              | , J. U. L. Secretarius 589.                   | & itidem.  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Syndi               | cus                                           | p. 441.    |
| Vincentius          | Moller, Bartholdi frater,                     | Confilia-  |
|                     | egis Sveciæ p.440. 443. 15                    |            |
|                     | nicus p. 610. alius p. 611.                   |            |
| benda               |                                               | p. 616.    |
| Wilhelmus           | Moller, I. U. D. & Syndic                     | usp. 440.  |
|                     | •                                             | 443.151.   |
| Daniel de           | Monte (von dem Berge) S<br>50. ad 1356.       | Senator ab |
| Hanniana J          | le Monte, Senator ab A. 13                    | cz Conful  |
| rienricus o         | aline Constant has nom                        | ine ab A   |
| p. 13.              | 2. alius Senator hoc nom                      | ine an M   |
|                     | Conful p. 132.                                | Cantala    |
| ion, ac ivio        | nte, Senator ab A. 1289.                      | Comurp.    |
| . 131.              | alius Senator ab A. 1347. ad                  | 1352. all- |
|                     | A. 1444. ad 1463.                             |            |
|                     | Monte f, van dem Berge, S                     |            |
|                     | 33. Conful                                    | p. 131.    |
| Ioachim M           | lorgenvveg, Pastor Orpha                      | notrophii  |
| -                   |                                               | p. 912.    |
| Iac. Morfi          |                                               | p. 287.    |
| Iohann Mi<br>tor ab | inden, Duodecimvir p. 11<br>A. 1618, ad 1638. | 39. Sena-  |
| M. Henric           | cus Murmester, Legum D. S                     | Senator ab |
|                     | os. Conful                                    | p. 134.    |
| M Io Mu             | mester, Secretarius                           | 588.       |
|                     | efter, Canonicus                              | 612.       |
|                     | Aushard, Diac, ad S. Mich.                    | 793.       |
|                     | ne, Senator ab A. 1442. ad                    |            |
|                     | e, Senator ab A. 1389. ad 1                   |            |
| TOIL I VALIE        | c) delinior no in 1 3 0 3. no .               | Chri-      |
|                     |                                               |            |

| Christianus Narendorp, Diac. S. Cath.     | pag. 152.      |
|-------------------------------------------|----------------|
|                                           | 880            |
| Bertramus von Nesse, Esicii F. Consul     | p. 121.        |
| Esicius van Nesse, Consul circa A. 124    | 8. D. 121.     |
| Henricus von Nesse, Senator ab A.         | 1231. ad       |
| # 1345.                                   | - 37           |
| Nicolaus, Decanus Rev. Capituli           | p. 604.        |
| D. Philippus Nicolai, Paftor S. Cath.     | 877.           |
| Nicolaus, Comes de Delmenhorst, Archiepis |                |
| 211111111111111111111111111111111111111   | p. 596.        |
| Dietericus Niebur, I. U. L. Senator al    |                |
|                                           | . 497. fcq.    |
| Gerard Niebur, Senator ab A. 1546. a      | 49/. icq.      |
| Hermann Niebur, Canonicus                 |                |
|                                           | p. 613.        |
| M. Ioh. Niebur, Secretarius p. 589. S     | enator ap      |
| A. 1580. Conful p. 136. alius Se          | nator hoc      |
| nomine ab A. 1429. ad 1446.               | _              |
| Laurentius Niebur, Senator ab A. 1540     | o, ad 1580.    |
|                                           | p.151.         |
| 10achim Niegele, Senator ab A. 1505       | , ad 1526.     |
| TX.                                       | <b>4</b> . 96. |
| Io. Niegendorp, Secretarius               | p. 588.        |
| Christoph Nothnagel, Duodecimvir          | 1135.          |
| Mich. Oelkau, Med. D. Phylicus p. 46      | . & 1045.      |
| Magnus Oelkers, Pastor S. Pauli           | . 914.         |
| Albertus Oldenburg, Quindecimvir          | 1140.          |
| Albertus Oldendorp                        | 152.           |
| Albertus de Oldenhorst, Senator ab A      | . 1522ad       |
| 1545.                                     | p. 109.        |
| Ioh. de Oldensee, Canonicus               | 606.           |
| Ioh. Oliequiest, Canonicus                | 609.           |
|                                           |                |
|                                           | M. Mich.       |
|                                           |                |

| M. Mich. von Oppenbusch, Diac. ad             | S. Mich.   |
|-----------------------------------------------|------------|
|                                               | p. 893.    |
| Ioh. de Orle, Senator A. 1429, feq.           | 1.077      |
| Ioh. Osenbrugge, Diac. S. Nic.                | p. 872.    |
| Frid. Ofterloh, Duodecimvir                   | 1133.      |
| Albertus Ostmann, Senator ab A.               |            |
| 1624.                                         |            |
| Fridericus Oftra                              | p. 102.    |
| Ochertus, Archiepife. Bremenfis               | P. 595     |
| Otto I. Comes de Oldenborch, Archiepifc, Bren |            |
| Otto II. Dux Brun vicenfis, Archiepife. Brem  |            |
| David Otto, Senator                           | 486.       |
| M. Georgius Otto, Pastor S. Spiritus          | 910.       |
| Marquard Oven, Senator ab A.1376. a           | d 1385.    |
| Iustus von Overbeck, I. U. D. Canonic         | us p. 614. |
| Iohannes Pagedornus, Canonicus                | 608.       |
| M. Benedictus Palenius, Diac. S. Nic.         | 873.       |
| Mich. Panning, Duodecimvir                    | p.1138.    |
| Henricus Pape, Paftor S Georg.                | 913.       |
| Iohannes Pape p. 13. alius hoc nomir          | e Cano-    |
| nicus                                         | p. 610.    |
| M. Iohannes Pape, Diac. S. Nic.               | 874.       |
| Joh. Pape, Duodecimvir                        | 1140.      |
| Henricus Papendorf, Senator ab A.             | 1420, ad   |
| Bertramus Parleberg, Senator ab A.            | 1334. ad   |
| Simon Parseval, Senator ab A. 1570. a         | d 1 c 20.  |
| Broderus Pauli, I. U. D. Syndicus p. 44       | i. Con-    |
| ful p. 138. 487. 291. feq.                    | ,          |
| Ulricus Pauli                                 | p. 286.    |
|                                               | Paul       |

| Paul Paulfen, Senator p. 493. Conf   | ul p. 138.    |
|--------------------------------------|---------------|
| M. Hieron. Palmann, Diac, ad S. N.   |               |
| Paul Peck, Senatorab A. 1507. ad 1   |               |
| Ioh. Pell, Quindecimvir p. 1132. Se  |               |
| Iacob von Peltzen, Duodecimvir       | 1133.         |
| Conradus Penning, Eques auratus & mi |               |
| 3. 7                                 | p. 126.       |
| David Penshorn, Pastor S. Spiritus   | 910. S. Ni-   |
| colai 869. Superintendens            | 860.          |
| David Penshorn, Senator ab A. 16     | 21. ad 1629   |
| alius hoc nomine I. U. L. & S        |               |
| 1649.ad 1660. de quo confi           |               |
| Lambecii Orationes, quæ tert         |               |
| harum Memoriarum inserent            |               |
| M. Joachimus Penshorn, Diac. S.C.    | ath. 881      |
| Autor Petersen, Duodecimvir          | 1133          |
| Ioachim Peterfen, I. U. D. Syndicus  |               |
|                                      | leq.          |
| Marcus Petersen, Duodecimvir p. 1    |               |
|                                      | P. 490.       |
| Michael Petersen                     | 445.          |
| M. Vincentius Petersen, Diac, ad S   | . Cath. 881   |
| Petrus Ravennas                      | 408           |
| M. Hermannus von Petkum, Diac.       | S. Petri 867. |
| Paftor                               | 864-          |
| D. Augustus Pfeifferus               | 764.          |
| Franciscus Pfeil, J. U. D. Syndicus  | 440           |
| Ioh. Pickel, Duodecimvir             | 1140          |
| Hermannus Pinzier, Canonicus         | 606.          |
| Ioh. Pistorius sive Becker, Conrecte |               |
| -                                    | 1124.019      |
|                                      | M. Vin        |

# PROSOPOGRAPHICUS. Vincentius Placcius, I. U. L. Professor Gymnasii

| p. 1003.                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Georg. Plate, Senator ab A. 1518. Conful 135.                            |
| Wolffgang Pogwiscus 122.                                                 |
| Henricus Pohlmann, I. U. L. Syndicus 422.                                |
| Henricus Pommer, Canonicus 600.                                          |
| Iohannes Pommer, Decanus Rev. Capituli 604.                              |
| Thedo de ponte molendini s. Panniscida, Senator ab A. 1254, ad 1309.     |
| Wolderus - Senatorad A, 1310. ad                                         |
| 1332.                                                                    |
| Christianus Henricus Postel, I. U. L. p. 419.                            |
| M. Laurentius Postel, Pastor S. Spiritus 910.                            |
| Nosocomii S. Iobi 911.                                                   |
| M. Ioh. Prenn, Secretarius 588.                                          |
| Iac. Prigge, Duodecimvir 1131.                                           |
| Ioh. Prigge, Duodecimvir 1132.                                           |
| Luderus de Putensen, Senator ab A. 1358. ad 1362.                        |
| Ludovicus de Pyno, Med. D. Physicus p. 1045.                             |
| Marcus Queisser, Præbendarius 615.                                       |
| M. Ioh. Quentin, Secretarius 788.                                        |
| Gerardus Quickborn, Senator ab A. 1418. ad                               |
| Wigardus Quickborn, Senator ab A. 1427. ad                               |
| Iohann Radelef, Senator ab A. 1639. ad 1645.                             |
| Henrich Rademacher, Duodecimvir p. 1130.<br>Senator ab A. 1532. ad 1540. |
| Diederich Rademin, Senator A. 1565.                                      |
| Theodorus Rademin, I. U. D. Syndicus p. 440. Pp Nic.                     |
|                                                                          |

| Nic. Rambovy, Diac. S. Nic,              | P. 871.     |
|------------------------------------------|-------------|
| Theodorus Ravensive Rhame, Canon         |             |
| Burchard Rantzovy, Canonicus             | 614.        |
| Cajus Rantzovv, Præpolitus               | 600.        |
| Christianus de Rantzovy, Præpositus      | ibid.       |
| Detlevus de Rantzovy, Præpolitus         | ibid.       |
| Frid, Rantzovy, Præbendarius             | 615.        |
| Gerhardus de Rantzovy, Præpositus        | · ibid.     |
| Henricus Rantzovv p. 73. & alius He      | nricus de   |
| Rantzovy, Præpolitus Rev. Capitu         | li Hamb.    |
| p. 600. Canonicus                        | p. 607.     |
| Melchior Rantzovius                      | 103.        |
| L. Balthafar Rhavv                       | 878-        |
| Caspar Rheder, Senator ab A. 1610, ad    |             |
| Henrich Rheder, Duodecimvir              | p. 1133.    |
| Matthias Rheder, Senator ab A. 1529      | Conful      |
|                                          | 139. feq.   |
| Matthias Rheder, Confulis F.             | 139.        |
| Michael Rheder Senator ab A. 1505.       | ad 1 5 2 2. |
| alius hoc nomine I, U. D. Deca           | nus Rev.    |
| Capituli p. 605. 607. & Syndicu          | S p. 440.   |
|                                          | 165.        |
| Reginvardus sive Reinvvardus, Ar         | chiepifc.   |
| Hamb.                                    | p. 594.     |
| Io. Reimbold, I. U. L. præfectus Bergede | orf. 286.   |
| Reincke Reincking, Duodecimvir           | 1130.       |
| M. Iacobus Reineccius, Pastor S. Cath    | 878.        |
| Gymnasii inspector p. 1047. 10           | 66.1070.    |
| Hieron, Reinfeld, Duodecimvir            | II31.       |
| Ioh. Reinicke, Decanus Calendarum        | 618.        |
| D. Antonius Reiser, Pastor ad S. Iacobi  | 885.        |
|                                          | S. Rem-     |
|                                          |             |

| PROSOPOGRAPHICUS.                                      |
|--------------------------------------------------------|
| S. Rembertus, Archiepilc. Hamb. 594-718. feq.          |
| M. Io. Remstede, Secretarius                           |
| Nicolaus Remstede, Senator ab A. 1463, ad              |
| Iacobus Rennersperk, Med. D. p. 47.                    |
| Helmicus de Renthelen, Senator ab A. 1444. ad          |
| 1478.                                                  |
| Hermann Rentzel, Duodecimvir p. 1136. alius            |
| hoc nomine 1137. Senator ab A. 1629, ad                |
| 1657. alius Senator hoc nomine ab A.                   |
| 1662.ad 1670.                                          |
| Ioachim Rentzel, Duodecimvir p. 1136.                  |
| Ioh. Rentzel, Duodecimvir p. 1130. Senator             |
| ab A. 1534. ad 1544. p. 108.                           |
| Petrus Rentzel, Senator A. 1567, remotus ob as         |
| alienum. Alius hoc nomine I.U, L.& Sena-               |
| tor ab A. 1658. ad 1662.                               |
| Ioh. Reyneke, Secretarius p. 589.                      |
| Dn. de Reventlavy, Canonicus 614.                      |
| Detlevus de Reventlavy, Canonicus p. 607. alii         |
| duo hoc nomine 611.                                    |
| Barthold von Rhyne, Senator ab A. 1498. Con-           |
|                                                        |
| D                                                      |
| D. Io. Riemer, Pattor ad S. Iacobi 886.                |
| M. Io. Ritzenberg, Secretarius p. 589. 48. Ejus        |
| Epitaphia p. 71. feq.                                  |
| Henricus Ritzer, Senator ab A. 1529. ad 1540.          |
| Henrich Rhode, Duodecimvir p. 1133.                    |
| D. Job. Rhode, Prapoficus Bremensis p.61 2. Archiepis. |
| Bremens. p. 597. Canonicus Hamb. p. 613.               |
| M. Job. Rhode, Physicae 1045.                          |
| Pp 4 Ioh.                                              |
|                                                        |

| Io. Rhode Vathover, Canonicus           | 613.    |
|-----------------------------------------|---------|
| Nicolaus Rhode, Canonicus               | 611.    |
| Theodoricus de Rhode, Canonicus         | 606.    |
| Ioh. de Rhode, Senator ab A. 1420. ad 1 | 455.    |
| Nicol. Rhode, Senator ab A. 1367. ad 13 |         |
| Hermann Rodenburg, Senator ab A. 14     |         |
| 1511. alius ab A. 1577. ad 1590.        |         |
| Ioh. Rodenburg, Senator ab A. 1528. (   | Conful  |
| p. 112, 135. alius Senator hoc nom      | ineab   |
| A. 1609. ad 1640.                       |         |
| Nic. Rodenburg Duodecimvir p. 13.       | 1130.   |
| Franciscus Rodevvolt, M. & D. Physicus  | 1045.   |
| Hermannus Rœver, Secretarius p. 589.    | Sena-   |
| tor ab A. 1540. ad 1543. p. 12. 107     | 1. 128. |
| •                                       | 483.    |
| Martinus Rœver, I. U. L. Secretarius p  |         |
| Petrus Rœver, Duodecimvir p. 1131. S    |         |
| ab A. 1621. ad 1634. alius Senate       |         |
| nomine ab A. 1649. ad 1669. vel         | 1670.   |
| alius I, U. L. & Senator hoc nomine     | .489.   |
| † 1710.7. Mart.                         |         |
| Nicol. de Rokesberge, Senator ab A. 12  | 83. ad  |
| M. Wernerus Rolfinck , Conrector Sch    | olæ p.  |
| 1124. Rector p. 156.211.                |         |
| Iulius Enoch Rollofsen, Paftor Nosocomi | i 014.  |
| Diaconus S. Mich.                       | 893.    |
| Ioh. Thedorus von Rondeck, Canonicus    | 607.    |
| Ioh. Rosgheri, Secretarius              | 188.    |
| Laur. Rotydeke, Secretarius             | 188.    |
| Iacobus Rotenburg, I.U. L. Secretarius  | 590.    |
|                                         | Lu-     |
| 4 4 1                                   | -       |

| Ludolfus Rotermund, Decanus Calen-        | darum    |
|-------------------------------------------|----------|
|                                           | p. 618.  |
| Simon Rovefeiger, M. & D. Phyficus        | 1045.    |
| Ludeke Rulle, Duodecimvir                 | 1136.    |
| Nic. Ludevvig Ruland, Quindecimvir        | 1138.    |
| Rutgerus Ruland, I. U. D. & Syndicus      | P. 441.  |
| 4                                         | 47. feq. |
| Rutgerus Ruland, I. U. D. Fil.            | 453.     |
| M. Henricus Rumpe, Pastor S. Iohannis     | p. 908.  |
| & ProfesforGymnasii                       | 1071.    |
| Iohann Rump, Duodecimvirp. 1134. a        | lius hoc |
| nomine                                    | Z135.    |
| Iohann Rump, I. U. L. & Senator           | 496.     |
| Vincentius Rump, I. U. L. & Senator       | 488.     |
| Iohann de Sacco, Senator ab A. 1356. ad   |          |
| Henr. Salsburg, Senator ab A. 1475. ad    |          |
| D. Henrich Salsburg, I. U. D. Eques a     | uratus,  |
| Senator ab A. 1523. Conful p.10           | 00.135.  |
| Christian Sander, Duodecimvir             | 1130.    |
| Nicol, Santmann, Phil. & Med. D. Phy      | sicus p. |
|                                           | 1045.    |
| Iohann Saffe, Senator ab A. 1426. ad 14   | 57.      |
| Iohann Saxolive Sachle, Decanus p. 60     | 6.614.   |
| Io. Scarpus                               | 11,      |
|                                           | 12.43.   |
| Albertus Schaar, Pastor Orphanotrophii    | 912.     |
| Hieron. Schacht, Diac. ad S. Iacobi       | 888.     |
| Io. Dietericus Schafshausen, J. U. D. Ser | nator p. |
| 489.Conful p. 138.3                       | 43.leq.  |
| Iohann Schafshausen, Duodecimvir p. 1 1   | 33. Se-  |
| nator ab A. 1610. ad 1638.                |          |
| Pp 3                                      | Iuli-    |
| × V                                       | 3.7      |
|                                           |          |

| Iulius F | lenricus Sch | afshausen, I. U. I                        | . Secreta-     |
|----------|--------------|-------------------------------------------|----------------|
| ri       | us p. 590. & | Senator                                   | D. 404.        |
| Lucas    | Conradus So  | hafshausen, I. U. I                       | L. Senator     |
| al       | A. 1653. ac  | 1657.                                     |                |
|          |              | ufen, I.U.D.Secret                        | arius p.coo    |
| Io. Sch  | arenbeck.D   | uodecimyir                                | 1139.          |
|          |              | eck, Duodecimyi                           | r ibid.        |
| M.Zac    | harias Schef | erus, Rector Scho                         | la p. I I z I. |
| 8        | Gymnasii     |                                           | 1073.          |
|          |              | Canonicus                                 | 608.           |
|          |              | Duodecimvir p. 1                          |                |
| 21011111 | atorah A     | 147. ad 15 66.                            | 130.00.50      |
| Petrus   | Scheele Da   | ftor ad S.Mariæ M.                        | and more       |
| Wold     | orne Cabaat  | TILD Com J.                               | ago. p 907.    |
| . OIG    | ing Scheen   | e, I.U.D. Syndi                           |                |
| Wald     | Cabaala      | 7 11 7 Canada                             | 475.feq.       |
| a        | 1 1649. Vi   | I. U. L. Senator a<br>le & fupra, Lufeus. | 1-             |
| David    | Schelhamm    | er, Bibliothecarit                        | IS D. 1 1 19.  |
| Dieter   | icus Schelha | mmer, Duodecia                            | mvir 1138.     |
| 8        | Senator      |                                           | P. 487.        |
| M. Joh   | . Schelhamr  | ner, Pastor S.Pet                         | ri 863.        |
| M.Sigi   | smund Phil   | Schelhammer, D                            | Diac.S. Petri  |
|          |              |                                           | D. 867. T71.   |
| Iohani   | es von Sch   | euingen, Canonie                          | cus 610.       |
| Albert   | us Schilling | Senator ab A. 14                          | CL & Con-      |
| fi       | ıl           | Y                                         | p. 134.        |
| Iacob:   | Schiphaver.  | Duodecimvir                               | 1133.          |
| Matth    | as Schinhay  | er, Senator ab                            | 1 1404 34      |
| 1        | 505.         | or , condition at 2                       | 1. 1474. 40    |
| Iohani   | Schlehofel   | , I. U. L. Senator                        | ah A .Kan      |
|          | onful        | a La La Schator                           | au 11. 1030.   |
|          | 400.00       | P. 13                                     | 7. 242. feq.   |
|          |              | 4.00                                      | Pau-           |

| Paulus Marquardus Schieger, Phil. &                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Phylicus                                                             | b. 1016.   |
| Henricus Schlicht, Quindecimvir                                      | 1140.      |
| Casparus Schluve, Diac. ad S. Nicol.                                 | 872.       |
| Iohann Schmid, Diac. ad S. Nicol.                                    | 872.       |
| Christophorus Schnepel, Duodecimvir                                  | 1136.      |
| Nicolaus Scoke, Senator ab A. 1394. a                                | d 1416.    |
| Franciscus Henricus Schoenemann, Pa                                  | ftor ad S. |
| Pauli                                                                | p.914.     |
| Fridericus Scholdenvler, Senator ab A.                               | 1390.ad    |
| 1300. alius A. 1426. feq.                                            |            |
| Gerhard Schott, I. U. L. & Senator p.                                | 492.361.   |
| Henr. Schovvenburg, Duodecimvir                                      | 1136.      |
| Albertus Schreining, I. U. D. & Syndica                              | us p.441.  |
| Albertus Schreye, Senator ab A. 1388.<br>alius ab A. 1447. ad 1451.  | ad 1424.   |
| Henricus Schreye, Secretarius                                        | p. 188.    |
| Marquardus Schreye, Senator ab A.                                    |            |
| 1373. alius ab A. 1387. Conful                                       | D. 132.    |
| Andreas Schræder, Duodecimvir p. 1                                   | 33. alius  |
| hocnomine                                                            | p. 1134.   |
| Bernhard Schreder, Diac. ad S. Iacobi                                | 888.       |
| Gerhard Schroeder, I. U.D. Senator p. 4                              | 94. Con-   |
| ful                                                                  | p. 138.    |
| Gædert (Gothard) Schræder, Senat                                     | tor ab A.  |
| Timeious Schumler Secretarine                                        | p. 590.    |
| Henricus Schræder, Secretarius<br>Ioh. Schræder, Senator ab A. 1529. |            |
| 1011. Schreder, Schator av A. 1929.                                  | p. 138.    |
| p. 105. alius p. 487. & Conful                                       |            |
| Ioh, Schræder, I. U. L. Secretarius<br>Pp 4                          | Warm-      |
|                                                                      |            |

| WarmboldSchræder, Senator ab A.157                                  | o.ad 1608  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Dieterich Schrætering, Duodecimvir                                  | D.1137     |
| Georg. Schrætering, Duodecimvir p.                                  | 1121. ali  |
|                                                                     | p. 1140    |
| Henr. Schreetering, I. U. L. Secretario                             |            |
| Ioh. Schrætering, Senator ab A. 1638                                | . Confu    |
|                                                                     | . 267. feg |
| Detlev Schuldorp, Duodecimvir p. 44                                 | 14. IT30   |
| Senator ab A. 1534. ad 1540.                                        | p. 104     |
| Albertus Schulte, J. U. L. Secretarius                              | Dag. 590   |
| alius Duodecimvir hoc nomine                                        | D. I T 2 I |
| M. Daniel Severinus Scultetus                                       | p. 880     |
| M. David Schultze, Petri F. p.                                      | 840 882    |
| M. David Schultze, Petri F. p. Georgius Dietericus Schultze, Med. D | Subphy     |
| licus                                                               | p. 1046    |
| Henricus Schultze, Decanus                                          | 604.614    |
| Jacobus Schulze, Decanus Calendaru                                  | m 618      |
| M. Joachimus Schultze, Diac. ad S. Ia                               | cobi 880   |
| Iohannes Schultze, I. U. D. Senator ab<br>ad 1597.                  | A. 1570    |
| Johannes Cabulava T 13 T Casassasi                                  |            |
| Iohannes Schultze, I. U. L. Secretario                              | us p. 500  |
| Conful p. 137- 486                                                  | . 321. leq |
| Ioh. Schultze, Consulis F. Senator                                  | P. 495     |
| Iohannes Schultze, Rector Scholæ p. 1                               | 122. allu  |
| hoc nomine Decanus Calendarus                                       | m p. 018   |
| Luder Schultze, Senator ab A. 1547.                                 |            |
| Nicolano Cal In C                                                   | 118.122    |
| Nicolaus Schultze, Secretarius p 589.a                              |            |
| decimvirhoc nomine                                                  | p. 1131    |
| D. Otto Schultze, Decanus Rev. Capiti                               | uli 605    |
| M. Petrus Schultze, Diac, ad S. Cathar                              | . 882      |
| 4 11                                                                | D. Sa      |
|                                                                     |            |

| D. Samuel Schultze, Paltor S. Petri                                     | p. 864. Rev. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ministerii Senior                                                       | р. 861.      |
| M. Stephanus Schultze, Pastor ad S.                                     | Spirit. 910. |
| Ulricus Otto Schultze, Canonicus                                        |              |
| Georg. Schumacher, Bibliothecari                                        |              |
| Antonius Meno Schuppius, Præben                                         | darius 615.  |
| D. Ioh. Balthasar Schuppius, Pastor                                     |              |
| 884. Præbendarius                                                       | p. 617.      |
| Henr. Schutte, Duodecimvir                                              | 1136.        |
| Christoph Schvvanmann                                                   | 155.         |
| Martinus Schwartzkopf, Senator                                          |              |
| ad 1430.                                                                |              |
| Henr. Schvveland, Duodecimvir                                           | p. 1139.     |
| Iohann Schwinge, Senator ab A. I                                        |              |
| Nic. de Schworen, Senator ab A. 1.                                      |              |
| The desert voicing semator as in                                        | p. 134.      |
| Henricus Seehusen, Diac. ad S. Iaco                                     |              |
| Iohann Seelhof, Quindecimvir                                            | 1132.        |
| Petrus Theodorus Seelmann, Pastor                                       |              |
| Lett 43 I neodor 43 See main, Laito                                     | 802.         |
| Christonhame Seconde Cononice                                           |              |
| Christophorus Segebade, Canonicu<br>Ioh. Segenhagius, vide infra, Ziego | anhacen      |
| Thomas Caches Mad D Physicis                                            | cimagen,     |
| Thomas Segher, Med. D. Phylicus                                         | p. 1045.     |
| Gerhardus Seghevvini, Decanus R                                         |              |
| Daniel J. Gua Calada Ja                                                 | p. 601.      |
| Benedictus Sebestede                                                    | 115.         |
| Christianus Ludovicus Seiler, Pasto                                     |              |
| Magd.                                                                   | p. 907.      |
| Thomas Sellius, Præbendarius p.                                         |              |
| W 01 11 0 D 11 0 01                                                     | p. 1114.     |
| Henr. Sendehorst, Decanus Calend                                        | darum 618.   |
| Pp s                                                                    | Ioh.         |
|                                                                         |              |

| Ioh. Sicherdes, Senator A. 1565. 1    | eq.               |
|---------------------------------------|-------------------|
| Cyriacus Siemens, Pastor ad S. I      |                   |
| Superintendens                        | p. 860.           |
| Thedoricus Siemens, Diac, ad S. I.    | acobi p. 887      |
| Sifridus, Archiepifc. Bremenfis       | 595               |
| Sifridus, Decanus Rev. Capituli       | 602               |
| Heino Silm, Duodecimvir               | ¥134              |
| Helvvig Silm, I. U.L. Secretarius p.  |                   |
|                                       | p. 496.           |
| Henricus Silm, Senator ab A. 159      |                   |
| Henricus Silm, Duodecimvir            | p. 1132.          |
| Hieronymus Silm, Senator              | . 491             |
| Iacob Silm, Senatorab A. 1560.        |                   |
| hoc nomine I. U. L. & Senato          |                   |
| ad 1603.                              | p. 562. feq.      |
| Ioh. Helvvig Silm, Senator            | 492.              |
| Matthias Silm, Duodecimvir            | 1139              |
| Nicolaus Silm, Duodecimvir p. 11      | 14. Senator       |
| A. 1658. 1659.                        | , ,               |
| Otto Silm, Duodecimvir p. 1134.       | alius hoc no-     |
| mine                                  | p. 1139.          |
| Petrus Silm, Senator ab A. 1644. a    | d 1648.           |
| Wilhelm Silm, Canonicus               | 616.              |
| Franciscus Simonis, Pastor S. Georg   | Z. D. Q I 2. 226. |
| & S. Iobi                             | p. 911.           |
| Franciscus Simonis, fil. Pastor S. Ge | org. orz.         |
| Ioh. Franciscus Simonis, I U.D. & S   | vndicus 442.      |
| Michael Sinningen, Secretarius        | \$88.             |
| Henr. Siverus, Professor Gymnasii     | 1093.291.         |
| Job Slamftorp, Archiepifc, Bremenf.   | 596.              |
| Iohannes Slaphius, I. U. D. Canon     | icns 613.         |
|                                       | Ioh.              |
|                                       | 4014              |

| Ioh. Sluterus, I. U. D. Syndicus & Confiliarius                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| p. 441. Consul p. 138.490.391. seq.                             |
| Iohannes Sluterus, Canonicus 606.                               |
| Matthæus Sluterus, I. U. D. & Senator 495.                      |
| M. Severinus Sluterus, Pastor S. Iacobi p. 884.                 |
| 1071. Rev. Ministerii Senior p.861.                             |
| Wilhelmus Snybbe, Senator A. 1452.                              |
| Dn. a Sælenthal, Canonicus p. 610.                              |
| Ericus Soltovy, Duodecimvir p. 1131. Senator                    |
| ab A. 1607. ad 1632.                                            |
| Hermann Soltovy, Duodecimvir p. 1130.                           |
| Iohann von Som, I.U.D. & Senator 493.                           |
| M. Ioachim Sommerfeld, Secretarius pag. 189-                    |
| Senatorab A. 1540. ad 1547. p. 112.                             |
| M. Arnoldus Sommernaeth, de Bremis, Syn-                        |
| dicus 439.                                                      |
| M. Paulus Sperling, Rector Scholæ p. 1121. &                    |
| Professor Gymnasii p. 1073.                                     |
| M. Alexander Spiess, Secretarius 589.                           |
| Ioh. Spitzenberg, Duodecimvir 1134.                             |
| Hartvvig von Sprekelsen, I. U. L. Senator ab A.                 |
| 1003.ad 1680. p. 142. leq.                                      |
| Henricus von Sprekelsen, Senator ab A. 1588.<br>ad 1604.        |
| Ioachimus von Sprekelsen, Duodecimvir p. 1138.                  |
| Senator p. 492-<br>Iohannes von Sprekellen, Senator ab A. 1498. |
| Conful p. 135. alius hoc nomine Senator                         |
| ab A. 1660. ad 1684. Alius Decanus Ca-                          |
| lendarum p. 618. Alius Duodecimvir p.                           |
|                                                                 |
| 11336                                                           |

| Lucas von Sprekelsen, Senator ab A.     | 1650. 20  |
|-----------------------------------------|-----------|
| * 1659.                                 |           |
| Petrus von Sprekelsen, Iohannis Consu   | lis F. Sc |
| nator ab A. 1,23. Conful p. 135.        | 117. ali  |
| us hoc nomine Senator ab A.1626         | .ad1630   |
|                                         | p. 1131   |
| Vincentius von Sprekelsen, Duodeci      |           |
|                                         | 1133      |
| M. Iohann Stabayen, Physicus            | 1045      |
| Nicolaus Stackelins, Diac. ad S. Iacobi | . 288     |
| Wilhelm Stadtlander, Duodecimvir        | 1135      |
| Dietericus Stahl, Duodecimvir           | 1135      |
| Hartvvig Stahl, Quindecimvir            | ibid      |
| Iohann Stahl, Duodecimvir               | 1132      |
| M. Gregorius Stammichius, Pastor ad     | S. Cath.  |
| pag. 876. Rev. Ministerii primu         | s Senior  |
|                                         | p. 860.   |
| M. Henricus Stammichius, Diaconus ad    | S.Cath.   |
|                                         | p. 880    |
| Georgius Stampeel, Duodecimvir          | I 1 3 4.  |
| Henricus Stampeel, Duodecimvir          | 1134.     |
| Henricus Staphorst, Diac. ad S Nicol.   | 873.      |
| Nicolaus Staphorst, Pastor ad S. Petri  | 862.      |
| Nicolaus Staphorst, fil. Diaconus ad S. | Petri p.  |
|                                         | 866.      |
| M. Nicolaus Staphorst, Pastor ad S. Joh | annis p   |
|                                         | 909.      |
| M. Nicolaus Staphorst, nepos, Pastor:   | ad S. Jo- |
| hannis p. 9                             | 09.863.   |
| M. Ioh. Starckius, Conrector Schola     | p. 1125.  |
| Reinerus de Stavern (Sconria) Senator   | A.1299.   |
| et .                                    | Bern-     |
| •                                       |           |

| Bernhardus Stedingus, Senator ab A     | . 1299.ad  |
|----------------------------------------|------------|
| 1301.                                  |            |
| Gerhardus Steding, Canonicus           | p. 610.    |
| Rudolphus Steding, Canonicus           | 613.       |
| Eggardus Stein, Canonicus              | ibid.      |
| Hermannus Stein, Canonicus             | 606.       |
| Io.Steinvvich, I.U.L.Præbendarius p.c  | 16. Secre- |
| tarius p. 590 Senatorab A. 1630        | .ad 1639.  |
| Ioh. Steinvvich, Duodecimvir           | p. 1139.   |
| Ioachim Stemann, Duodecimvir           | 1138.      |
| M. Joh. Stemann, Diac, ad S. Nic.      | 873.       |
| M. Iustus Stemann, Diac. ad S. Petri   | 868        |
| Ordo Stemmelius, vide infra, Stiefeli  |            |
| Nic. Stemshorn, Duodecimvir p. 113     | 3. Senator |
| ab A. 1601. ad 1604.                   | 0          |
| Elerus van Stendere, f. Stendel, Sena  | tor ab A.  |
| 1507. ad 1520.                         |            |
| Henricus de Stendal, Senator ab A.     | 1225. ad   |
| 1351.                                  |            |
| Ioh. de Stendal, Henrici F. Senator al | bA. 1271.  |
| ad 1360.                               | ,,,,,      |
| M. Stephanus, Phylicus                 | p. 1045.   |
| Nic. Sterneberg, Secretarius           | 188.       |
| Henricus Steve, five Stuve, Canonica   |            |
| M. Ordo Stiefelius, five Stemmelius,   | Pafforad   |
| S. Cathar. p. 83                       | 75.88.97.  |
| Henricus Stormern, Præpolitus Rev      | Capitali   |
| Henricus Stormern, Fræpontas Ket       | . Capituli |
| T Par Communities                      | P. 598.    |
| D. Agidius Serauchius                  | 885-       |
| M. Bernhard Strickius, five Melethra   |            |
| rector Scholæ                          | 1125       |
|                                        | laco-      |
| 7-99                                   |            |

| Iacobus Strube, Senator ab A. 1464.     | ad 1476.     |
|-----------------------------------------|--------------|
| Ludekinus Strube, Senator ab A. 144     |              |
| Io. Strube, I. U. D. Syndicus           | p. 440.      |
| Hermann Stube, Senator                  | 493.         |
| Io, Stuhr, J. U. D. & Senator           | 493.         |
| D. Iustus Stuckius, Canonicus           | 607.         |
| Hermannus Svevus, Diac. ad S. Iacob     |              |
| Dietericus Suermann, Duodecimvi         |              |
| Senator ab A. 1614. ad 1618.            |              |
| M. Iohannes Surland, Diac. & Paftor:    | dS.Mich.     |
|                                         | 891.892.     |
| Iulius Surland, I. U. L. Senator p. 49  | . Conful     |
|                                         | 3. 370. feq. |
| Petrus Surland, I. U. D. Bibliothecarii |              |
| Zacharias Sussland, Duodecimvir         | 1138.        |
| Sylm, vide fupra, Silm.                 | 70           |
| Christoph Sylvius                       | 414          |
| Henrich Tamme, Duodecimvir              | 1136.        |
| Alexander Tanke                         | 414.         |
| Georgius Tappius, Pastor ad S. Mari     |              |
|                                         | 879.918.     |
| Ioh, Adolphus Tassius, Professor in     |              |
| zon, zaospinas zanius, z totenot ni     | p. 1074.     |
| M. Ioachimus Tegener, Paftor S. Ma      |              |
| p. 905. Cathedralis p. 903. S. P        |              |
| Wernerus Tegener, Diac. S. Petri        | 866.         |
| Andreas Tegge, Duodecimvir              | X131.        |
| Bernhard Tegge, I. U. L. Secretarius    |              |
| M. Henricus Teklenburg, Paftor ad       | S. Johannie  |
| 111, Aleman Achienionis, Lantol ac      | p. 909.      |
| Frid, Telemann, Duodecimvir             | 1131.516.    |
| and a continuity Decement               | 1131.)10,    |

| Henricus Telemann, Canonicus p. 609.                    |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Thedo de ponte molendini s. panniscida, Sena-           |  |
| tor ab A. 1254. ad 1309.                                |  |
| GotfridusHermelatesTheophilus,RectorScho-               |  |
| læ p. 1120.                                             |  |
| M. Iohannes Thies, Pastor S. Mariæ Magd. 906.           |  |
| Godekinus Thode, Senator ab A. 1437. ad                 |  |
| Nicolaus Thode, Senator ab A. 1479. & Consul            |  |
| P. 135.<br>Bertramus Tholner, Senator ab A. 1330. ad A. |  |
| 1349.                                                   |  |
| Io. Thunmann, Duodecimvir p. 1131.                      |  |
| Io.van Tieden (Düten) Pastor S. Iohannis 908.           |  |
| Greg. Trajectinus, Conrector Scholz 1124.               |  |
| Io. Trajectinus, Diac. S. Petri 865.                    |  |
| Iohann Trappe, Senator ab A. 1616. ad 1626.             |  |
| Godeschaleus de Travemunde, Decanus Rev.                |  |
| Capituli p. 602.                                        |  |
| Adamus Traziger, I. U. D. Syndicus p. 440. Ca-          |  |
| nonicus pag. 612. De eo consulendus Ioh.                |  |
| Mollerus in introduct. ad Historiam Cher-               |  |
| fonesi Cimbricæ III. p. 530 - 534.                      |  |
| Adamus Traziger, nepos, I. U. L. 129. 438.              |  |
| Paul Tscherning 234.                                    |  |
| M. Io. Turban, Pastor ad S. Iohannis 909.               |  |
| Reimert Türsen, Duodecimvir 1136.                       |  |
| Otto de Tyvedorpe, Senator ante A. 1255.ad              |  |
| Albertus Tyvestreng, I. U. L. & Senator p. 490.         |  |
| 388.                                                    |  |
|                                                         |  |

| Bartholdus Tvvestreng, I. U. L. Senato   | or ab A. |
|------------------------------------------|----------|
| 1649. & Consul p. 137. 3                 | 83. feq. |
| L. Eberhard Tweftreng, Secretarius p.    | 189.Sc-  |
| natorab A. 1601.ad 1608.                 | , ,      |
| Eberhard Tyvestreng, I. U. L. Senator ab | A.1614:  |
| & Conful                                 | p. 136.  |
| Ioachim Tyvestreng, Duodecimvir          | 1137.    |
| Ericus de Tzevena, Senator ab A. 1414.   |          |
| ful p. 133. alius ab A. 1451. & C        |          |
| 134. alius ab A. 1479. & Consul          |          |
| alius Canonicus                          | p. 613.  |
| M. Bernhardus Vagetius, Pastor S. Nic.   | 860.     |
| Arnoldus Vaget, Canonicus                | Gos.     |
| David Vagetius, Diac. S. Nic. p. 872. Re | v. Mini- |
| sterii Senior                            | p. 860.  |
| Henr. Vaget, Senatorah A. 1488.ad 15     |          |
| Henricus Vagetius, Professor Gymnasii    |          |
| Io. Vagetius, Professor Gymnasii         | 1094.    |
| Paul Vaget, Duodecimvir                  | 1133.    |
| M. Ioh, Vake, Diac. S. Petri             | 867.     |
| Conradus Vasmar, Canonicus               | 608.     |
| Dietericus Valmer, Duodecimvirip.        |          |
| nator                                    | P. 485.  |
| Ig. Rhode Vathover, Canonicus            | 613.     |
| Conrad Vegelak, Duodecimvir p. 113       |          |
| nator                                    | P.488.   |
| Gvilelm Vegefak, Quindecimvir            | 1135.    |
| Volcmarus de Verda, Senator ab A. 131    |          |
| Henricus Vermerschen, Senator ab A.      |          |
| 1382. alius hoc nomine ab A, 1           |          |
|                                          | 409. 20  |
| 1415.                                    |          |

| Iacobus Verporten, I. U. D. Canonici                      | as p.611. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Lobbinus de Velten, Canonicus                             |           |
| Nic. Vetel, Senator ab A. 1437. ad 14                     |           |
| Werner Ioh. Uffelmann, I.U. D. Senat                      |           |
| Henricus de Vilstede, Senator A. 1323                     |           |
| Georg. Vilter, Senator ab A. 1542. ad                     |           |
| M. Ioachimus von Vindeln, Pattor ad V                     |           |
| ,                                                         | p. 891.   |
| Io. Vlöghel, Secretarius                                  | 588.      |
| Unno, Archiepisc. Hamb.                                   | 594.      |
| Alardus Unvorverde, Senator ab A.                         |           |
| 1333.                                                     | -,-,      |
| Ioh. Unvorverde; Senator ab A. 1341                       | ad 1247   |
| Unvvanus Archiepisc. Hamb.                                | D. 504    |
| Hieron. Vægeler, Senator ab A. 1596.                      | & Conful  |
| p. 136, 163, leq                                          | 176. fcg. |
| M. Nicolaus Vægeler, Secretarius p.                       | (80. Se-  |
| nator ab A. 1560. & Conful p.                             |           |
| man and any any and and any pro-                          | feq. 254. |
| Vogelius, vide Fogelius.                                  | 1 74.     |
| Benedictus Voigt, Canonicus                               | 614:      |
| Godfridus Voigtius, SS. Theol. L. Reca                    |           |
|                                                           | p. 1122.  |
| Petrus Voigt, Canonicus                                   | 600.      |
| Ludovicus Volcekini, Senator A. 13                        |           |
| D. Ioh. Volcmar, Pastor S. Catharin, p.                   |           |
|                                                           |           |
| Ministerii Senior<br>Joh. Vordis, Pastor Nosocomii S. Iob | 911.      |
| Henricus five Heino Vorrad, Senatora                      |           |
| ad 1405. alius hoc nomine circa                           |           |
| Adam Vois, Senator A. 1346. feq.                          | × 1       |
| Qq                                                        | Chri-     |
|                                                           | 1         |

| Christianus Voss, Senator abA. 1367.     | ad 1399.   |
|------------------------------------------|------------|
| Io. Voss, Senator ab A. 1427. ad 1449    |            |
| Ludolfus Vols, Senatorab A. 1456. a      | d 1474.    |
| Thiedericus Uppemperde, Senator a        | bA. 1325   |
| ad 1348. junior ab A. 1349. ad 1         |            |
| Simon de Utrecht, Senator ab A. 142      | 6. ad 1437 |
| W Decanus Rev. Capituli                  | p 601      |
| Ioh. de Wadenkoten, Secretarius          | 588        |
| Andreas Wagendriver, Canonicus           | 609        |
| Antonius Wagner, Duodecimvir             | 1140       |
| Ich. Wagner, Sandoa Saxo, I.U.L          | . Syndicu  |
| creatus in locumD. Lucz von Bol          | telA1709   |
| 6. Dec.                                  |            |
| Fridrich Wahn, Quindecimvir              | p. 1140    |
| Richardus von Walde, Canonicus           | . 1013     |
| Reinold Walrave, Senator ab A. 1580      |            |
| Conrad Walther, Med. D. Decanus Ca       | lendarun   |
|                                          | p 619      |
| Rumoldus Walther, Pastorad S. Ma         | riæ Magd   |
| -0                                       | p.905      |
| Werner Warneke, Duodecimvir              | 1133       |
| Wedeken, vide Weiken.                    |            |
| Loach. Wegedorus                         | p.97       |
| Ioh. Christoph Weisbach, Quindecin       | 1Vir 1 140 |
| Bernardus de Welpe, Archiepifc. Bremenf. | 595        |
| M. Bernhardus Werenberg, Professor       |            |
|                                          | p. 1072    |
| M Jacobus Werenberg, Diaconus ad S.      |            |
| M. Jacobus Werenberg, Jacobi F. Di       | aconus ac  |
| S. Petri p. 867. Paftor ad S. Mar        |            |
| p.906. & Gymnalii Profellor              | p. 1072    |
|                                          | M. Jo-     |
|                                          |            |

M. Joachimus Wermer, ex Subrectore Scholz Lector Cathedralis p. 903. Pastor S. Petri p. 863, Wernerus, Decanus Rev. Capituli 604. Boldovvinus à Wersebe, Canonicus 608. Ioh. tho Westen, J. U. L. Decanus Calendarum, Secretarius & Bibiothecarius Capituli 619. Ioh. Wester, Senator A. 1368. Albertus Westede, Senator ab A. 1494. ad 1514, filius Senator ab A. 1518. & Conful p 103. Caspar Westermann, I. U. L. Senator ab A 1600. ad 1688. Petrus Westermann, I. U. D. Decanus Rev. Capituli p. 605.612. M. Petrus Westhusius, Rector Schola M. Joachimus Westphalos, Præcentor secundæ classis p. 938. Pastor S Cath. p. 876. Sup. 860. 916. 931. feq. perintendens Erasmus Wetken Hermann Wetken, Canonicus p. 246.610.607. Hermann Weiken, Duodecimvir p. 1136. alius hoc nomine Senator ab A. 15 54. Conful p. 136.150. Ioh. Wetken, Duodecimvir p. 1133. alius hoc nomine p. 1139, Senator ab A. 1641, ad 1643. M. Ioh, Wetken, Secretarius p. 589, Senator ab A. 1528. & Conful p. 102. 135. alius hoc nomine SenatorabA. 1547.ad 1559. alius ab A. 1601. & Conful p. 137. Nico-

| Christianus Voss, Senator abA. 1367                                            | ad 1399.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Io. Voss, Senatorab A. 1427. ad 144                                            | ٢.          |
| Ludolfus Vois, Senator ab A. 1456. a                                           | d 1474.     |
| Thiedericus Uppemperde, Senator a                                              | bA. 1325    |
| ad 1348. junior ab A. 1349. ad                                                 | 1369.       |
| Simon de Utrecht, Senator ab A. 142                                            | 6. ad 1437  |
| W Decanus Rev. Capituli                                                        | p 601       |
| Ioh. de Wadenkoten, Secretarius                                                | 588         |
| Andreas Wagendriver, Canonicus                                                 | 609         |
| Antonius Wagner, Duodecimvir                                                   | 1140        |
| Ich Wagner, Sandoa Saxo, I.U.L                                                 | Syndicu     |
| creatus in locumD. Lucz von Bo                                                 | stelA1709   |
| 6. Dec.                                                                        |             |
| Fridrich Wahn, Quindecimvir                                                    | p. 1140     |
| Richardus von Walde, Canonicus                                                 | · 13        |
| Reinold Walrave, Senator ab A. 1580                                            | 3,ad 1608.  |
| ConradWalther, Med.D. Decanus Ca                                               |             |
| 4                                                                              | . p 619     |
| Rumoldus Walther, Pastorad S. Ma                                               | riæ Magd    |
|                                                                                | p.905       |
| Werner Warneke, Duodecimvir                                                    | 2133        |
| Wedeken, vide Weiken.                                                          |             |
| Loach. Wegedorus                                                               | p.97        |
| Ioh. Christoph Weisbach, Quindecin                                             | nvir 1 140, |
| Bernardus de Welpe, Archiepifc. Bremenf.                                       | 595         |
| Bernardus de Welpe, Archiepife. Bremenf.<br>M. Bernhardus Werenberg, Profesior | Gymnafii    |
|                                                                                | p. 1072.    |
| M Jacobus Werenberg, Diaconus ad S                                             | Petri 866   |
| M. Jacobus Werenberg, Jacobi F. D                                              | iaconus ad  |
| S. Petri p. 867. Pastor ad S. Mar                                              | riæ Magd    |
| p.906. & Gymnalii Professor                                                    | P. 1072,    |
|                                                                                | M. Jo-      |
|                                                                                |             |
|                                                                                |             |

| M. Joachimus Wermer, ex Subrectore Scho      | læ |
|----------------------------------------------|----|
| Lector Cathedralis p. 903. Pastor S. Per     | ri |
| p. 86                                        | 3. |
| Wernerus, Decanus Rev. Capituli 60           | 4. |
| Boldovvinus à Wersebe, Canonicus 60          | 8. |
| Ioh. tho Westen, J. U. L. Decanus Calendarus | n, |
| Secretarius & Bibiothecarius Capituli 61     | 9. |
| Ioh. Wester, Senator A. 1368.                | 5  |
| Albertus Westede, Senator ab A. 1494. ad 151 | 4. |
| filius Senator ab A. 1518. & Conful p 10     |    |
| 13                                           |    |
| Calpar Westermann, I. U. L. Senator ab A 166 |    |
| ad 1688.                                     | -  |
| Petrus Westermann, I. U. D. Decanus Rev. C   | 2- |
| pituli p. 605. 61                            |    |
| M. Petrus Westhusius, Rector Scholæ 112      | -  |
| M. Joachimus Westphalas, Præcentor secund    |    |
| classis p. 9:8. Pastor S Cath. p. 876. S     |    |
| perintendens p. 860. 916. 931. fe            |    |
| Erasmus Wetken p. 45                         |    |
| Hermann Wetken, Canonicus p. 246.610.60      |    |
| Hermann Wetken, Duodecimvir p. 1136. ali     |    |
| hoc nomine Senator ab A. 1554. Conful        |    |
| 136.15                                       |    |
|                                              |    |
| Ioh, Wetken, Duodecimvirp. 1133. alius h     |    |
| nomine p. 1139. Senator ab A. 1641.          | 14 |
| 1643.                                        |    |
| M. Ioh, Wetken, Secretarius p. 589, Senator  | 10 |
| A. 1528. & Conful p. 102. 135. alius h       | oc |
| nomine SenatorabA. 1547.ad 1559.ali          |    |
| ab A. 1605. & Conful p. 13                   |    |
| Qq 2 Nic                                     | 0- |
|                                              |    |
|                                              |    |

| INDEX                                            |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Nicolaus Wichers, Quindecimvir                   | p. 1132.    |
| Henning Wichgreve, Pastor S. Georg.              | 013         |
| Henrich Wichmann, Senator ab A.                  |             |
| 1613. alius ab A. 1554. ad 1571.                 |             |
| Henrich Wichmann, Duodecimvir                    | p.1130.     |
| Joachim Wichmann, Duodecimvir p. 1               |             |
| nator ab A. 1619, ad 1651, Ali<br>1658, ad 1676, |             |
|                                                  | p.1134.     |
| Theodorus Wiedenbrugge, Canonicu                 |             |
| Albertus Widinghusen, Senator ab A.              | 1427. ad    |
| M. Bernhardus Wiefe, Diac. ad S. Cath            | . D. S S I. |
| mm: c m d o o : :                                | 911.        |
| Wilhadus Wiese, Senator ab A. 1514.              |             |
| Iohann Wighe, seu Wye, Senator ab                |             |
| ConfuL .                                         | p. 133.     |
| Henricus de Wighersen, Senator ab                | A 1267      |
| ad zana eline hos namina eh A                    |             |

ad 1373. alius hoc nomine ab A. 1393. Ludovicus de Wigherlen, Senator ab A. 1393.

ad 1351. Wernerus de Wighersen, Senator ab A. 1360. Consul

Conful p. 132.
Vicco Wigershop, Senator ab A. 1429. ad 1461.
Dietericus Wilde, Canonicus p. 613.
Hartvyich de Wildestorpe, Senator ab A. 1314.
ad 1317.

Nicolaus de Wildestorpe, Senator ab A. 1333. ad 1353.

Nicolaus Wilkens, Senator
Albertus Willers, Duodecimvir

1136.

bertus Willers, Duodecimvir 1136.
Wil-

| Wilcken Willers, Duodecimvir         | p.1132.      |
|--------------------------------------|--------------|
| Faustinus Nicolaus Willichius, Dia   | c. S. Nicol. |
|                                      | 872.         |
| M. Martinus Willichius, Pastor S. Ca | th. p. 878.  |
| 1071. Senior Rev. Ministerii         | p. 860.      |
| Henricus Winandi, Senator ab A. 131  | 5. ad 1337.  |
| Ulricus Winckel, I. U.L. Senator al  | A. 1618.     |
| Consul p. 137.209. see               | q. 225.feq.  |
| Theodorus Winckel, I. U. L. Consuli  | sF. 216.     |
| Ulricus Winckel, J. U. L. Nepos.     | 209-         |
| Io. Winckler, Pastor ad S. Michael.  | , 802. Se-   |
| nior Rev. Ministerii                 | p. 861.      |
| Ich. Fridericus Winckler, Professor  | Gymnalii     |
|                                      | 1006.        |
| D. Vitus Ortelius Winshemius, De     | canus Rev.   |
| Capituli                             | 605.606.     |
| Iacob von Winthen, Senator ab A. 150 | 7.ad1514.    |
| Iohannes von der Wische, Canonicu    |              |
| M. Antonius Witersheim, J. U.D. S    | Secretarius  |
| p 589. Syndicus                      | p. 440.      |
| Henricus Iulius von Witersheim,      | Canonicus    |
|                                      | 611.         |
| D. & M. Henricus Witmer, Decanus     | Rev. Capi-   |
| tuli                                 | 604. 616.    |
| Daniel Witte, Duodecimvir            | 1132.        |
| Georg-Witte, Duodecimvir             | 1139.        |
| Ioh. Witte, Conful                   | 131.         |
| Ioh. Witte, Quindecimvir             | T132.        |
| Albert Wittekopf, Duodecimvir        | 1139.        |
| Henricus Wittekopf, Duodecimvir      | 1136.        |
| Qq 3                                 | Lau-         |
|                                      |              |

| Laurentius Witteneve, Duodecimvir p. 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senator ab A. 1577. ad 1587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Henricus Witzekendorp, Senatorab A. 1341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ad 1368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ericus Wordenhof, J.U.L. Senator ab A. 1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ad 1667. p. 513. feq. alius hoc nomine p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 488. antea Decanus Calendarum p. 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. Henricus Wordenhof, Canonicus 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laurentius Wordenhof, Duodecimvir 1131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ioh. Woldehorn, Senator ab A. 1353. ad 1357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Woldemarus, Archiepisc. Bremensis p. 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marquardus Woldemari, Senator ab A. 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ad 1407. alius junior ab A. 1411. ad 1421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wolderus, panniscida sive de ponte Molendini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Senator ab A. 1310. ad 1332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M. David Wolderus Diaconus S. Perri p. 26e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jacobus Wolderus, Canonicus 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Albertus Wolf, Duodecimvir p. 1137. Senato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Christian Sigismund Wolf, Pastor Cathedral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Franciscus Wolf, Pastor S. Nic. 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hermannus Wolf, Francisci F. Diac. S. Nicol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Iohannes Wolf, Pastor S. Nicol. 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Johannes Wolf, Senator ab A 1414. ad 1422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ioh. Wolmer, Med. D. Physicus p. 110. 1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Job. Wovverius 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conradus Wrack, Senatorab A 1332.ad 1350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Richardus Wrack, Senator ab A. 1314. ad 1324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Thie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the state of the s |

| Thidericus Wrack, Senator ab A. 1291.                      |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| alius hoc nomine ab A. 1351, dein                          |          |
| fal                                                        | p. 132.  |
| Joh. Wringer, Pastor S. Spiritus                           | 910.     |
| M. Valentin Wudrian, Paftor S. Petri p. 8                  | 63.982.  |
|                                                            | eq.089.  |
| Ludekinus five Ludolfus Wulffhagen,                        | Senator  |
| ab A. 1387.ad 1408.                                        |          |
| Thide five Thidericus Wulffhagen, Ser<br>A. 1345. ad 1366. | ator ab  |
| Wulffhardus, Decanus Rev. Capituli                         | p. 601.  |
| Albertus Wullhafe, Canonicus                               | 606.     |
|                                                            |          |
| Henrich Wullhafe, Senator ab A. 1411.                      |          |
| Hermann Wullhafe, Senator ab A. 1452.                      |          |
| Ioachim Wullenvyeber, Duodecimvir                          | p. 1136. |
| Senator ab A. 1532. remotus.                               |          |
| Nicolaus Wunderlich, Duodecimvir                           | p. 1138. |
| Wuncke, vide fupra, Funcke.                                | , ,      |
| Io Wunstorp, Secretarius                                   | /587.    |
| Thidericus Wunstorp, Senator ab A. 1                       |          |
| 1485.                                                      | 1-4      |
|                                                            |          |
| Henrich Würzer, Pastor Nosocomii                           | p. 914.  |
|                                                            | aftor ad |
| S. Joh. p. 908. Paltor S. Nic.                             | p. 868.  |
| Joh. Ziegenhagen, Diac. S. Cath. p. 879.                   | mox ad   |
| S. Nic. p. 871. & Pastor p. 868, S.                        | egenha-  |
|                                                            | 88.99.   |
| han arrange                                                | //-      |

# FINIS.



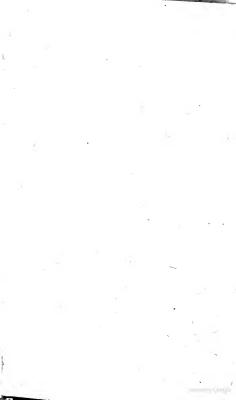



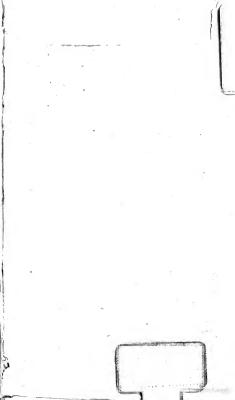

